

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

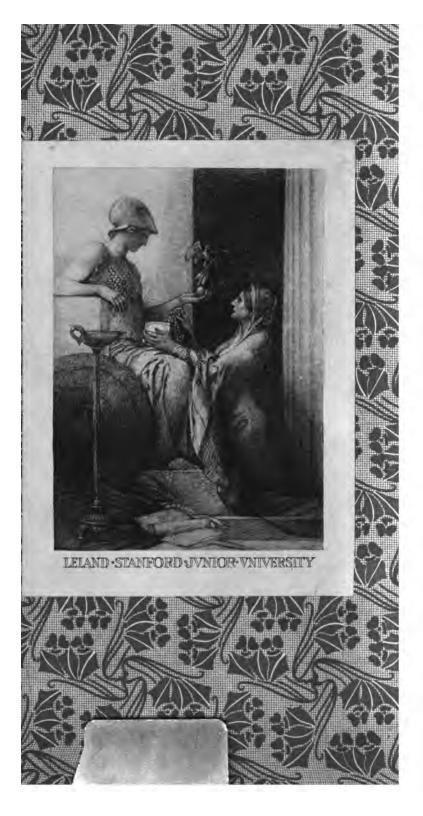



61.1

91

•

.

## Refultaté

ber

bis jest unternommenen

Pflanzenanaly fen.

Kirky Landburg St. 14

.

## Refultate

ber

bis jest unternommenen

# Pflanzenanalysen,

nebfi

aubführlich demifchaphpfitalifder Befdreibung

bes Holges, ber Roble, ber Pflanzenfafte und einiger andern wichtigen Pflanzenkörper,

. . . . . . . . .

Suftan Theodor Fecner,

Doctor ber Philosophie, atademischem Docenten ju Leipzig, Mitgliebe mehrerer gelehrten Gesellichaften.

Leipzig, 4229.

Berlag von Leopolb Bof.

Hinsichtlich ber Sinrichtung im Sinzelnen bemerke ich folgendes: Die Zahlen, welche den Bestandtheilen vorgeseht sind, bedeuten stets Gewichtsprocente, wo nicht ein anderes Verhaltenis besonders angegeben ist. Wenn eine Gesammtquantität verschiedener Bestandtheile zu Siner Zahl gehört, so sind sie stets blos durch Kommata von einander getrennt; dagegen vor jeder neuen Zahlbezeichnung ein Semisolon eintritt. Die Sinsschatungen (Rep. I oder II) beuten stets Beziehungen auf den ersten oder zweiten Band meines Repertoriums der organischen Chemie an, dem sich dieses Wert als eine Ergänzung anschließt. Dort wird man die vollständige Beschreibung der Bestandtheile, welche hier als Ergebnisse der Analysen ausgeführt wors den sind, sinden, so wie eine Darstellung des Versahrens, wels ches bei Psanzenanalysen zu besolgen ist.

# Juhaltsverzeichnif.

| _                 |        |       |            |             |             |     |      |               |         | 1 |             |
|-------------------|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------|---------------|---------|---|-------------|
| Driete und Gan    |        | •     | _          |             |             | -   | -    | •             |         |   | =           |
| Corner bet 8      |        |       |            |             |             |     | •    |               |         |   | E           |
| Meber bas funt.   |        |       |            |             |             |     |      | •             |         |   | 3           |
| Tola sta Sau      |        |       |            |             |             |     |      | -             | -       |   | #           |
| Blance .          | -      |       | _          | _           | •           |     |      |               | _       |   | 3.          |
| Dest (Bilter 2    |        |       |            |             | •           | •   |      |               |         |   | *           |
| Burgin .          | •      |       | •          | •           | -           | •   |      | -             |         |   |             |
| holi und Birden   | ı      | -     |            |             | <b>.</b>    |     | -    |               | •       |   | 114         |
| Lipptogamen       |        | •     | •          | -           | 34 F        |     |      | 4             |         |   | <b>1</b> E  |
| Bathistenbe !     |        | ir be | <b>5 5</b> | -           | 5, <b>B</b> | بحو | , SE | : <b>S</b> ea |         |   |             |
| Epcijes           |        |       | -          | -           |             | _   | •    |               |         |   | 24          |
| Gifte her Tilange |        |       | -          |             | •           |     |      | _             |         |   | 16          |
| Sulgeptelite 1    |        |       |            |             | •           |     | _    |               |         |   | <b>11</b>   |
| Combinite         |        |       |            | -           |             | _   |      |               | •       |   | 17          |
| L Mielitz         |        |       |            | <b>is</b> 1 | i e         | ám  |      |               | ent fai | Ĺ |             |
| etest)            |        |       |            |             | _           |     |      |               | 4       |   | <b>17</b> 1 |
| <b>Dylans</b>     | •      | -     | _          |             | •           | •   | •    |               |         | • | 11          |
| Mild ber          | Escal  |       | •          | •           | •           | •   | •    | •             | •       |   | 206         |
|                   | 24     | أبيده | 5          | _           |             |     | •    |               |         |   | 201         |
| Wild her          | Carrie | 77    |            | •           | •           | •   | -    |               |         |   | 263         |
|                   | Epa    | 150   | •          | •           | •           |     |      | •             | •       |   | 206         |
| 924 ber 1         | E-     | -     | سين        | •           | •           | •   | •    | -             | •       |   | 387         |
| H. County         | : ==   | 100   | jar (      | 6åja        |             | •   | •    | _             | •       |   | 206         |
| III. Berfilie     |        |       |            |             |             |     |      |               |         |   | 219         |
| IV. Beridie       | bene ' | Tile: | ngen)      | âte         | •           | •   | •    | •             | •       | • | ***         |
| Satolja           | •      | •     | •          | •           | •           | •   | •    | •             | •       | • | 223         |
| Sime .            | •      | •     | •          | •           | •           | •   | •    | •             | •       | _ | 234         |
| Seme              | •      | •     | •          | •           | •           | •   | •    | •             | •       | • | 220         |
| <b>Hpasgifte</b>  | •      | •     |            | •           | •           | •   | •    |               | •       | • | 221         |
| Breri .           |        | •     | •          |             |             | •   | •    | •             |         | • | 233         |

## Inhaltsverzeichniß.

|              | runge | n u.           | ſ. t         | v     | , ,   | •         | •    | •     | •             | •            |     | •    | •  | •  | 233   |
|--------------|-------|----------------|--------------|-------|-------|-----------|------|-------|---------------|--------------|-----|------|----|----|-------|
| <b>G</b> asa |       | in d           | en s         | Ögğlı | ingen | ver       | (Die | denei | <b>. G</b> (1 | <b>D</b> dd) | [e  | •    |    | •  | 240   |
| Holz         |       |                | •<br>••••••• |       | ₹     | •         | •    | •     | •             | •            | •   | •    | •  | •  | 241   |
|              | de de |                |              |       | •     | •         | •    | ٠     | •             | •            | •   | •    | •  | •  | 276   |
| Orga         | ntlæk | 701            | ir •         | -     |       |           | •    | •     | · • •         | •            | •   | '75  | •. | •  | 282   |
| Rus          |       | •<br>• • • • • | •            | , (   |       | ¢ '-      | •• ~ | •     | • • •         | •            |     | ٠'.  | •  | .• | 804   |
| Stein        |       |                | er .         | ÷     | •     | •         | •    | •     | •             | •            | •   |      | •  | •  | 306   |
| Steit        |       |                | . 681a       |       | !^^ 4 | •<br>Kula | •    |       | •             | •            | •   | •    | •  | •  | 808   |
| Berfe        |       |                | litte        | tobi  | ige 6 | Juoji     | ange | :u    | •             | •            | •   | •    | •  | •  | 823   |
| Nach         | trage | •              | •            | •     | •     | • .       | •    | •     | •             | •            |     | • .  | •  | •  | 824   |
|              | -     |                | •            |       |       |           |      | ٠,    | •             | •            |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           | •    |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       | _         |      |       |               | •            | -   | •    |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    | •     |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     | . :  |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              | •   | ٠.   |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              | ,   | :.:: |    |    | 124   |
|              |       |                | 1            |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    | : . • |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               | :            |     |      |    |    |       |
| :            | •     |                |              |       |       |           |      |       |               |              | ٠.  |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              | .:. | ·:·  |    |    |       |
|              |       |                | ,            |       |       |           |      |       |               | •            | ٠٠, |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                | ••           | • •   |       |           |      |       |               |              |     |      | :  |    |       |
|              |       |                |              | •     |       |           |      |       |               |              | . : |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              | ٠.    |       |           |      | •     |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              | -     |                |              |       |       |           |      |       |               |              | •   |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     | •    |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     | •    |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |
|              |       |                |              |       |       |           |      |       |               |              |     |      |    |    |       |

## Früchte und Saamen.

Adansonia digitata. L. (A. Boabab. Gärtn., Affene brobbaum).

Nach Bauquelin besteht bas, die olhaltigen Saamen umgebende, suficmmedende Mart aus einem, bem arab. Gummi ahnlichen, Stoffe; einem gabrungsfähigen, nicht trostallistraren, Buder; aus einem Satzmehl; einer ber Nepfels. gleichenden Saure und Holzstoff (Mem. du Mus. VIII. Schweigg. J. R. R. V. 456).

Aesculus hippocastanum. L. (Rog. Raftanien). -Die jungen Raftanien mit ihren Diftillen gleich nach dem Abfallen ber Blute, nad Bauquelin: bittres grunes harg; Berbftoff; foleis mige Materie oder Berbindung von Gerbftoff mit thier. Mat.; Solgfafer: Ummoniat und Gifen mit überfduffiger Salgfaure (fein Startmebl). - Die Scheibemande ber grucht nach bemfelben: Blatt= grun; Bitterftoff: Gerbftoff; ichleimige Materie; Solgfafer; freie Saure; Ralifal, und faurer phosphorf. Ralt. - Die innere Schaale ber Krucht nach demielben: Sarg; Bitterftoff; Berbftoff; Solgfafer; freie Saure, vermuthlich Phosphorfaure und einige Raltfalge. - Die außere grune Rinde ber Frucht nach demfelben: viel Blattgrun; eifenblauender Berbftoff; Bitterftoff; Salge. - Die Afche ber verichiedenen Theite ber Moftaftanie nach demfelben : thif. und phosphorf. Rali : thif, und phosphorf, Ralt; Riefelerde und Gifenorpd. (Der thif. Rait ber Afche rubrt befondere von fleef. Ralt ber.) (Ann, de Chim. LXXVII, 309. und LXXXIII. 36.)

Nach hermb ftabt die von der außern Schaale befreiten Roblas ftanien: 1,21 fettes Del; 11,45 bittrer Extractivftoff; 17,19 Eiweis; 13,54 Gummi; 35,42 Startmehl; 19,78 mehlartiger Faferstoff; 0,41 Berluft (hermbstadt Archiv IV. H. 2. S. 360).

Rach Bogelgefang find in 10 Ungen frischer Roftaftanien ents balten: 1 Unge 5 Dr. 24 Gran bittres, in Beingeist auflösliches, Del: 1 Unge 6 Dr. 40 Gran Startmehl; 1 Unge 5 Dr. 24 Gran Rleber, mit Faserstoff verbunden; 1 Unge 20 Gran Gummistoff; 5 Ungen Baffer (Trommeb. J. XX. St. 1. C. 140).

Nach Darcet geben 100 Kil. Kastanien 1,80 Kil. Afche. 600 Grammen dieser Asche enthalten 311,4 Grammen in Wasser unausiblidem Rücktandes und 299,8 calcinirte ausiblide Salze. 100 Grammen dieser Salze geben 65 Grad (p. E. ?) Gebalt der besten Pottasche (Ann. de Ch. LXXIX. 149). Wegen des großen Stärtmehlgehalts der Rostastanien nahm Murray im J. 1796 ein Patent, um dieselbe daraus zu bereiten; doch besmerkt ein andrer (im Monthly mag.), daß er diese immer nur mit gels ber Farbe erbalten konnte. (Scherer J. V. 797.)

Aesculus Pavia. — Boodbouse etbielt aus einer Rug, bie 1 Unge 25 Gran wog, 44 Gran feines Startmebl, bas volltommen weiß und sehr gut jum Berbrauch war. Das erfte Baschwasser bes Startmeble entbalt nach ihm einen giftigen Stoff, ber bis jur Ertracte bide eingedampft bie Blasen tleiner Fische sehr aufblabet (Scherer J. V. 797).

Amygdalus communis. — Die bittern Manbeln. Nach Bogel: Unbestimmte Menge\*) blausaurebaltigen Dels (Rep. I. 1066); 28,0 fettes Del; 6,5 Schleimzuder; 3,0 Summi; 5,0 Holzsafer; 30,0 Emulfin; 8,5 Schaele. Auch vermuthet Bogel noch Gerbstoff darin. (Schweigg. J. XX. 59).

Nach Stange bleibt jedesmal bei Destillation ber bittern Mansbein mit 28. in der Retorte eine start fauer reagirende Fl., welche wicht burch effigs. Blep gefällt, und duch aus den Kirschlernen erhalten wird. Beim Rochen zerstoßener bitterer Mandeln mit 2B. in einem Rolben zeigte fich durch Silber, essigs. Blep, Rupferblech deutlich Entswickelung von Schwefelwasserstoff. (Buchner Repert. XVI. 105.)

Die füßen Mandeln. — Nach Boullay: 54 fettes Bel; 24 Rasftoff (Emulfin); 6 flussiger Juder; 3 Gummi; 4 Holzfaser; 5 Schaale; 3 Baffer; 4 Elfigs. und Berlust (Ann. de Ch. et de Ph. VI. 40. Trommeb. N. J. III. St. 1. 352).

Amygdalus persica. — Der Saft ber reifen Fructe ents bielt baffelbe als Birnen und Aepfel (Berarb).

Anona triloba. — Die Frucht nach Lassagne: Bache; Blattgrun; wenig Bitterstoff; Schleimzuder; Gummi; holzsafer; Uespelf; apfelf. Kalf und Kalisalze (Trommeb. N. J. III. St. 2. 309).

Apium graveolens. L. (Selleri). — Der Saame im luft= trocknen Bustande nach Tiehmann: 1,90 ather. Del (Rep. L. 1033); 5,35 eigenthumlichen Balfam (Rep. L. 1344); 3,65 Extractivstoff; 8,20

<sup>\*)</sup> Bagen ftecher will aus 1 Pfund bittrer Mandeln 1 Drachme erbalten haben (Trommed. J. XIX. 73). B. Ittner fonnte aus 6 Pfund nur 1 Dr. 40 St. darftellen (Schweigg. J. XXIV. 395).

Schleim mit etwas Extractivftoff und Spuren eines Ralffalzes; 67,80 holzfaler; 15,00 Feuchtigleit; 1,90 Ueberschuß; weder Startmehl, noch Eiweisstoff, noch harthar; (Trommeb. Laschenb. 1821. 69).

Arachis hypogaea. — Die Mandeln nach Papen und Henry \*): 1) 47 p. E. settes Del; 2) Kässtoff (Emulsin); 3) Wassfer; 4) Holzsafer; 5) trost. Inder; 6) phosphors. Kall; 7) Gummi?; 8) Farbstoff; 4) Sowesel; 10) Startmebl; 11) apsels. Kall?; 12) arbes visces Del?; 13) salss. Kali; 14) freie Aepselsaure? (Journ. de chim. med. 1825. oct. 436).

Areca catechu. (Aretapalme). — Die Fructe nach Mostin: Fluchtiges Del; ein grunlicher fetter Stoff, bestehend aus Elain und Stearin; eine große Menge Gerbstoff; ein eigenthumliches, dem in den Leguminosen vortommenden, abnliches Princip; ein, wie es scheint dem unaust. Ebinaroth ahnlicher, Stoff (Rep. I. 905); Summi; Holgfaser; Salluss.; essigs. Ammoniat; sauertlees. Kall; Mineralsale; Gisenorph und Rieselerde (Journ. de pharm. VIII. 449. Buchner Respert. XV. 243).

Artemisia judaica, santonica, contra. - Won biefen Species tommt der Burmfagme oder Bittwerfagme, Semen Cinae s. Santonici. - 100 Theile bes gut ausgetrodneten levantifchen Gaas mens enthalten nach Erom meborff 0,8 fluchtiges Del (Rep. I. 1035); 11,0 Barg (Mep. I, 1346); 21,0 eigenthumlichen Ertractivftoff (Rep. I. 671) mit apfelf. Ralt; 36,0 gummigen, fast geschmachlofen, leicht in B., nicht in Alfohol ober Mether aufloslichen, Ertractivftoff; 20 durch Meblauge erhaltenen Ertractivftoff; eine Spur Somefel; 12 holzigen ober fafrigen Theil, ber burch Ginafdern thif., fowefelf. und falgf. Rali: Riefelerde: phosphorf. und toblenf. Ralt lieferte (Trommed. D. 3. Ill. St. 1. S. 309). - Der levantifche Saame enthalt nach Dat. Yenroder 7,30 p. C. Feuchtigfeit; 0,39 p. C. ather. Del. - 2 pon befreite Saame in 100 Cbl. 0,35 Cerin (Rep. I. 1125); 4,45 eigen lice hargartige braune bittre Substang (Mep. II. 848); 6,05 grunes gromatifch-fcarfes Balfambar; (Rep. II. 857); 20,25 eigenthumlichen Bitterftoff (Rep. 11. 707) mit beigemifchtem falgf. nebft fcmefelf. Ralt und fauren apfelf. Rali und Ralt; 15,50 gummigen Extractivftoff; 8,60 Ulmin burch Meglauge gewonnen; 35,45 Hollfafer; 2,00 apfelf. Ralt nebft etwas Riefelerde und vegetabilifder Substang; 6,70 beigemengte fremdartige erdige Materien; 0,65 Berluft. — Der lufttrodne Burmfaame hinterließ 10,10 p. C. Afche, bestehend aus 1,50 falif. und fowefelf. nebft wenig thif. Kali und 8,60 Ralt, Magnesia und Riefelerde,

<sup>&</sup>quot;) Die Beftandtheile nad ber Reibenfolge ber grofern Quantitat geozbnet.

Rhonerde und Eisenoryd. — Den oftindischen Wurmsaamen anlangend, so verlor der lusttrockne durch Austrocknen in mäßiger Warme 7,1 p. C.; durch Dest. mit W. an ather. Det 1,78 p. C. Der bievon befreite Saame enthieit: 0,48 Gerin; 7,59 grünes aromatischescharses Balsamharz, von dem des levantischen Saamens nur durch einen schärfern Geruch und Geschmack ausgezeichnet; 6,53 eigenthümliche barzartige braune bittre Substanz; 21,53 eigenthümlichen Bitterstoff vermischt mit salzs. nebst wenig schwefels. Kali, mit apsels. Kali, apsels. Magnezsia und wenig apsels. Kalt und einem Uederschuß an Aepsels. 15,24 gummigen Extractivstoff; 10,25 Ulmin durch Kalilauge gewonnen; 35,57 Holzsafer; 4,13 äpsels. Kalt mit etwas Kieselerde und vegetabilischer Substanz. — 100 lusttrockner offindischer Wurmsaame binterließ 7,09 p. C. Asch, bestehend aus 2,998 salzs., schwefels. und wenig this. Kali und 4,092 Kalt, Magnessa nebst Kieselerde, Thonerde und Eisenoryd (Kastn. Urch. XI. 78).

Unalpfe nach Trommeborff. 1) 1000 Gran verlieren 100 Gran 2B. beim Troduen. - 2) Deftillation mit 2B., welches atheri= fces Del mit ubernimmt. - 3) Riltriren bes bei (2) in ber Retorte gebliebenen Rudftanbes, Berfegen gur einen Balfte mit neutralem fauerfleef. Rali, welches fauerfleef. Ralt fallt, jur andern Salfte mit Blep: juder, Berfegen des mit letterm erhaltenen Riederichlage mit Gowefelwfft., modurch Mepfelf. in die gl. abgeschieden wird. - 4) a. Bieberbolte Digeftion von neuem trodnen Saamen mit'95 procentigem Ul= tobol, Auswaschen mit fiedendem Allohol; Concentriren ber vereinigten Rluffigfeiten und freiwilliges Berbunften derfelben, wo eine fdmierige fowarggrune Maffe gurudbleibt. b. Rochen biefer Materie mit 28., wo fic bas Sarg wie ein fdmarges Del nieberichlagt. dunften ber fluffigleiten von (b) an ber Sonne, wo eigentbumtig wer Extractivftoff mit einer Spur von aufelf. Rall jurudbleibt. Maceriren bes Saamenrucftandes von (4) mit deft. 28., gelinbes Sampfen und julest Berdunften an der Sonne, wo gummiger Extractivitoff mit einer Spur apfelf. Ralt bleibt. — 6) Austo: chen des Saamenrudftandes von (5) mit B., Abdampfen bes filtrirten Unsjugs, wo wiederum gummiger Extractivitoff ohne apfelf. Ralt bleibt. - 7) Austochen bes Saamenrudftanbes von (6) mit verdunnter Aegtalilauge in einem silbernen Ressel, der dabei bunt anläuft; Neutralisten der von der rudgebliebenen gafer abfiltrirten gl. mit Effigi., Abdunften gur Crodnif, Ausziehen mit Alfohol, ber bas effigi. Rali aufnimmt und Extractivstoff laft, ber fic nicht febr vom vorber erhaltenen gummigen unterscheibet. - 8) Ginafchern des Kaferrudstanbes.

Sang ber Analyse nach Badenroder (des levantischen Caamens). — 1) Austrodnen. 2) Deftilliren, mit Baffer jur Dar-

fiellung bes diber. Dels. 3) A. Digeftion mit Baffer bis jur Gre foopfung; a) Filtration, wobei die an ber Burgel anbangenden fremb: grigen Materien Burudbleiben ; b) Berdunftung ber filtrirten Rl., Bebandeln des Ertracte mit Alfobol in der Barme, und bes biebei unaufgeloft Bebliebenen mit taltem Baffer, wo apfelf. Ralt nebft etwas Riefelerde, durch vegetabilifche Substang gefarbt, jurudbleibt; Berbuns ftung ber magrigen Mift., woburd gummiger Ertractivftoff erbalten wird; c. Berfegen der unter A. b. erhaltenen altoholifden Aufl. mit BBaffer, modurch bei gelinder Barme die harzartige Gubftang gefällt wird, die vermoge bes gummigen Extractivftoffe im mabrigen Auszuge geloft mar; d) Berdunftung der von ber harzartigen Substang abfiltrirten El., modurch ber eigentbumliche Bitterftoff erhalten mirb. - B. Mieberholtes Mustochen des mit Baffer bebandelten Burgelrucftanbes mit Alfobol von 84 p. C. und beife Filtration. a. Beim Erfalten fondert fich Cerin in großen weißlichen Rloden ab: b. Abbestillation bes Alfohole von der, vom Cerin getrennten, El. und ferneres Abdampfen, mobei bas Balfambarg bleibt. - C. Anhaltendes Rochen bes rudftan: . bigen Saamens mit 20. jog noch gummigen Ertractivftoff aus. - D. Behandlung bee Rudftanbee ber Burgel mit Achtalilange gur Geminnung bes Ulmine. - E. Ginafderung.

Bertholletia excelsa. Humb. et Bonpl. (Juvias ober brafilianische Kastanien) —

Die manbelartigen Korner nach Morin: Fettes Del aus Glain und Stearin bestehend; fiussiger Buder; Gummi; holzsafer; eine große Menge Thouerde. — Die bolzige Saamenschaale nach dems.: Gerbstoff; untrostallisteb. Buder; Gummi; Galuss.: effigs. Kalt und mehrere Mineralsalze (Journ. de pharm. tevr. 1824. — Kastuers Arch. I. 462).

Bromelia Ananas (Ananas). — Der Saft ber Frucht nach Abet: Buder; Gummi; Aepfelf.; Citronenf.; Beinfteinf. (Schezert J. I. 663).

Cannabis sativa (hanf). — Der Saamen nach Bucholz: 19,1 fettes Del; 1,6 dunkelbraunes har; 1,6 Schleimzuder mit Erstractivstoff, sublich sauerlich bitter; 9,0 braunes gummiges Ertract; 24,7 löslicher Eiweisstoff; 5,0 Theilchen von holzsafer; 38,3 hulfe; 0,7 Berlust (Gehlen R. a. J. VI. 615).

Capsicum annum. L. (Spanischer Pfeffer). — Nach Buchold: 7,6 Bache; 4,0 scharfes Beicharz ober Capsicin (Rep. I. 1341); 8,6 bittrer schwach gewurzhafter Ertractivstoff; 21,0 Extractivstoff mit etwas Gummi; 9,2 Gummi; 28,0 Parenchym; 3,2 besondre eiweischhliche Substanz; 12,0 Baffer; 6,4 Berluft (Bucholz Taschenb.

1810. 1). — Nach Bracounot: 0,9 wachsartige Materie mit rothem Farbstoff; 1,9 scharfes Del (Weichbarz); 6,0 Gummi (Rep. I. 703); 0,0 braunrothe startmehlartige, nicht in tochenbem Wasser, aber in Anti lösliche und daraus durch Sauren in braunen Floden fälbare, Materie (Ulmin?); 67,8 unaust. Rücktand; 5,0 thier. veget. Mat. (Rep. II. 361); 6,0 citronens. Kali; 3,4 phorphors. und salzs. Kali und Berlust (Ann. de Ch. et de Phys. VI. 122). — Bergl. auch Maurach in Berl. Jahrb. 1816. 190. — Nach Witting enthalt ber span. Pfesser ein eigenthumliches Alsaloib (Rep. I. 449).

Cassia acutifolia. — Die alerandrinischen Sennesbalge nach Feneulle: Flüchtiges Del; fettes Del; Sennabitter oder Cathartin (Rep. I. 667); farbende Mat. (Rep. I. 966); Eiweis; Schleim; Holzsfafet; apfelf. Rali und Ralf; salf; und schwefelf. Rali; schwefelf., bas., phosphors. und this. Ralf; Riefelerde (Journ. de pharm. fevr. 1825. 58. — Rastner Arch. I. 465. — Berl. Jahrb. XXVI. 2. 155).

Cassia fistula. — Henry untersuchte vergleichungsweise die gewöhnliche, von Cassia fistula berkommende, Pulpa, und eine von Amerika herkommende, in kleinen Schoten enthaltene. Die erste entshielt 71,00 Juder; 6,75 Gummi; 13,25 gerbstoffartige Substanz, Spusren von kleberartiger Substanz und von Farbstoff; 19,00 Berlust, grospentheils auf Rechnung des Wassers kommend; die lettre: 69,25 Juder; 2,60 Gummi; 3,90 gerbstoffartige Substanz; Spuren kleberarstiger Substanz; kein Farbstoff; 24,25 Berlust (Journ. de Chim. med. aodt. 1826, 870).

Ceratonia siliqua. L. (Johannisbrodbaum). — Die Sulle nach Prouse: Ertractivstoff; Gerbstoff; Schleimzuder; Summi; Galluss. liefert durch Gabrung & Brandwein (Gehlen J. II. 85).

Cicer arietinum. L. (Richererbse). — Nach Figuier: Fettes Del; harzartige Substang; Starkmehl'; Eiweisstoff; thier, veget, Mat.; Schleim; apfelf. und falgf. Kall; apfelf. und phosphors. Rall; phosphors. Magnesia; Eifen (Bullet, de Pharm, I. dec. 1809. 529).

Citrus medica. — Der Saft der Citrone nach Prouft: 0,72 Bitterftoff, Gummi und Aepfelf.; 1,77 Citronenf.; 97,51 Baffer (Scherer J. VIII. 613).

Cocos nucifera (Cocosnuß). — Ueber die Milch der Cocosnuß siehe die besondre Beschreibung bei den Pflanzenmilchsisten.
Das Albumen der Ruß enthält nach Buchner: 47,0 butterartiges Del
(Rep. I. 1247); 3,6 Schleimzuder; 1,1 Gnmmi nebst salzigen Antheis
len; 4,3 täsartigen Eiweisstoff mit einem beträchtlichen Sehalt an
phosphors. Kalt und etwas Schwefel; 8,6 unaustösliche Fasern; 31,8
Basser (Buchner Repert, XXVI. H. 3. S. 346).

Coffea arabica (Raffee). — Mit der Untersuchung der Raffeebohnen baben sich Biele beschäftigt; die Untersuchungen von herrmann, Chenevir, Papsic, Cabet und Schraber finden sich jusammengestellt in Geblen J. VI. 522; andre Bearbeiter sind Seguin (Ann. de Ch. XCII. 5; auch in Trommed. R. J. I. 2. St. 98); Pfaff (in f. Spstem der mat. med. III. 3), Brugnatelli, Robiquet, Pelletier und Runge (phytochem. Lief. I. 144).

Man unterscheidet im Sandel vorzüglich drei Gorten des Raffee: a) den arabifden ober levantifden, beffen Bobnen am fleinften und vergleichungemeife am dunkelften von garbe find; b) ben javanis fcen ober oft indifcen, beffen Bohnen die größten und am blaffeften gelblich finb; c) ben furinamifden, ber noch größer als ber porbergebende, aber meniger gut als ber folgende ift; d) ben Dat: tinique Raffee, beffen Bobnen von mittlerer Große und von Farbe grunlich find; e) ben Bourbonifden, die folechtefte Gorte, beffen Bohnen am meiften ins Beife fallen. Frifc find alle Raffeebohnen grun. Je mehr fie getrodnet und je alter fie find, um fo mehr fceint die grune garbe ju verfcwinden. Gin Rennzeichen vorzüglich guter Bohnen ift, baß fie nach bem Roften ftart und angenehm riechen und bas Decoct ber roben Bohnen allmalig eine foone grune garbe au. Die Raffeebohnen fowellen beim Roften auf, verlieren abet einen Theil ihres Gemichts um fo mehr, je langer man bas Roften fortfest. In Cabet's Berfuchen verloren 2 Ungen Martinique-Raffeebohnen beim Roften bis jur braunlichgelben Karbe ber Mandelfchaas len 2 Dracmen; bis jur rothbrannen Raftanienfarbe 8 Dracmen; endlich bis gur fomargen garbe, ohne jedoch vertoblt gu fepu, 8 Drace men 48 Gran. Es bringt blebei, fo wie die Bohnen anfangen braun ju werdenf, bas in ihnen enthaltene Del auf bie Oberflace, es ent widelt fic ein febr angenehmer aromatifder Dunft; ber Aufguß zeigt nun gleichfalls einen angenehmen aromatifchen Gefdmad ohne Bitter-Teit; wird jedoch bas Roften jum britten Bunct fortgefest, fo bat ber aromatifde Berud und Befdmad mehr einem emppreumatifden Plat gemacht und eine ftarfere Bitterfeit fic entwickelt (Cabet).

Faft alle frubern Untersuchungen des Raffee's führten gur Unnahme eines eigenthumlichen bittern Raffeeftoffs in demfelben, welcher sein wirtsamstes Princip seyn sollte, und Rep. I. 659 beschrieben ift, jedoch nach den neuern Untersuchungen, wie dort augegeben, aus mehretn nabern Bestandtheilen besteht.

Bahricheinlich grunden fich die eigenthumlichen Birfungen bes Raffee's auf die Gegenwart eines eigenthumlichen, von Giefe und Runge darin entbedten frostallifirbaren, Stoffes, des Raffeins, von beffen Bereitung und Eigenschaften Rep. I. 551 ausführlich die Rede

gewesen ift. Durch hingufagung blefes Stoffs, ber sowohl tm ungerofteten, als gerofteten Saffee vortommt, muß man bie nachfolgenden Angaben über die Busammansehung des Saffee's erganzen.

Robe Raffeebohnen. — Baffer, über Raffeebohnen abgezogen, bat den eigenthumlichen, nicht starten, Geruch der roben Raffeebohnen, opalisirt etwas, rothet erft nach 24 Stunden bas Lace muspapier (Schrader) und nimmt durch die Aust. des schwefels. Eisfenperorvos einen grunlichen Schein an.

Der abgedampfte Abfud (von den westindischen Raffeebobnen) hat eine braunliche Farbe, ein foleimiges Anfeben, einen bittetlichen, etwas ftrengen, Befcmad, rothet Ladmuspapier \*) (Sorabet) und zeigt im Wefentlichen die (Rep. I. 661), bei dem Raffeebitter aus gegebenen, Reactionen. Der zweite und britte Abfud find etwas duntler gefarbt, als der erfte, welcher grunlich ift (Papffe). teriftifch fur bas Decoct guter Raffeebohnen ift, bag es beim Erfalten burch die Ginwirtung der Luft grun wird. Auch die abgefochten Bobnen, die noch mit Rl. bededt find, farben fich gradgrun. Didt man ben Abfud ein, fo wird er in bem Mage, ale er Confifteng erbatt, durchfichtig (Papffe), wie man auch beim Ablude der Chinarinde bemertt. Das auf biefe Beife erhaltene Ertract bat die Karbe des Barns, einen bittern fauren Befdmad mit einer Empfindung von Scharfe, ber mit bem Gefcmad bes Chingertracte einige Mebnlichteit bat, nur viel meniger bitter ift (Papffe).

Maßig ftarter Beingeift zieht aus den roben levantischen Bobs nen eine ichwach gelbe Tinktur, aus westindischen Bohnen eine mehr grunliche. Beide rothen bas Ladmuspapier und truben sich mit Baffer. Absoluter Alfobol farbt sich bei der Digestion mit Kaffees bohnen nur wenig, und zieht dabei harz und ein atherisches Del aus. Kaltwaffer giebt mit den Raffeebohnen eine fcone grune Tinktur.

Nach Schraber enthalten die roben Martinique:Bohnen 0,5182 talgartiges Del (Rep. I. 1248); 0,4166 har; 17,5881 Kaffeebitter; 3,6358 gummiges und schleimiges Extract; 0,6249 Extractivstoff; 66,6666 trocknen Muchand (Faset); 10,5498 Berlust (wahrscheinlich an Wasser). Ferner gaben die Bohnen nach Schrader 3,85 p. C. Asch, worin sich Kali, Wagnesia, Kalt, Manganoryd, phosphors. Eisen, phosphors. Kalt, salz, und schwefels. Salze fanden.

Die obigen Substanzen wurden so erhalten, daß Schraber bie Bohnen wiederholt mit Wasser austochte, den jur schwachen Sprupsz dicke abgedampften Absud mit Allohol versete, wodurch der gum:

<sup>\*)</sup> Much gepulverter Martinique.Raffee in ein Glas mit Ladimustinctur gefchutet, machte bie blaue Farbe beffelben fogleich roth (Panffe).

mige und foleimige Extractivft off gefallt warden, und ble adfiltrirte geiftige Fluffisteit abbampfte, wo das Raffeebitter zus rudblieb. Aus den ansgetochten Bohnen zog Digeftion mit Alfohol noch Harz und Del aus.

Papffe tochte 2000 Theile Raffee unter Musichluß ber 2. mieberbolt mit 2B. aus und erhielt baburd 280 Eb. bonigbides Extract, wovon 100 Theile nad Chevenir Berf. (Rep. 1. 660) 55 Raffeeble: ter, (welches Davife Raffeefaure nennt) gaben; aus ander : 100 Theilen in W? aufgeloft folug Altohol 5 Eimeistoff, und aus ber altobolifden gl. dann Baffer 9 Sarg nieder; die mateig : fpiritubfe Sl. jur Sprupebide abgedampft enthielt nun noch außer dem Raffees, bitter 28 Extractivftoff, welcher burd effigf. Blen gefallt murbe. Die von der Ausziehung mit Baffer jurudgebliebenen 1720 Cheile geben 230 Theile Afche, worin Papffe falgf. Rali, Ralt und eine Spur Gifenorpd fand. - Durch tr. Deft. erhielt Papffe ans 200 Raffee zuerft eine ungefarbte flare Fl., ber ein citrongelbes etwas ftintendes, Del folgte, bas fpater buntler und bider murbe. Gegen Ende der Operation sublimirten in den hals der Retorte 22 Theile eis ner falzigen unregelmäßig troftallifirten, mit fcmarzem Del gemenge ten, Gubftang (aus thif. Umm. bestehend); aber auch beim Rothgius ben des Bodens der Retorte entwickelte fic fein Bas. Die rudftanbige Roble betrug 50 Theile.

Nach Cabet enthalten 8 Ungen Raffee ungefahr 1 Unge Schleim, 1 Drachme harz; 1 Dr. farbenden Extractivstoff, 3% Dr. Raffeebitter (von ihm für Galluss, gebalten), 10 Gran Eineis, 5 Ungen 3% Dr. rückt. Faser. Auch schwammen auf dem Destillat von 1 Pfund Raffee mit 8 Pfund Wasser einige Tropsen eines concreten Dels. In der Alche des Kaffee's will Cabet, eben wie Papsie, nur etwas sals, Kali, dann Kalt und etwas Eisen gefunden haben. Die Analpse ist nicht näher beschrieben. Als Eiweisstoff wurde der Schaum betrachstet, der sich nach längerm Kochen der Kaffeedohnen bilbet.

Nach Seguin find im toben Raffee enthalten: Eimeis, Del, Raffeebitter, und eine grune Materie, welche jedoch nach ihm felbft nur eine Berb. von Raffeebitter und Eimeis ift.

Er ließ die gemablenen roben Kaffeebobnen erst mehrere Stunden in kaltem B. maceriren, und den filtrirten Ausgug tochen, wo das Eiweis flocig niederfiel und durch Abdunften vollends erhalten wurde. Ein Ausgug der Kaffeebohnen mit Altohol von 40° B. schleb bei 5° R. unter Rull Del ab, nach Hingugießen von B. und abermaligem Gefrieren wieder Del, dann nach Abdampfen das Kaffeebitter. Der Ausgug des mit Altohol erschöpften Kaffees mit kaltem Baffer gab beim Kochen die grune Materie.

Runge giebt bie burd Beiden von ihrer grinen Dierhaut defreiten ungerofteten Bohnen ungerfto fen durch oftres Umschutteln mit kaltem Wasser aus, schlägt den Ausgug suecesse mit Blevzuder und basischem essig. Blev nieder u. f. w., kurz verfährt ganz so, als (Rep. I. 26) in Bezug auf die Behandlung des Bilsenkrauts angegeben worden, wodurch er Kassein in essig. Bustande, und zwei Kassezsfürren erhält; die ertrabirten Bohnen dann mit Wasser ausgekocht geben eine grunliche Fl., welche die Kassesfarbe Aunge's enthält.

Betoftete Raffeebohnen. -Das über fcbargbraun gerofteten Raffeethnen beft. Waffer reagirte febr fauer, fallte aber bas Gifen nicht und farbte bie Gifenfolutionen nicht grun. Es batte ubrigens reichlich ben angenehmen Beruch des gerofteten Raffee's (Schra ber); enthalt nad Cabet, nicht nad Gorader, einige Tropfen Del; bas Baffer, welches man über gebrannten Raffee bat fteben lafe fen, last burd Sieben feine Gimeiefloden mehr fallen; baber bas Roften Berftorung des Gimeis gu bedingen fceint; auch findet fich bie grune Materie nicht mehr im gebrannten Raffee (Geguin). bem Abfub ber gerofteten Raffeebobnen zeigt fich fein Schaum, bern ein immer wiederfehrendes Sautden von orpdirtem Extractivftoff Cabet will im Abfude ber gerofteten Raffeebobnen Berbftoff gefunden haben; Soraber bemertt aber, daß die Sanfen. blafenauff. nur erft nach einigen Tagen ein wenig braunen Rieder= folag made, ber fic aber gar nicht wie eine Berb. von thierifdem Reim und Gerbftoff verbielt, womit aud Davffe abereinftimmt. Die Entftebung des angenehm gewurzhaften Beftandtheils der gerofteten Raffeebobnen icheint vorzüglich von einer Beranderung bes Raffees bittere berguruhren, und ift nach Schrader eine flüchtige G., die fic auch burd Rali im Deftillat binden laft. Schraber erhielt aus 8 Ungen gerofteter Bobnen 1 Unge Raffeebitter; 3 Dr. 44 Gr. Ertractivftoff; 6 Dr. 40 Gr. Gummi und Schleim; 1 Dr. 20 Gr. Del und Sari; 5 Ungen 4 Dr. trodnen Rudftand. - Das Raffeebittet war febr braun, ichien etwas mehr die Feuchtigfeit angugieben, als bas aus ben roben Bobnen und murde ein wenig mehr vom Beingeift angegriffen.

Pfaff (Schweigg. J. N. N. XXII. S. 333) hat neuerbings gesteigt, bag ber grunfarbende Stoff des Kaffee's wahrscheinlich nur von Wirkung der Gallussaure, die er als Bestandtheil des Kaffee's erkannte, auf das im Eiweis enthaltene Natron herrubre (Bgl. die Reactionen der Gallussaure Rep. I. 214).

Colutea arborescens. — Somohl aus Big, als Eromms= borff's Berfuchen ergiebt fich, baß die Luft in den Schoten der Column arborescens von der atmosphärischen ind verschieben in Erommeb. J. XVII, St. 2).

Cornus sanguinea L. — Die Beeren nach Murion: Eine große Menge fettes Del; Chlorophyll; ertractiver Bitterftoff; ein blod En B. loblicher rother Farbstoff; Holgfaser; saurer apfels. Raft. — Die Asche der Faser: phosphors., schwefels., faigl., bas. tois. Ralt; sehr wenig saigl. Ralt; Spuren von bas. tois. Magnesia; Riez Felerbe (Journ. de pharm. X. 303).

Croton tiglium L. (Purgirförner). — Die Purgirförzer nach Brandes: 17,000, Erotonol (Rep. I. 1243) mit flüchtigem Del, mit Erotons und (wahrscheinlich) einem neuen Alfaloid; 0,350 Stearln; 0,300 Bachs; 1,000 Halbarg; 2,500 färbeade ertractive Mat. mit etwas Schleimzuder, saurem apfels. Kali und Kall; 0,325 crotons. Alfaloid mit Farbstoff; 1,175 Gummi: 9,000 Gummoin; 0,3172 Eiweis; 0,700 verhärtetes Eiweis; 0,2625 inulinartige Subst.; 0,350 Stärtmehl mit phosphors. Magnesia; 5,100 verhärtetes Stärtmehl mit phosphors. Kall und Magnesia; 2,000 Kleber (Bumin); 39,000 Saumenhulle und Saamensafer, bem Ampgdalin ähnlich; 22,000 Basser; 1,425 Ueberschuß. (Brandes Arch. IV. 173).

Cucumis colocynthis L. (Koloquinte). — Mart der Koloquinten rubten frucht: Einige frühere Bersuche über sein Berbalten rubren von Boulduc (Mem. de l'acad. de Paris. 1706. p. 12), Neumann (Chymie II. 143) und Pfaff (Spft. der mat. med. III. 170) ber, welcher lettre zuerst im bittern Stoff das wirtsame Prinz cip desselben erkannte. Die forgfältigste Unalpse verdanten wir Meise ner, welcher darin fand: 4,2 bittres fettes Del (Mep. I. 1248); 13,2 nicht in Aether lösliches Harz (Mep. I. 1306); 14,4 Coloquintenbitter (Mep. I. 657); 10,0 mäßig bittren Extractivstoff; 9,5 gemeines Gnmmi; 3,0 Bafforin (Mep. I. 710); 19,2 Holzfaser; 17,0 durch Kall ausgezogenen gummigen Extractivstoff; 0,6 Obyteumatolla; 2,7 phosphors. Rall; 3,0 phosphors. Magnesia; 5,0 Wasser; 1,8 Ueberschuß. (Erommsb. N. 3. II. St. 1. 22).

Das währige Extract ber Fruct nach Braconnot: 4,3 hars: 41,4 hars mit Coloquintenbitter; 18,6 eigenthumliche Pfiansgengallert (Bafforin); 21,4 thier. veget. Mat.; 7,1 effigf. Rali; 7,1 gerfliebliches, nicht in Alfohol ibbliches, Ralifals (Journ. do Phys. LXXXIV. 337).

Gang ber Unalpfe bes Coloquintenmarts nach Meißener. — 1) Erodnen, 2) mehrtägige Digeftion mit Schwefele ather, ber burch Abbunften fettes Del zuradläft. 3) Mehrtägige Digeftion bes nucht. mit abfolutem Altohol, ber beim Berbune

ften eine buntelgoldgelbe Mat. jurudlist, aus ber Comefelatber me Del aufnimmt; worauf 2B. bittern Extractivftoff und thier. vegetab lifde Materie audzieht und Sarg (Coloconthin) gurudlast. Trennung bes bittern Ertractivftoffs von ber thierifc veg. Mat. Bet fegen ber magrigen Auft. mit Ballapfelaufguß, fo lange Dieberfold erfolgt, und Abdampfen ber filtrirten Rl., modurd ber Extractivfiel erhalten wird. 4) Digeftion des Rudft. mit magrigem Alfoholi burd Berbunften und Musgleben mit 28. reiner butrer Extraction ftoff aufgenommen, hars jurudgelaffen. - 5) Rochen bes Rudk mit B., Abbampfen und Austrodnen ber Decocte. Bei ber auft. bes Getrodneten in 2B. bleibt Eraganthftoff (Bafforin) gurid, Die Rluffigfeit laft burd Bufat von magrigem Altobol bas Gummi fc len, und balt bann noch (nicht befondere bittern) Ertractivftoff gurud, ber burd Berbampfen gewonnen wird. - 6) Austochen bes Rudft. mit verb. Megta lilauge, Gattigen bes Decocte mit Effigf., De cantiren vom Salgrudftande, Abrauchen gur Trodnif, Ausgieben bet effigf. Ratie burd magrigen Altohol, Behandlung bes Rucftands mit B., das this. Rait gurudlast, gummigen Ertractivstoff auf nimmt. - 7) Gindicherung der rudgebliebenen Safer.

Cucumis melo. (Melone). — Der Saft nach Papen: Aromatischer Stoff; fetter verseisbarer Stoff; farbende Substang; fre stallisisbarer Buder; untrystallisirbarer Buder; Eiweis; Schleim; sich stoffbaltige Mat., sehr leichter Beranderung fabig und einen Uringeruch zu entwideln vermögend; eine freie S.; Spuren pettischer S.: Startmebl und einige Salze, unter lettern kein sauerkleef. Kall. Der trystallisirbare Buden betrug 1½ p. C. des fleischigen Theile der Meslone (Journ. de chim. med. 1827. Janv. 17).

Cucumis sativa L. (Gurfe). -Die grune aeschalte Arnot nad John: Riechende Cheile; 0,04 Blattgrun; ungefahr 1,66 gudrige Theile mit Extractivftoff; 0,53 funginartige, fich burch Rochen erweichenbe, Sautden (Solgfafer?) mit phoephorf. Ralt; 0,13 loblis der Eiweisstoff; 0,50 Schleim mit freier Phosphorf., mit apfelf., phospborf., fowefelf. und falgf. Rali, phospborf. Ralt, Gifen; 97,14 BBaffer. - Die Gurtenicaale enthalt diefelben Bestandtbeile, jedoch nur 85 2B. und mehr funginartigen Stoff (Johns chem. Schr. IV. 172). - Nach Strauch laffen 100 Theile frifch abgenommene grune Gurten, von ben Saamen befreit, in tleine Stude gerfdnitten und vollig ausgetrodnet nur 3,5 Eb. jurud; 100 Cheile mit Caamen eben fo getrodnet 4 Theile. All Beftandtheile ber von ben Gaamen befreiten grunen Gurten fand Strauch; eine Spur flüchtigen Dels; Chlorophyll theils in der Schaale, theile fic beim Sieden des Safes mit bem Eiweis abscheibend; Eiweisstoff, jedoch nicht reidlich; jahrungsfähigen Buder; eine eigenthumliche in B. und Altobol aufobeliche thierisch vegetabilische Mat., durch Gerbstoff fällbar, dem ale obeilischen Gurtensaftertract einen besondern urinartigen Geruch mitebeilend; in Alsobol unausibeischen sticktofffreien auf mehrere Merallustöfungen wirfenden farbenden Ertractivstoff; in B. und Altobol aufvöllichen, in Aether unausibelichen nicht auf Metallaussofungen wirsenden, farbenden Ertractivstoff; Pflanzenfaser; ungefähr 96 p. E. Baster, eine Spur Galluss.; estigs. Kali; Beinstein, vielleicht auch pfelf. Kali und Magnesia; phosphors. Kalt; salzs. Kali; schwefelf. tali; weder Schwefel, noch Startmehl, noch falpetersaure Salze. Erommeb. Taschenb. 1827. 90).

Cytisus Hypocystis L. — Der Saft der Früchte nach Belletier: In B. und Alfohol löslicher Farbstoff; blos in B. löszlicher Farbstoff; in B. und Alfohol lösliche, den Leim fällende Mat. (Serbstoff); blos in B. lösliche und den Leim fällende Mat.; Salsuss.; in B. und Alfohol unlösliche ulminartige Mat. (Journ. de Phys. LAXXIV. 344).

Cytisus Laburnum L. (Bohnenbaum). — Der Saame nach Chevall, und Laff.: Blafgrunes Fett; gruner Farbstoff; pursgirender Bitterstoff (Evtifin Rep. I. S. 658); Eiweisstoff; holzfaser; Kepfels, und Phosphors.; apfels, Kalt und apfels, Kall. (Journ. de'pharm. VII. 235. — Buchner Repert; VII. 268).

Datura Stramonium L. (Stechapfel). — Die Saas men nach Brandes: 13,85 fettes Del; 0,8 dicffüssiges fettes Del; 1,46butterartiges Fett mit barzigem Blattgrün; 1,4 Bachs; 9,9 nicht in Aether lösliches Harz; 0,6 rothgelbe ertractartige Mat.; 1,0 dpfels. Daturin; 0,8 Schleimzucer mit Daturinsalz; 6,0 gummiger Ertractivstoff; 7,9 Gummi mit verschiednen Salzen; 3,4 Bassorin mit Thouserbe und phosphors. Kalt; 22,0 Holzsafer; 4,55 Phyteumacolla; 1,9 Eiweisstoff; 5,5 Glutenoin (Mep. II. 378); 0,6 dpfels. Daturin, dpsfels. und essigs. Kalt und apfels. Kalt: 1,35 häutige, Kieselerde hale tige Absonderung; 15,1 Wasser; 1,95 Berlust. (Buchner Repert. VIII. 104). — Nach St. George scheint im Stechapfelsamen auch ein grunlicher Schillerstoff vorzusommen. (Rep. II. 736).

Delphinium Staphisagria L. (Stephanstraut). — Die Stephanstorner nach Brandes: 14,40 leicht in Alfohol lösliches fettes Del; 4,70 fcwer in Alfohol lösliches fettes Del; 1,40 fettwachse artige Mat.; 8,10 Delphinin (Rep. I. 481); 3,15 Gummi mit Spu-

<sup>\*)</sup> Rach einer fpatern Bemerfung Branbes ift biefer Delphiningehalt

ren von Pflanzens. und phosphors. Ralt; 2,40 Startmehl; 17,20 Solpfafer; 30,67 Photeumatolla mit dyfels., essigl., schwefels. und faigl. Rali und einem Raltfalz; 0,50 loblicher Eiweisstoff; 3,20 verhateta Eiweisstoff; 2,15 schwefels. Ralt mit etwas schwefels. Rali und mit Magnesia; 3,62 phosphors. Ralt mit phosphors. Magnesia; 10,00 Bafeser; 1,49 lleberschuß (Trommed. R. J. III. St. 2. 143 — Beri Jahrb. 1820). — Nach Lassauffaigne und Feneulle: Eine gering Menge. flüchtigen Dels; blaggelbes fettes Del; burch Blevzucker fät barer gelber Bitterstoff; apfels. Delphinin; Schleimzucker; Gummit, Holzsaler; nicht in Altobal lösliche, burch Blevzucker und burch Gallschiel fällbare, thlerische Mat.; Eiweisstoff; Kali: und Kaltsalze (Amdel Ch. et de Ph. XII. 358. — Gilb. Ann. LXIII. 375. — Tromms. R. J. IV. St. 2. 199).

Ervum Lens L. (Gemeine Linfe, lentille). — Die getrockneten Linfen nach Ein bof: 3,12 füßliches Ertract; 5,99 Gummi; 32,81 Startmehl; 18,75 Haute mit startmehlartiger Faser und etwas thier. veget. Substanz der Hull.; 37,32 thier. veget. Subst. der Hull.; 37,32 thier. veget. Subst. der Hull.; 37,32 thier. veget. Subst. der Hull.; 373); 1,15 löslicher Efweisstoff; 0,57 saurer phosophors. Kalt; 0,29 Berlust (Gehlen R. a. J. II. 389. VI. 542), — Rach Fourcrop und Lauquelin entbalten die Linfen auch noch ein diese grünes Del, das durch Alsobol ausgezogen wird, und in der Haut reichlicher als im Parenchym ist; die Hull. 185).

Humulus lupulus L. (hopfen). — Die fouppigen Fruchtzapfen bes hopfens (hopfen schlechthin) nach Pamen nnd Chevallier: bed franz. hopfen schlorophyll; Bitterftoff; eine weiße veget. Mat., (bie in tochendem B. aust. ist, aber nach dem Niederfallen beim Erkalten sich nicht wieder darin austost); Lepfels, Abls.; saures salpeters., salz, und schwefels. Rali; this. und phose phors. Ralf; Spuren von phosphors. Magnesia; Schwesel; Eisenorpd; Rieselerde; Basser.

Diefe Busammensepung gilt fur ben frangofischen hopfen. Der holldnbifde und englische Sopfen enthielt die namlichen Bestandtheile, nur in andern Berbaltniffen, so ber hollandische wesniger, der Englische mehr ath. Del als der Frangosische. (Journ. de pharm. VIII. 209).

ju groß angegeben; bod wird bas eigentliche Berhaltniß nicht bestimmt. (Brandes Etch. V. 160).

Die vom gelben hopfenstand medanisch gesonberten Bracteen für fich besonders untersucht, zur Zeit, wo der hopfen geerubtet wird, liesern nach den gemeinschaftlichen Untersuchungen von Pelletan, Papen und Shevallier durch die Analyse:- eine seht kleine Quanztität flüchtiges Del, Bitterftoff und harz (vom noch andangenden setzen Stoff; Chlorophoul; gelben hopfenstand berrührend), außerdem eine besondre grüne Mat.; Eiweiskoff; Gummi; eine geschmachlose wegetabilische Mat.; apfels. und eisigs. Kall; essigl. Amm.; phosphorf. Ralt; salpeters., falzi., schwefels. und wahrscheinlich essigl. Kall; Spuren von phosphors. Magnesia und von Schwefel.

Lupulin ober gelberhopfenstaub; für sich untersucht.

Die eigentlich wirksamen Bestandtbeile bes hopfens entbatt ber, von St. Dves Lupulin genannte, ) gelbe Staub, welcher sich als eine eigentbumliche Secretion am untern und innern Theile der Bracteen oder Schuppen der Fruchtzapfen des hopfens sindet. Er läst sich am leichtesten, wiewohl nicht ganz vollständig, mittelst eines seinen Siebes oder durch startes Schutteln des trodnen hopfens in einem Sade von den Saamen und Schuppen, woran er sist, abscheis den. Nach Papen und Chevallier beträgt er ungefähr in, nach Dves iber ganzen Fruchtzapfen. Er bildet ein zartes goldgelbes hulver, bangt sich an die Finger, macht sie rauh und tlebrig, ist von außerst bitterm Geschmack, und besist den gewürzbasten hopfengeruch in sehr durchdringendem, selbst Schwindel erregenden, Grade. (Papen und Chev.).

Bei mitrostopischer Betrachtung auf einem weißen Korper stellt es sich bar als eine Bereinigung von gelben Rügelchen, beren Durchmeseser von Is bis Is Millimeter abweicht. Diese Rügelchen blaben sich in taltem B. auf, ohne zu plagen; in tochenbem B. nehmen sie an Bol. zu, ohne einen Kleister zu bilben. Werden sie gebrückt, so sprist eine febr schon curcumafarbige Mat. beraus, welche unter gunftigen Umständen betrachtet, gelbe ausnehmend feine, Rügelchen darstellt. (Baillif in Journ. de ohim. med. oct. 1826. 501).

Das Lupulin enthalt nach Papen und Chev. in 100 Theilen: 1 ath. Del; Sputen fetter Mat.; 50 bis 55 harz (Rep. I. 1325); 10,0 bis 12,5 Bitterftoff (Rep. I. 662); — Summi; Sputen von Osmazom; Holzfafer; Khlf.; Aepfelf.; basifc effigs. Amm.; apfelf.

<sup>\*)</sup> Es ift jeboch unmöglich ihn auf Diefe Beife gang abgufonbern, baber fich feine Beftandtheile mit benen der reinen Bracteen gemifcht finben.

<sup>\*)</sup> Reuerdings jedoch wird biefer Rame von ben Frangofen blos auf ben Bitterftoff (Rep. I. 662) diefes gelben Staubs angewandt; daher man fich vor Berwechslung baten muß. Wir brauchen bas Wort im frabern Sinne.

Kalt; Kiefelerbe (nur zufällig und von Flugsand berrührend); Spuren eines this. Salzes; salzi, und schwefels. Kali; this und phosphors. Kalt; Eisenoryd und Spuren von Schwefel; Basser. Nach St. Pves enthält das Lupulin: — ein riechendes Princip; 10 Bachs ); so Harz; 4,2 Gerbst. mit Galluss.; 9,1 Bitterstoff; 8,8 extractive Mat.; 88,4 Holzsafer. (Journ. de Phys. XCIII. 155).

Hura crepitans. (clastische Sandbuchse). — Durd Be-bandlung der von der Oberhaut befreiten Rerne mit kaltem und beis fen Altobol und B. erbielt Bonastre: 51,111 fettes Del; 4,444 fcostes Fett, 1,222 Gummi; 38,888 eiweisartiges Parendom; 2,222 salz gigen Rucktand (enthaltend Kali: und Kalksalze); 2,222 B. — Die Schaalen (cloisons extérieures) der Frucht enthielten viel in B. löslichen farbenden Stoff, verbunden mit Galluss. und Gerbst.; die Asche der Schaalen enthielt: schwefels, und salzs. Kali; this. Ralk und Spuren-von Eisenord (Journ. de pharm. sept. 1824, 479).

Hyoscyamus niger I. (schwarzes Bilfenkraut). — Der Saame nach Brandes: 19,6 leicht in Alfohol löstiches fettes Del (Mep. I. 1242); 4,6 schwer in Alfohol löstiches fettes Del (eben b.) 1,4 besondre wallrathartige Subst.; 6,3 dpfels. Hooscvamin mit dpsfels. Kalt und Magnesia und einem Ammoniatsalze; eine Spur Schleimzucker; 1,2 Summi; 2,4 Bassorin; 1,5 Scharkmebl; 26,0 Holzsfaser; 3,4 Photeumatolla; 0,8 lösticher Eiweisstoff; 3,7 verhärteter Eweisstoff; 0,4 dpfels. schwefels. (?) und phosphors. Kalt; 0,4 dpfels. Kalt; 0,2 dpfels. Magnesia; 2,4 phosphors. Kalt und Magnesia; 24,1 Basser; 1,4 Ueberschuß. — Die Faser lieserte durch Sindschern tolle, phosphors., salt und von Kieselarde; seine beträchtliche Menge von phosphors. Kalt und von Kieselarde; ferner schwesels. Kalt, Eisenord, Manganoryd, eine höcht geringe Spur Kupseroryd. (Erommsb. R. J. V. St. 1. 50).

Analpse nach Brandes. 1) Austrodnen. — 2) a. Austiestung der Saamen mit absolutem Alfohol, Filtriren, Concentriren, Wofondern des auf dem Boden abgesetten, in Alfohol schwer losslichen, Dels durch Decantiren und Filtriren; b. weitres Concentrizten, wobei sich das in Altohol leicht lostiche Del abscheidet; Detantiren von diesem; weitres Abdampsen zur Trodniß; c. Austofen des Rücklands in abs. Alsohol; Bermischen mit B., Absiltriren vom weißlichen Absat, der mit B. gewaschen, wieder in Alsohol ausgelöft und abgedampst sich als der fettwachsartige Stoff darstellte; d. Abdampsen der unter (c) filtrirten Bl. zur Trodniß, wo das apfels.

<sup>\*)</sup> Diefes ift mabricheinlich nur barg bon anberm Magregatjuftanbes

Hoose amin mit den angegebenen Salzen verunreinigt gurudbleibt u. f. w.; fernere Behandlung mit B., heißem Altohol, Salzsaure und Kalilauge.

Jatropha Curcas L. — Die fcmarge Brednuß ober Purgirnuß nach Pell. und Cav.: Fettes Del, in Berb. mit ber fcarfen Jatrophaf.; Gummi; holgfafer; loblider und unloblider Cio weisftoff. (Buchner Repert, VI. 300).

Illicium anisatum L. (Gemeiner Sternanis). — Die Saam entapfeln nach Meißner: Fluchtiges Del (Rep. I. 1037); 2,8 brennend schmedendes grunes durchsichtiges fettes Del; 10,7 rothe braunes geschmadloses, nicht in Aether und Delen lösliches, hartharz; 3,2 eisengrunender Gerbstoff; 2,1 Ertractivstoff; 6,0 Gummi; 26,4 Holzfaser; 7,6 durch Rali ausgezogener gummiger Ertractivstoff; 19,9 durch Rali ausgezogenes Startmehl; 0,2 Benzoes.; 5,4 Aepfels., dpefels. Ralt und Ertractivstoff; 8,4 Berluft; 0,9 Ueberschuß. (Bucholz Raschund. 1818. 1.)

Der amentern nach demfelben: 1,8 fluctiges Del; 17,9 gelbes fettes Del; 1,6 gelbes butterartiges Fett; 2,6 harz wie oben; 4,2 Extractivitoff; 1,2 Gummi; 29,4 holzfaser; 2,1 burch alloholische Ras lilauge ausgezogener bitterer Extractivitoff; 23,0 burch alloholische und währige Ralilauge ausgezogener gummbser Extractivitoff; 6,4 burch Rali ausgezogenes Startmehl; 4,8 llepfels., apfels. Ralt und Extractivitoff; 0,4 tlees. Ralt; 4,2 Wasser; 0,4 Berluft (ebend. 1819. 1).

Auglans regia L. (Ballnuß). — Die grunen Ballnußichaalen nach Braconnot: eigenthumlicher, icharfer, an der L. fehr leicht zersehdarer, Bitterstoff; Gerbestoff (leine Galluß.); Starkmehl; barziges Blattgrun; Pflanzenfafer; Aepfels.; Sitrouens.; phosphorf. und tleef. Kalt; in der Asche auch noch this. Kali und Eisenorpd. Der im frischen Bustande beinabe farblose scharfe und bittre Saft der Schas len wird durch die Sinwirtung der L. sehr schnell dunkelbraun gefarbt und verliert seine Scharfe und Bitterseit; der Bitterstoff vertohlt sich gleichsam und fällt in schwarzen glanzenden Hauten als eine asphaltähnliche Mat. zu Boden (Ann. de Chim. LXXXIV. 303. Erommeb. 3. XX. St. 2).

Der eingebidte Saft ber unreifen Ballnuffe \*) enthalt nach Bas dentober: 13,70 Gimeisforper (Albumen veget.) 45,60 Gerbftoff mit einer nambaften Menge Schleimzuder und frpft. Buder und Aepsfelf., mit weniger Kaif und Kali; 7,72 gummigen Extractivftoff mit

<sup>\*)</sup> Wie es icheint, find bie gangen Balnuffe mit ber grunen Schaule ju verfteben.

Bedner über Pffangenanalnfe.

etwas Juder und Serbstoff und apfels. Kali mit startem Saurenberfonß; 30,60 Schleimjuder und Aepfels., mit beigemischem Serbstoß;
4,16 Startmehl, mit einer eigenthamlichen schwarzen Mat. verbunden,
masleich mit apfels. Kali und apfels. und phosphors. Kalt. — In
100 Th. des Eiweistbryers fanden sich: 13,00 fettes geldes scharfes
ekelbastes Del mit weißem talgartigen milden Del und einer grünen
wachsartigen subtrystallinischen Substanz; 600 rothliche fette Mat.;
76,00 Pflanzeneiweis, durch die an der L. veranderliche beigemischte
Materie gebräunt; 5 Asch, fols. und phosphors. Kalt liefernd. Das
ganze Ertract lieferte 7,60 p. S. Asch in 500 Th. enthaltend: 65,85
basi this., salz. und schwefels. Kali und 34,65 this. Kalt und this.
Magnesse, viel phosphors. Kalt und eine Spur Kieselerde. (Wackenroder De Anthelm. comment. Gott. 1826, 47).

Juniperus communis L. (Wachholber). — Die luft trodnen Beeren nachEromms dorff: 1,0 flüchtiges Del (Rep. I. 1037. II. 779); 4,0 Wachs; 10,0 Harz (Rep. I. 1335); 33,8 Wachholberzuder (Rep. I. 791) mit effigs. und apfels. Kalt; 7,0 Gummi mit Pfianzens salzen; 35,0 Heberschuß (Taschenb. für Scheibet. 1822. 43). — Die Saamen der Wachholberbeeren haben auf ihrer ganzen Obersiche Grübchen, die sich in drei ober vier Reis hen über einander befinden und deren jedes einen kleinen spindelsormis gen Schlauch enthält, welcher bei den noch grünen Frücken mit atz Dele, bei den reisen mit Terpentin (?) (?) und endlich bei den getrochneten mit Harz angefüllt sind (Recluß in Journ. de Pharm. Pril. 1827. 161; auch in Geiger Wag. XVIII. 161).

Lactuca (sativa?; laitue cultivée). — Durch Destillention ber schwarzen Saamen mit Wasser ohne Cohobation erhielt Chere au ein start riechendes Wasser als Destillat. Das in der Blefe bleibende Wasser war trube, schleimig und es schwammen einige Tropp pfen sehr start schwiedendes, goldgelbes, in Aether lösliches, Del darauf. Im Werlauf einiger Stunden ließ es eine reichliche Menge Starts mehl fallen. (J. do chim. med. 1828. avril. 181).

Laurus nobilis L. — Die Lorbeeren nach Bonaffre:
0,80 flüchtiges Del (Rep. I. 1038); 12,80 grunes fettes Del (Rep. I.
1248); 7,10 Stearin bestehend ans einem füssigen Del und Wachs;
1,80 Harz bestehend aus einem schwarzen bittern, wenig in Aesther, leicht in Allohol aussölichen Harz und einem glutindsen in Alsohol und Aether unlöslichen Harz\*\*) (Rep. I. 1325); 1,00 Laurin ,

a jiharan kalendar

<sup>\*)</sup> Boll mobl nur bedeuten: mit einer terpentindfinlichen Daffe, \*\*) Diefe Gubitang mochte faum als har; ju bezeichnen fenn, noch wente

(Rep. I. 1353.); 0,40 unfroft. Buder; 17,20 gummiges Extract; 25,80 Sagmebl, 6,40 bafforindbnliche Mat., 18,80 Fafer; Spuren von Gi-weis; 6,40 Waffer; ungefdbr 0,12 Saure; das Uebrige Salze.

Durch Einaschern wurden 1,25 p. Asche erhalten, enthaltend baf. thif Rali, phosphorf. und this. Rall. (Journ. de pharm. X. 30).

Laurus Pecurim ober Pichurim Rich. (Ocotea Pi-churim Humb.). —

Die großen Bohnen nach Robes: Wiel braunes flüchtiges Del, theils leichter theils ichwerer als B.; die tlei uen nach bemf. enthalten weniger flüchtiges Del, und 10 Fett von der Cons. der Cascaobutter. Beibe Bohnen enthalten ein wenig Gerbst. (Berl. Jahrb. 1800. 68).

Die kleinen Bobnen nach Bonastre: 3,0 concretes stucktis ges Del (Rep. I. 1038.); 10 sixes butterartiges Del; 25,0 Stearin; 3,00 glutinoses Harz; 8,0 brauner Farbstoff; 0,8 unkrost. Buder; 11,0 Sahmehl; 12,0 aussöliches Gummi; 1,2 traganthabnliches Gummi; 20,0 Parenchom; 0,4 Sauren mit frembartiger Mat. verbunden; 1.5 Salze; 6,0 Wasser; 1,2 Berlust. (Journ. de pharm. XI. 1; auch in Beiger Mag. 1825. Marz. 266; auch in Berl. Jahrb. 1825. 160).

Linum usitatissimum. — Der trodne Leinsaamen nach Leo Meier: 11,265 fettes Del; 0,146 Wache; 2,488 Weicharz; 0,550 harziger Farbstoff; 0,926 dem Gerbstoff nabe verwandter gelber Farbstoff; 0,991 defigleichen mit verschiedenen Calzen; 6,154 Gummi (Mep. I. 699); 2,932 Rleber; 2,782 Eiweis; 44,382 Emulsin und Hullen; 10,884 füßer Extractivstoff mit apfelsauren Calzen; 15,120 Psanzenschleim mit freier Essigs, essigs, Kali, phosphors. Magnesia, phosphors. Ralt, schwefels. und salzs. Kali, 1,480 Startmebl mit salzs. Kali, schwefels. Kalt und Kieselerbe.

Lupinus (alba?). — Das Lupinenmehl nach Fourcrop und Bauquelin: weder Starkmehl noch Buder; fondern ein bitts res gefärbtes Del; eine thier. veget. Substanz, die in vielem Wasser, leichter aber noch in Essig. aufl. ift; phosphors. Kalt und Magnesia; eine kleine Menge phosphors. Kalt und phosphors. Eisen. (Ann. du mus. d'hist. nat. T. VII.).

Menispermum cocculus. — Die Koklelskörner nach Bouls lap: fettes Del; Talg; ertractiver gelber Farbstoff; Pikrotorin; Holzfafer; Eincisstoff; Menisperms. (nichts anders als verunreisnigte Aepfels.); in der Asch: schwefels. und falzs. Kalt, phosphors.

ger ale Unterhars, wie Bonaftre thut, beffen Rennzeichen vielmehr bas Laurin tragt.

Kalf, Rieselerds und Elsen. — (Ann. de Chim. LXXX. 209. Journ. do pharm. VI und Buchners Repert. VII. 76). — Die setten Stoffe sind in so großer Menge in den Kolkelskörnern enthalten, daß man sie in Indien zur Versertigung von Kerzen benust. — Nach Casassec und Leca nu rothet die sette Materie, welche man durch Berdandung mit tochendem B. auszieht, und die beim Erkalten zur seinen Masse gesteht, Ladmus; welches daher rührt, daß sie zum großen Theil aus Margarins, und Dels. besteht, wobei sie noch etwas, was wahrscheinlich Stearin ist, enthält. (Journ. de pharm. Janv. 1826 p. 55 — 59); — Nach Boget enthalten 12 Pfund Kolkelstörnen: 492 Gran Pikrotorin; 2160 grünes butterartiges Del; 1110 Harz; 8000 in B. und Weingeist löslichen Extractivstoff (Brandes Arch. XX. 252).

Momordica elaterium L. (Springgurte). — Das Eleterium, b. i. ber ausgepreste und eingebidte Saft nach Paris: 12 Claterin mit eigenthumlichem bittern Stoff; 26 Ertractivstoff; 25 Holzfafer; 28 Sahmehl; 5 Kleber; 4 Wasser. (Soweigg. J. R. A. N. N. N. 339).

Myrica cerifera. — Die gange Beere nad Dana: 82 Bachs; 5 rothbraunes, in Essign loslices, har; 15 schwarzes Pubver; 47 starmeblartige Mat. (Journ. de Phys. LXXXIX. 154).

Myristica moschata Thbg. — Die Mustatblutbe (Maccia) b. i. ber zerichliste Mantel, welcher ben Saamentern umgiebt, nach henry: 1) eine fleine Menge atherisches Del (Rep. I. 1038. II. 779);
2) eine große Quantitat fires gelbes geruchreiches Del, welches in Actber loslich ift, aber unlöst. in tochendem Alfobol (Rep. I. 1245);
8) eine fast gleiche Quantitat eines andern firen Dels, welches Geruch bat und roth gefarbt ist, und in jedem Berhaltniß in Alfohel und Aether loslich (ebend.); 4) eine eigenthumliche gummble Substanze, welche ahnliche Eigenschaften, wie Startmehl und Gummi hat und wenigstens ein Drittheil des Macis ausmacht (Rep. I. 749). 5) eis ne sehr kleine Menge holzsaser. (Journ. de pharm. Juin. 1824. — Geiger Mag. Sept. 1824. — Berl. Jahrb. 1825. 71).

Die Mustatnufse nach Schraber: 2,604 leichtes dth. Del (Rep. I. 1038); 0,521 schweres dth. Del (ebend.); 10,468 ausgeprestes weiches rothliches Del (Rep. I. 1249); 17,708 weißes trocknes mehr talgartiges ausgeprestes Del; 3,125 schwieriges Harz; 25,000 gumamiges Extract; 34,375 Parenchyma; 6,199 Berlust. (Berl. Jahrb. 1804. 83. — Pfaff mat. med. IV. 217). — Nach Bonastre: 6,6 dtb. Del; 24,0 weiße unibsliche talgartige Mat.; 7,8 gefärbte lösliche butterartige Mat.; 2,4 Sahmehl; 1,2 Gummi; 54 Faser; ungefchr

.....

E L 0,8 Saure; 4 Berluft (Journ. de pharm. 1823, Juin, 281. — Berl. Jahrb. XXV. 2. 78). — Ueber Johns Myristicin, welches fic mit ber Beit aus bem ath. Mustatnußol absent, vergl. (Rep. I. 1103).

Myrtus pimenta L. (Pimentpfeffer). — Nach Bona= ftre: Die Fruchthülle: 10,0 dtb. Del (Rep. I. 1038); 8,0 grünes fettes Del; 0,9 weiße flocige Subst. (Stearin); 1.2 barziger in Alfobol löslicher Stoff; 11,4 gerbstoffiges Ertract; 3,0 gummiges und gerbstoffiges Ertract; 4,0 Farbstoff; 3,0 untrost. Buder; Schmebl?; 50,0 holziger Rucht.; 0,6 Aepfelf. und Salluss.; 3,5 Wasser; 1,6 Ber= lust; 2,8 Afche, bestebend aus bas. this. Rali; this., schwefels. und einer Spur phosphors. Rali.

Die Kerne: 5,0 dth. Del; 2,5 grunes fettes Del; 1,2 Stearin; 39,8 gerbestoffiges Ertract; 7,2 gummiges und gerbestoffiges Ertract; 8,0 untrpst. Zuder; Sahmehl?; 3,2 braune Floden; 8,8 rother in B. unaust. Stoff; 16,0 häutiger Rückt.; 1,6 Aepfelf. und Gallusf.; 3,0 Basser; 1,9 Asche bestehend zum großen Theil aus denselben Salzen als die Fruchthülle (Journ. de chim. med. avril. 1825. 210. — Journ. de pharm. 1825. avril. 194).

Phaseolus vulgaris L. — Nach Einbof: Die gestrochnete Bohne: 3,41 etwas bitter und scharf schmedende ertractive Mat.; 19,37 Gummi mit phosphors. und salzs. Kali; 35,94 Startmebl; 11,07 startmeblartige Faser; 20,81 thier. veget. Subst. der Hufenfrüchte (Gliadin Nep. II. 373.) mit noch etwas Holzsafer, Startmehl und saurem phosphors. Kall verunreinigt; 1,35 Eiweisstoff; 7,50 außere Hate; 0,55 Berlust. — Die nicht getrochnete Bohne enthalt noch 25 p. C. Wasser (Gehlen N. a. J. VI. 545; auch in hermbst. Arch. III. H. 1. S. 1.)

Phellandrium aquaticum. (Wasserfenchel). — Der Saasmen nach Berthold 1,497 dth. Del (Rep. I. 1033); 5,678 settes Del, abnlich dem setten Del des Bilsensamens, etwas sussitio, schon in kaltem Altohol löslich; 2,578 Ceriu; 4,908 Harz; 8,078 Extractivssoff; 3,463 Summi; 71,822 Muchand; 2,576 Berlust. — Die 8,203 p. E. betragende Asce enthielt neben den gewöhnlichen Salzen 2,135 Khonerde; 4,440 Kieselerde und eine Spur Eisenord. (Berthold De Seminis Phell. aqu. virtutibus medicis cum ejus analysi chem. Halas. 1818. — Pfass mat. med. VII.)

Pimpinella anisum. — Die Saamen nach Brandes und Refmann: 3,0 flüchtiges Del (Nep. I. 1033); 0,125 Stearin mit Chlorophyll; 0,175 harz mit Spuren von apfelf. Kalt und Kali; 0,400 halbebarz; 5,500 ertractive Materie; 7,850 Phyteumatolla; 0,650 Schleimzuscer mit Aepfelf.; 2,900 Summoin; 6,500 Summi mit apfelf., phosphorf.

und schwefels. Ralt; 8,600 Anisulmin (eigenthumlicher Stoff, wie es scheint zwischen Ulmin und Rieber stebend); 0,500 Ertractivstoff; 32,850 Pflanzenfaser; 1,000 saures apfels. Kali; 0,125 saurer apfels. Ralt; 1,350 phosphors. Ralt; 3,550 unorganische Salze mit Rieselerbe und Gisenord; 23,000 Basser (Journ. de chim. med. 1828. may. 229; aus Buchner Repert.).

Piper cubeba. (Eubeben): 1) ein flüchtiges, fast geronner nes, Del (Rep. I, 1039); 2) ein grunes dickflussiges harz von unange nehmen Geruch und bitterm Geschmack, dem im Copaivabalsam abn: lich; 3) eine geringe Menge eines andern braunen harten harzes; 4) ein gummiartiger farbiger Stoff; 5) ein durch Gallapel fällbarer Ertractivitoff, ahnlich dem der Hussengenachse; 6) einige salzige Stoffe.

Das dest. W. hatte alkalische Eigenschaften, von Umm. herrührend. Die von den außern Schaalen befreiten Lubeben gaben bas balfamartige Harz in verhaltnismäßig weit größerer Menge und zugleich von weißerer Farbe (Wauguelin in Journ. de pharm. 1820. Juill.; auch in Trommed. Taschenb. 1822. 195).

Erommedorff fand in 16 Ungen: 4 Ung. 4 Dr. eigenthumlischen Ertractivstoff von bitterm aromatischen Geschmack, vermischt mit einer besondern thierischen Mat. und etwas eisigl. Kali; 1 U. 4 Dr. gummigen Ertractivstoff; 2% Dr. wasserhelles ath. Del; 2 U. 4 Dr. schmieriges braungrunes Harz von sehr beißendem gewurzhaften Geschmack; 8 U. holzigen Ruckland, 6% Dr. Ueberschuß, von anhangen ber Feuchtigkeit herrührend. (Trommed. J. XX. St. 1. 69).

Piper longum. (langer Pfeffer): 1) Piperin, 2) ein fetter concreter Stoff, von brennender Scharfe, welchem der lange Pfeffer feinen Geschmack verdankt; 3) eine kleine Menge flüchtiges Del; 4) eine Ertractivstoff, dem von Bauqu. in den Subeben gefundenen ahns lich, durch Sticktoffgehalt aber davon verschieden; 5) eine farbige gummige Materie; 6) Starkmehl; 7) eine große Menge Bassorin; 8) ein dpfels. Salz und einige andre Salze. (Dulong in Journ. de pharm. Fevr. 1825).

Piper nigrum (fchwarzer und weißer Pfeffer \*): Sowarzer Pfeffer: 12,5 p. C. fcarfes Fett (Beicharz) mit fluctigem Del (Nep. I. 1039); extractives Princip, dem Cytifin abulic, burch Gerbstoff fallbar; eine gefarbte gummiartige Materie; Bafe sorin; Starkmebl; Pflanzenfaser; Aepfelf., wenig Weinsteins.; Kali-Kall- und Magnessa = Salze. (Pelletier in Ann. de Ch. et de Ph.

<sup>\*)</sup> Der weiße Pfeffer ift nichts andres, ale ber von ber ichmargen Frucht 3, halle befreite ichmarge Pfeffer.

'YI.; übers. in Berl. Jahrb. Jahrg. XXIV. 2 Abth. 91; auch in fremmeb. N. J. VI. St. 1. 233). —

Wei ber Pfeffer 12,50 währige Fenchtigteit; 1,61 gelblichweises atherisches Del von lebhaftem Pseffergeschmad, jedoch nicht unannehm brennend; 16,60 gelblichbrannes Harz von hocht reizendem parfen Pseffergeschmad; 2,50 Eineisstoff; 18,20 Sagmehl; 12,50 ummi mit anbangendem (scarfen?) Ertractipstoff; 20,00 Pflanzensser und Rucktand; 6,79 Berlust. — Piperin suche Luck im weign Pseffer vergebens. Erommsborff glaubt, es werde beim eiswerden des Pseffers zerseht. (Erommsb. Kaspenb. 1822. 81)2—er Pfeffer hat die besondre Eigenschaft, die außere Feuchtigtell in die bau ziehen und gleichsam zu binden, so daß leicht seucht werdende achen durch Einpacken in Pfeffer zwecknäßig bagegen geschützt weren. (Richards med. Bot. I.60).

Pisum sativum L. (Gemeine Erbfe). — Rad. Eine f: Die grunen Schoten: 5,00 Schleimzuders 2,34. Startmebl; 6 Holzfafer; 0,57 grunes Sahmebl; 0,46 löblicher Eiweisstaff; 0,01 irer phospbors. Kall; 81,25 Wasser; 1,31 Berlust. — Die Keimmuchtigkeit (in den Saamen vor der Ausbildung der Saamenlape befindlich): 10,76 Schleimzuder; 1,25 gummiges Ertract; 0,70 licher Eiweisstoff; 87,29 Wasser. — Die reifen Erbfen: 2,11 bleimzuder; 6,37 Gummi: 32,45 Startmebl; 21,88 startmeblartige fer mit außern Hauten; 14,56 thier. veget. Subst. der Hussenschleichen fühllenfrüchte liadin); 1,72 löslicher Eiweisstoff; 0,29 saurer phosphors. Kall; 106 Wasser; 6,56 Werlust (Gehlen N. a. J. VI. 115).

Polygonum fagopyrum. (Buchweizen). — un bersonnt roanete Bucweizentorner mit ibrer hulfe nach Benned: 0,3636 t3; 10,4734 Kleber; 0,2272 Eiweiß; 2,5378 or. Extractivstoff; 3,0681 ractivstoff mit Buder; 2,8030 Gummi und Schleim; 52,2954 Start: )l; 26,9431 Faser; 1,2500 Berlust. — Die an der Sonne getrocken Körner hinterließen 0,681 p. E. Alce; welche in 100 Theilen 36 austöbliche Bestandtheile enthielt. 100 dieser austöblichen Bestands le bestanden aus 14,0 this. Kali; 15,6 falzs. Kali und 70,4 schwes. Kali. Der unaustöbliche Theil enthielt Kieselerde, Magnesia, onerde, Eisenord und viel phosphors. Kalt in nicht bestimmten thättnissen (Kast. Arc. XIII. 353).

Prunus domestica, Armeniaca und Cerasus (Pflau-

Der Saft hat nach Berard biefelben Bestandtheile als ber ber fel und Birnen.

Die Mirabellen (eine Art feiner Pffaumen) nach John: Schleimzuder; gemeines Gummi; Bafforin; orpbirbare schleimige Mat.; holzfaser; eine Spur harz; apfels., citronens. und phosphors. Alfalien (John chem. Schr. IV. 24).

Die Schaalen ber Kirschlerne hinterlassen nach 3 ohn 1,25 Alche, bestehend aus Kali; Kall, sehr wenig phosphors. Kall; Magnesia; Eisenorph (John chem. Schr. V. 96).

Punica Granatum L. — Die Kinde der Granatapfel nad Reuß: 0,92 hat; 21,76 Extractivstoff; 27,77 Gerbstoff; 10,18 ombirter Gerbstoff; 34,21 Schleimstoff; 5,16 Berlust (Trommed. R. J. II. St. 1. 414).

Pyrus communis (Birne) und Pyrus malus (Apfel).— Ocr Saft der reifen Fruchte nach Ber ard: Riechender Stoff; Buder; Gummi; kleberartige Mat.; Aepfels. und apfels. Kalk. — Maper (in Buchner Repert. VIII. 210) fand auch Starkmehl im Aepfelsaft.

Quercus Robur (Eicheln). — Nach B. B. lieferten 100 Ebeile ungeschältet Eicheln 19,35 Theile Schaalen. Die Asche von 100 Theilen geschälter Eicheln betrug 1,33. 100 bieser Asche bestand aus 75 in B. löslichen Theilen, größtentheils this. Rali mit wenig Gpps und sals. Magnesia und 25 in B. unlöslichen, vorzüglich aus Ralf mit Rieselerde, Magnesia, Eisenord und einer Spur Thonerde vermischt. 100 Theile Schaalen lieferten 1,28 Asche, welche in 100 Theilen bestand aus 88,88 in B. löslichen Theilen, zusammengesett aus this. Ralt und salzs. Magnesia und 61,12 in B unlöslichen, name lich Ralt, Magnesia, Rieselerde und Eisenord. Die geschälten Eicheln selbst sollen bestehen aus: 20,28 Stärtmehl; 18 Rieber (?); 2,86 Gette stöff; 51,71 Ertractivstoff und Berlust; 7,15 unsöslichem Rücksand (Annales of. Phil. July. 1826. p. 43).

Rhamnus catharticus. (Areuzbeere). — Boget fand im Saft einen grünen Farbestoff, welcher auf Kosten ber aus dem Schleim entspringenden Essigsaure in Purpurroth übergeht und glänz zende Blättchen blibet, welche die Feuchtigkeit der Lust anziehen, in W. leicht, in Weingeist wenig, in Aether, fetten und ath. Delen unzaust. ist, durch Sauren roth und durch Alfalien und Salze grün gefärbt wird; freie Essigs; Schleim; Juder und eine sticktoffhaltige Wat. (Trommed. J. XXI. St. 1. 244).

Ribes grossularia. (Stachelbeeren). — Der Saft der bellgrunen Beeren nach John: Wenig Harz; Schleimzuder; gemeines Gummi; Bassorin (Guibourts Grosulin, wahrscheinlich vettische. Salz); holzsafer; saures eitronens, und apfels. Kali; saurer apfels. Kalt; ein Ummoniatsat; salzs. und phosphors. Kalt; wenig Magnessa;

Eisen; Wasser. (John dem. Sor. IV. 31). — Berard fand Riedzstoff; Juder; Summi; kleberartige Mat.; Citronens.; Aepfels. und Apfels. Kalt.

Ribes rubrum. (Johannisbeere). — Der Saft ber Beez ren nach Prouft: Extractivstoff; Buder; gemeines Gummi; gelatinds fer Stoff (pettischs. Salz?); Sitronens. und Mepfels. (Scherer 3. VIII. 626). Bergl. auch Richter in f. R. Gegenst. I. 126.]

Ricinus communis L. (Wunderbaum). — Nach Geisger: die Schaalen ber Saamen: 1,91 braunes fast geschmacloses Harz mit sehr wenig Bitterstoff; 1,91 Gummi; 20,00 Pflanzenfaser; die Kerne: 46,19 fettes Del; 2,40 Gummi; 20,00 Startmehl mit wenig Faser; 0,50 Eiweisstoff. — 7,09 Berlust bei Schaalen und Kernen an Feuchtigkeit. (Trommsb. N. J. II. St. 2. 173). Weber Geiger noch Pfaff fanden in den Schaalen Schäfe. — Das von Geiger angesührte Startmehl in den Kernen ist nach Pfaff in der Ebat kein solches, da es durch Jod nicht geblaut wird, sondern wahzres Pflanzeneiweis (Emulsin). Auch fand Pfaff in den Kernen noch einen Antbeil bittern etwas scharfen Ertractivstoff; und in den Schaalen neben dem Harz und Ertractivstoff einen kleinen Antbeil Wachs.

Ueber bas Ricinuedl, welches aus ben Saamen gewonnen wird, vergl. (Rep. I. 1235. II. 816).

Rosa canina L. (hagebutte, hainbutte). - Die trodnen, von den Saamen und feinen Saaren befreiten Fruchte nach Bilg: Gine Spur ath. Del; 0,065 fettes Del; 0,050 Mpricin; 0,463 Sarg ber Saute; 1,419 Sarg ber Martfafer (Beicharg); 0,260 eis fengrunender Gerbftoff; 25,000 Gummi; 30,600 Schleimzuder; Pflangenleim ?; 4,552 Dberhaute; 14,000 Martfafer; 2,950 Citronenf.; 7,776 unreine Mepfelf.; 12,865 2B und Berluft; außerdem noch eifengrunender und eifenbraunender Ctoff, mehrere Pflangenfauren und Salze, Erben und Metallorpde, welche unter ben genannten Beftand= theilen vertheilt maren. - Die 4,552 burch 2B. , Altohol und Aether ericopften Oberhaute, bann noch mit Aegfalilofung behandelt, gaben 0,13 Extractivstoff; 1,876 Summi; 1,706 Eineisstoff; die 14,000 er= fcopften Theile ber Martfafer eben fo behandelt: 1,400 Ertractivftoff; 7,000 Gummi; 0,233 Thonerbe, Ralt und Gifen. Das Summi mar ftart ftidftoffbaltig und bas Sars der Martfafern enthielt betrachtlich viel phosphorf. Rait. - Beim Ginafdern der Sagebutten blieben 5 p. C. Afche bestebend aus: 48 thif. Rali; 28,500 thif. Ralt; 9,740 phosphorf. Ralt; 3 Chonerbe; 4,740 Riefelerbe; 5,740 Manganorpd; 4,740 Gifenorph mit etwas Ralt; 3,40 fcmefelf., falsf. phosphorf. Rali =, Ralt., Gifen . und Manganfalge; 2,500 Berluft. - Die uns reifen Hagebutten unterscheiben sich von den reifen durch ihren gerins gern Gehalt an Sauren und Jucker, größern Gehalt an Gummi und Harz (Erommeb. R. J. VIII. St. 1. 63. — Geiger Mag. 1824. Dec. 293).

Rubus fruticosus L. (Brombeeren). — Der Saft nach John: Eine Spur harz; rother Farbstoff (Rep. I. 893.); Schleims züder; Gummi; bautige Theile; Aepfelf.; apfelf. (vielleicht auch cie tronenf.) Kali; phosphorf. Magnesia (John dem. Schr. IV. 175).

Ruscus hypophyllum. (alexandrinische Lorbeeren). — Nach John: starteartige Materie; wenig harz; etwas zudrige Substanz; scheimige Theile; bautige Theile; Pflanzenaltali mit Pflanzens faure; sals., schwefels. und phosphors. Alfali; pflanzeus. Kalt; phosphors. Erde; Eisenoryd. (John Tab. der Pflanzenanalpsen. S. 2).

Sinapis alba und nigra (weißer und schwarzer Senf). — Der weiße Senf nach John: Ein gelbliches, sehr burchtringenbes und bem Rettig abnlich riechendes, soweres, ath. Del, mildes gelbes settes Del, welchem nach John die blasenziebende Eigenschaft zuzus schreiben ift; braunes concretes harz von mildem Geschmad; sehr wenig ertractartige Theile (?); sehr wenig scheimige Theile (?); unsaustoliche Theile, freie Phosphorf, 5 p. E. an phosphorf. Kale und phosphorf. Magnesia; eine Spur phosphorf Eisen, vielleicht mit etwas Mangan; sehr wenig schwefelf. Kalt; eine Spur phosphorf. und salz. Kali; Eisenord (John chem. Schr. IV. 153).

Der schwarze Senf nach Thibierge: Scharfes flüchtiges Del (Rep. I. 1039); ungefahr 20 p. C. sittes Del (Nep. I. 1216); ein in Aether, Altobol und B. austöslicher Ertractivitoff, Eiweisstoff; sehr viel Schleim durch trockne Dest. außer den gewöhnlichen Producten, am Ende Schwefeldampse und ein ammoniakalisches Salz, welches in die Vorlage übergeht. (Journ. de pharm. 1819. Oct.; auch in Trommsb. N. J. IV. St. 2. 230; auch in Pfaff mat. mod. VII. 274).

— Todd Thomson Bersuche liefern im Allgem. dasselbe Resultat, nur balt er die eiweisartige Mat. für ein stärkeartiges Sammehl. Nach ihm wird auch schon aus dem Senssamen, wenn er mit Kalk und B. angerührt wird, Umm. entbunden (Berl. Jahrb. XXIV. 1. 154).

Nach Cabet ist das Tegument bes weißen Senfs mit einem, in B. ausidslichen, Ueberzuge bedeckt, welcher ungefahr 15 p. C. des trocknen Saamens ausmacht. Nach demselben enthalt dieser Saame ungefahr woher es rührt, daß Wasser, worin man weißen Senf 24 Stunden lang maceriren läßt, eine dicke, fast geschmacklose Fl., jedoch mit dem Geruch nach Schwefelwsst. und aus welcher Chlor ein wenig Schwefel fallt, bilbet. Der schwarze

Senf dagegen tritt an das 2B. nur fehr weuig Schleim ab, ertheitt ibm aber einen scharfen stechenden Geschmad und eine schmuzig:grune Farbung (Journ. de pharm. 1827. avril. 191).

Der Som ef el icheint in bem Senf balb im Buftanbe von Schwefelfenffaure, balb in bem von Schwefelblaufaure vorzulommen (Bergl. Rep. II. 200. 215).

Hornemann zerlegte Waffer, bas über fcwarzen Senf abben ftillirt war, durch Destillation mit Barptbydrat in Schwefelblauschure, Schwefel, Ammonial, fluchtiges ather. Del und ein sich nicht bei 100° C. verfluchtigendes Del (und Baffer) (Berl. Jahrb. XXIX. Jahrgang. 1 Abtb. 37).

Nach Rarls ift ein Senfaufguß ein febr empfindliches Reagenst auf Alfalien, durch die damit erzeugte gelbe Farbe. 2 Eropfen eines Jufusums von & Drachme des Samens mit & Unge tochenden Wassers waren hinreichend, & Gran toll. Kali in & Unge dest. 28. durch deutliches Gelbfarben desselben anzuzeigen, während Eurcumdvapier nicht die geringste Spur von Braunung erbielt. Aehnlich verhielt sich Aeszammoniat (Crommed. N. J. VIII. St. 1. S. 269).

Solanum lycopersicum L. (Liebesapfel). — Die Früchte nach John: flüchtige unangenohm riechende Materie; eine Spur bargiges Roth, die Häute farbend; 0,8 ertractive Theile; 6,0 bis 7,0 bafforinartige Theile; 1,6 bis 2,0 bautige Theile; eine geringe Menge Eiweisstoff; 1,0 saures apfels. Kali und Kalt; 0,3 schwefels. und falzf. Kali, phosphors. Kalt, Kieselerde und Eisenorph; ungefahr 90,0 B. (John chem. Schr. IV. 9).

Solanum mammosum L. — Die Fruchte nach Morin: Eine fleine Menge fluchtiges Del; gelber Farbstoff (Rep. I. 980); bitterer etelerregender Stoff, einigermaßen dem etelerregenden Stoff ber Leguminosen abnilich; Gummi; holzsafer; freie Aepfels. und Galluss.; faures apfels. Solanin; einige Mineralfalze (Journ. de chim. med. 1825, fevr. 90).

Strychnos Ignatia Berg. — Die Ignabbohne nach Bell. und Cav.: Grunes butterartiges Fett; Bachs; 1,2 p. C. Struchnin und wenig Brucin, verbunden mit Igasurs. und einem burch Salpeters. toth werdenden Farbstoff; extractiver gelber Farbstoff; viel Gummi; Basorin; wenig Starkmebl; Holzsafer (Ann. de Ch. et de Ph. X. 147. — Buchner Repert. VII. 213).

Strychnos nux vomica. — Die Rrabenaugen enthalten nach Pell. und Cav. gang dieselben Bestandtheile als die Ignagsbohne, doch beträgt die Menge des Strychnins und Brucins nur 0,4 p. E.; das Brucin ift verhältnismäßig reichlicher darin vorhanden als

in ben Ignabbohnen; und bie Menge des Fettes und Farbftoffs ift viel großer, ale in diefen. - Rad Pfaff, deffen Untersudungen noch. por Entbedung ber Alfaloide angestellt murben, enthalten bie Rraben augen: ein mibrig riechendes, nicht giftiges, bittres, fluchtiges, bei bet Deftillation mit Baffer übergebenbes, Princip; Bachs als Uebergug ber harzigen Cheile; ein festes Sarg von bitterm Befcmad; ein brannes, ichmieriges, icharfes Barg; eigenthumlichen bittren Ertractivftoff; Buder; viel Soleim, mit bem arab. Gummi ubereinfommend, aud mobi Startmebl; Raferstoff; veget, thier. Mat.; fauren apfelf. Salt. -Bei ber trodnen Destillation geben die Krabenaugen brandige Effigs. ein gabes, pechfarbenes, emppr. Del und binterlaffen eine außerft fcmet einzuaschernde, 8,93 p. C. betragende, Roble. Beicht man die Rraben: augen einige Tage mit 2B. ein, fo fangt, nach Desportes, bas Bemifc an ju gabren und es folgen bie weinige, faure und faule Sab: rung auf einander. Bulest riecht die Rluffigteit wie alter Rafe. In der Hipe mit Salveters. von 32° B. behandelt, entwickelten die Rrahenaugen viel Salpetergas, Ablf. und Blauf. — Die abgerauchte Fl. lieferte troft. Sauerfleef. mit Schleimf. vermifct. Die Mutterlauge enthielt eine gelbe bittre Materie, fauerfleef. Ralt burd Salpeterf. aufgeloft und fauertleef. Ummoniat (Pfaff mat, med. II. 89).

Syringa vulgaris L. — Die Beeren des span, Hollunders nach Petroz und Robin et: harz; ein die Eisensalze grau fällender Stoff (Rep. I. 620); Bitterstoff (Rep. I. 669); besonderer Bucterstoff (Rep. I. 798); unaustöslicher Stoff von gallertartigem Aussehen \*); Nepfels.; saurer apfels. Kalt; salpeters. Kali und mehrere gewöhnliche Salze (Journ. de pharm. X. 139).

Tamarindus indica L. — Das Mart ber Fruchte: 12,5 Buder; 4,7 Gummi; 6,2 Pflanzengallert; 36,5 parenchymatofe Mat. (Holzfafer); 0,4 Aepfels.; 9,4 Citronens.; 1,5 Weinsteins.; 3,2 Weinstein; 36,5 Wasser; 5,6 Ueberschuß (Ann. de Chim. V. 92).

Tanacetum vulgare L. (Rheinfarrn). — Frommberg fand in ben Saamen gang bieselben Bestandtheile, ale in ben Blate tern (f. diese), nur noch außerbem ein wenig fettes Del und keinen Buder.

Tanghinia madagascariensis. — Die Früchte nach henry und Olivier: ein nicht flüchtiges, flares, fußes, bei 10° C. gerinns bares Del (Mep. I. 1251); Langbinin (Rep. I. 567); ein brauner, klebriger, schwach faurer, bittrer, untrystalliserbarer Stoff; Spuren von

<sup>\*)</sup> Diefer ift nach Bil; Berfuchen in Stommeb. R. J. XIV. St. 2. 178 Berbindung eines eigenthamlichen Gummi's mit Ralt.

Gummi; eine große Menge Eiweis; Spuren von Rall und Eisenorph (Journ. de pharm. X. 49).

Taxus baccata. L. (Gibenbaum). — Die Beeren nach Chev. und Laff.: eine fette Subftang von tarminrother Farbe; nicht fruft. gabrungsfabiger Buder; Gummi; Aepfelf. und Phosphorsaure (Journ, de pharm. IV. 558).

Unona. — Der atbiopische Pfeffer nach Biren: 6,25 p. C. schweres gewurzhaftes Del; scharfes harg; Startmehl (Erommeb. R. 3. III. St. 2. 329).

Vanilla aromatica Swartz (Epidendron Vanilla. L. Banille). —

Das in ben Banilleschooten hochft mabriceinlich vorbandene ather. Del bat man noch nicht abgesondert barftellen tonnen, indem es fcon bei ber gur naffen Deftillation erfoberlichen Temp. gerfest gu merben fceint. Der Alfobol giebt alle mirtfamen Beftandtbeile berfelben aus, nimmt jedoch bei ber Deft. nichts davon mit über. Baffer aber, melches barüber abgezogen ift, befist einen ftarten Banillegeruch. Bucholg erhielt aus ben Banilleschooten: 10,9 butterartiges fettes Del (Rep. I. 1251); 2,3 harg; 16,8 fdmad bittern Extractivstoff mit effigf. Rali: 7,1 orpdirten Extractivftoff, burch Rali ausgezogen; 9,0 fauerlich bit= terlich-herben, dinaartigen Ertractivftoff mit Bengoefaure; 1,2 fugen Ertractivftoff; 6,1 guderartige Materie mit Bengoeldure; 1,1 unreine Bengoefaure; 11,2 Gummi; 5,9 Gummi, durch Rali ausgezogen; 2,8 ftartmeblartigen Stoff; 20,0 Pflangenfafer; 5,6 Berluft. - Die Afche ber unauft. Fafer bestand aus Carbonaten von Rali, Matron, Ralf, Magnefia, fowefelf. Ralt und andern Gulfaten, falgf. Galgen, Ebonerbe, Gifenoryd, Rupferoryd (Buchnere Mepert. II. 253).

Veratrum Sabadilla. Retz. (Lausekraut, cevadille). — Der Saame nach Pelletier und Caventou: Fette Materie aus Olein, Stearin und Sababills. bestehend; Wachs; ertractiver gelber Farhstoff; saures galluss. (?) Veratrin; Gummi; Holzsafer. Die sehr wenig betragende Asche besteht fast ganz aus this. und phosphors. Kalk mit Spuren von this. und schwefelwasserstoffs. Kali und von Kieselerde (Ann. de Ch. et de Ph. XIV. 69). — Nach Meißner: 24,20 setz tes Del (Olein); 0,43 talgartiges Del (Stearin); 0,10 Bachs (Myriscin); 1,45 in Aether lösliches Harz; 8,43 nicht in Aether lösliches Harz; 0,58 Beratrin; 5,97 bittrer Extractivstoff mit einer unbestimmten S.; 0,65 süßer Extractivstoff; 4,82 Gummi; 24,14 orydirter Extractivstoff, durch Kali ausziehbar; 20,56 Holzsafer; 1,11 Phyteumasola mit pflanzens. und salzs. Kali; 1,06 klees. Kalk mit Bassorin; 6,40 Wasser

feten fic aus diesem Safte bei der Rube jusammen ab; und bieset Absat hinterlaft beim Ginafdern eine ftart eisenbaltige Afche; daber man das Gisen noch zu den obigen Bestandtheilen zu fügen hat. Gistronens. tonnte Geiger nicht in dem Safte entdeden, wiewohl Raufsmann aus 96 Ungen unreisen Traubensaftes 10 Quentchen Sitronens. erhalten haben will (Geiger Mag. VII. 165).

Efenbed fand die Sulfen blauer Weintrauben, forgfaltig vom Fleisch befreit, getrodnet und gepulvert, bestehend aus: grunlich gelzbem Harthard; Eblorophyll; Wachs (der sogenannte Reif der Trauzben); violetten Farbstoff (Rep. 11. 768); braunem eisengrunenden, in Weingeist von 80 p. E. unlöslichen, in Weingeist von 25 p. E. leicht löslichen, Gerbstoff; gummigen Extractivstoff; Traubenzuder; Faser; Weinstein und einer Spur einer freien, in Weingeist löslichen, Saure (Nepfels.). — Bon diesen Bestandtheilen gebort jedoch der Zuder und der Beinstein, wie es scheint, dem nicht ganz abzusondernden Trauzbenseische an. Eine Traubenhulse enthalt ungefahr z Gran Farbestoff (Brandes Arch. XX. 204).

### Saamen ber Gramineen, Getreibe, Mehl.

Avena sativa (Hafer). — 59 Starkmehl; 4,30 graue Meterie, bem geronnenen Eiweisstoff abnlicher, als bem Rleber; 8,25 Bitterstoff; 2 fettes Del; 2,50 Gummi; 23,95 Berlust (Wogel). Einige franzosische Shemiter haben in der Saamenbaut des Hafers einen varnilledhnlichen Stoff gefunden (Erommsb. J. XXIV. St. 2. 157).

Hordeum distichon (Zweizeilige Gerfte). — 30 Gag= mehl; 13 Kleber; 3 Schleimzuder; 12 Sulfensubstang (Kazen= berger).

Hordeum nudum (Nackte Gerfte). — 10 Sulfe, etwas über 47 Sahmehl; 5 Schleimzuder; 18 Kleber nebft einer Spur Ci-weis (Ragenberger).

Hordeum vulgare (Gemeine Gerste). — Der unreife Saamen, von den Relchspelzen befreit: 2,63 Bitterstoff, nicht in Alstohol löslich, durch Eblor, Alaun und Zinnsalz fällbar; 5,55 Schleims zuder; 14,58 Stärsmehl; 0,62 Holzsaser; 1,77 Kleber; 0,45 Eiweissstoff mit phosphors. Ralt; 15,97 grune Huse, grunes Samuchl und Extractivstoff baltend; 52,09 Wasser; 6,34 Werlust (Einhof).

Der reife Saamen: 70,05 Mehl; 18,75 Hulle; 11,20 Wasser (Einbof).

Das Mebl: 5,21 Schleiminder; 4,62 Gummi; 67,18 Starkmebl; 7,29 fafrige Materie (aus Kleber, Starkmebl und Holifaser bestiebenb); 3,52 Kleber; 1,15 Eiweisstoff; 0,24 phosphors. Kall mit Eisweisstoff; 9,37 Basser; 1,42 Berlust (Einhof in Geblen R. a. J. VI. 62). — Nach Proust: 1 gelbes Beichbarg: 5 honigartiger Buder; 4 Gummi; 3 Kleber; 32 Starkmehl; 55 Hordein (Ann. de Chim. et de Ph. V. 377; auch in Trommsb. N. J. II. St. 2. 123). — Nach Bourcrop und Bauquelin enthält die Gerste noch 1 p. E. durch Allsohol ausziehbares bides fettes Del (Rep. I. 1248), von wels chem der Branntwein Fuselgeruch und Geschmack, das Gerstenbrod eine geringe Bitterleit erhält, und ein wenig Essigläure (Gehlen J. II. 383).

Das Mehl ber gemalzten Gerfte nach Prouft: 1 gels bes Weichharz; 15 Schleimzuder; 1 Kleber; 56 Startmehl; 12 hors bein.

Der Roft ber Gerfte enthalt fein Startmehl, fondern eine ber Roble abnliche und eine thierische Materie nebft Phosphorsaure (Einbof).

Oryza sativa (Reis). — Boget erhielt aus volltommen getrocenetem Reis: 1,05 fettes Del; 1,65 Juder; 1,10 Gummi; 96,00 Startmebl; 0,20 löslichen Eiweisstoff (Bogels analyt. Versuch über Walzen u. s. w. Munch. 1818). — Bauquelln fand im Reis tels nen Juder, sondern fast blos Startmebl, sehr wenig thierische Materie und etwas phosphors. Kall (Journ. de phys. LXXXV. 124). — Brasconnots vergleichende Analyse: 1) des Piemontesischen; 2) des Kastolinateises gab folgendes (Ann. de Ch. et de Phys. IV. 383):

|                                                |     | (1)    | (2)    |
|------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Manziges, farblofes, talgartiges Del           |     | 0,25   | 0,13   |
| Schleimzuder                                   |     | 0,05   | 0,29   |
| Summi                                          |     | 0,10   | 0,71   |
| Startmebl                                      |     | 83,80  | 85,07  |
| Parenchyma (Holzfaser)                         | •   | 4,80   | 4,80   |
| Rleberartige Materie                           |     | 3,60   | 3,60   |
| Phisphorf. Ralf                                |     | 0,40   | 0,40   |
| Effgf., pflangenf., phosphorf. und falgf. Rali | und |        |        |
| pfangens. Ralt                                 | •   | Spuren | Spuren |
| Baffet                                         | •   | 7,00   | 7,00   |
| •                                              |     | 100    | 100    |

Secale cereale (Roggen, Korn). — Nach Einhof: 65,6 Mehl; 24,2 Sulfen; 10,2 Fenchtigkeit (Gehlen J. V. 146). — Nach Zechner über Pflanzenanalyse. Greif: 65 Mehl; 15,89 Rleien; 19,11 Feuchtigfeit (Buchner Repett. XIV. 69).

Das Roggenmehl nach Einbof: 3,28 Schleimzuder; 11,00 Gummi; 61,07 Startmehl; 6,38 bulfige Substanz; 9,48 in Weingest löslicher Rleber; 8,28 Eiweisstoff; 5,42 unbestimmte S. und Berlut (Geblen R. a. J. V. 131; auch in Hermbstadts Arch. II. H. 119).

— Nach Greif: 10,4 Buder; 7,2 Schleim; 58,8 Startmehl; 12,4 Aleber; 3,0 Eiweisstoff; 7,8 Werlust.

Ueber bie Afche von Roggen, der in verschiebene Substangen ge fdet ift, vergl. Schraber in hermbft. Arch. I. 85.

tleber das Mutterforn siehe die Analyse der fryptogamischen Genachse (Art. Sclerotium).

Triticum dicoccon. — Das getrocnete Mehl (Emmermehl) nach Zenned: 12,98 Kleber; 19,88 Sulfemmbstang; 58,79 Starte; 8,35 in Waffer auflösliche Theile (Schweigg. J. R. A. IX. 323).

Triticum monococcon (Einforn). — Das getrodnete und ungebentelte Mebl: 7,481 Faser; 14,963 Kleber; 64,838 Starke; 1,371 Eineis; 11,347 Extract. — Das getrodnete gebeutelte Mebl: 0,807 Faser; 15,341 Kleber; 76,459 Starke; 0,195 Eineis; 7,198 Extract Die Usche lieferte bochft wenig this. und andre Ralisalze (tein some fels. Salz), phosphors. Ralt, Eisenoryd und Riefelerde (Zenneck in Schweigg. J. N. M. XIII. 487).

Triticum polonicum (polnischer Beigen). — Red Sreif: 85,90 Mebl; 6,66 Rlepen; 7,44 Feuchtigfeit.

Mehl bes poln. Weizens: 12,2 Ertractivzuder; 18,2 Kleber; 2,8 Eiweis; 58,0 Startmehl; 2,2 Schleim; 6,6 Berluft (Buchners Respert. XIV. 69).

Triticum sativum Lam. (Trit. aestivum und hybernum L. (Sommer. und Winterweigen). —

Bergl. zuvorberft Sermbftadte Refultate (Rep. II. 57).

Das Beizenmehl enthält nach A. Bogel: 4,2 Juder; 68 Starkmehl; 24 seuchten Kleber; 1,5 Eiweisstoff; 2,3 Berlust (Soweigg. J. XVII. 881). — Nach Proust: 1 gelbes Harz; 12 Gummi und Buder; 74,5 Starkmehl; 12,5 Kleber (Ann. de Ch. et de Phys. V. 377). — Nach Kazenberger: 68 Starkmehl; 16,8 Kleber; 3,8 Schleim; 11,8 Berlust. — Davy sand im reisen, im herbste gesteeten, Beizen 77 p. E. Starkmehl und nur 19 Kleber; hingegen in bem

von der Frublingefaat herrübrenden gegen 70 p. C. Startmehl und 24 p. C. Rieber. - Rad Seury liefert bestes frangofifdes Betgenmehl, genannt Gruau, wenig Buder und Gummi; .75 Starfmehl; 24,5 frifchen (8 trodnen) Rleber und Gimeis; - gemobn. Bloes frangbiifdes Beigenmehl liefert mehr Buder und Summi; 70 Startmebl; 24,5 frifden (8 trodnen) Rleber und menigen : Ciweisftoff: - Beigenmebl aus Odeffa liefert fo viel Bummi und Ander, wie bas vorige Debl., jebod mit etwas Bitterftoff: 68 -Startmehl; 36,5 frifchen (12 trodnen) Rleber und wenig Gimeiskoff. Die zwei lettern Mehle gaben beibe 0,15 p. C. Ufche, enthaltenb porguglich femefelf, und phorphorf. Natron mit febr überfcuffiger Bhod phorf. (Journ. de pharm. VIII. 51). - Bauquelins (Journ. de pharm. VIII. 353; auch in Soweigg. J. N. R. 1822. 3. 10. 223) vergleichenbe Unalpfe neun verfchiedener Dehlforten: 1) von einheimis fchem (frangofifchen) Beigen; - 2) von Gemengtorn (meteil) aus Beigen und Roggen; - 3) von bartem Rorn (ble dur) von Dbeffa; - 4) von weichem Rorn (ble tendre); - 5) von beffen zweiter Sorte; - 6) von beffen britter Gorte; - 7) von Parifer Badermebl erfter Gorte; - 8) von beffen zweiter Gorte; - und 9) von beffen britter Sorte; - ergab folgenbes Berhaltniß der nabern Beftanbe theile:

| 90r. | Fenchtige<br>feit. | Rleber. | Starfe. Buder, |      | Rieber.<br>gummi. | Radftand, | Suiter. |
|------|--------------------|---------|----------------|------|-------------------|-----------|---------|
| 1    | 10                 | 10,96   | 71,49          | 4,72 | 3,32              | -         | 100,49  |
| 2    | 6                  | 9,80    | 75,50          | 4,22 | 3,28              | 1,20      | 100,00  |
| 3    | 12                 | 14,55   | 56,50          | 8,48 | 4,90              | 2,30      | 98,73   |
| 4    | 10                 | 12,60   | 62,00          | 7,56 | 5,80              | 1,20      | 98,56   |
| 5    | 8                  | 12,10   | 70,84          | 4,90 | 4,60              | _         | 100,44  |
| 6    | 12                 | 7,30    | 72,00          | 5,42 | 3,30              | ļ · :     | 100,02  |
| 7    | 10                 | 10,20   | 72,80          | 4,20 | 2,80              | l —       | 100,00  |
| 8    | 8                  | 10,30   | 71,20          | 4,80 | 3,60              | J - 1     | 97,90   |
| . 9  | 12                 | 9,20    | 67,78          | 4,80 | 4,60              | 2,00      | 100,38  |

Beim Reimen verlieren nach Sauffure 100 Beigen 6 Startmehl, an beffen Stelle 3,5 Summi und 2,5 Buder treten.

Reapolitanifder Beigen, eine Spielatt von Trit. hibern. gab 8,1 Sulfensubstang; 14,7 Rleber; 71,8 Stattmehl; 4,4 Schleims judet; 1,0 Berluft (Ragenberger).

Brandiger Beigen nach Fourcr. und Bauqu.: 33,4 grus nes, butterartiges, icharfes, ftinkendes Del; 25,0 vegetabilifchethierische Substmat, in Baffer, nicht in Beingeift loslich; burch Galapfel und bie meiften Metallfalge fallbar: 20,0 Kohle (Moder) bas Gange

fowarzend; ferner faurer phosphorf. Kall und phosphorf. Magnefia Mmmoniat (Gehlen R. a. J. VI. 448; auch hermbft. Arch. IV. 296).

Triticum Spelta (Spelt). — Nach Greif: 90,78 Desi; 1,0 Alepen; 8,22 Baffer.

Das Mehl: 1,40 Extractivguder; 1,28 Kleber; 8,00 Eiweis; 5,88 Startmehl; 7,20 Schleim; 7,80 Berlust (Buchners Repert. KIV. 69). — Das feinste Mehl von Ulm nach A. Bogel: 5,5 Julifer; 74 Startmehl; 22 feuchter Kleber; 0,5 Eiweisstoff; 2,0 Ueberschiff (Schweigg. J. XVIII. 881).

Zea may's (Mans, türkischer Weigen). — Rad Gers ham, im lusttrocknen Zustande, 3,00 Bein (Rep. II. 855); 0,800 errtractive Materie; 1,45 Zuder; 1,75 Gummi; 77,00 Starkmebl; 3,00 Oberhaut und Holgfafer; 2,50 Eiweisstoff; 1,50 kbls., phosphors. und schwefels. Kalt und Berlust; 9,00 Wasser (Journ. de Phys. KCIII. 156). — Nach Bauquelin: 4,50 zudrige, schwach sickstoffbaltige, Materie, etwas nach Cacao schwedend; 2,50 schleimige Materie, in einigen Eigenschaften dem Gummi, in audern dem Zuder sich nähernd; 0,30 Eiweis; 75,35 Sahmedl; 3,50 Kleven; 12,00 Wasser; 2,10 Verluß (Journ. de chim. med. aodt. 1825. 353).

Das Mehl nach Biglo: 7,710 Zein \*); 80,920 Startmeil; 1,092 Extractivitoff; 3,052 Zumin; 2,498 Gliadin; 1,478 fettes M (Rep. I. 1249); 2,283 Summi; 0,895 zudrige Mat.; 0,074 Salze, Essa, Berlust (Giorn. di Fisica, Ch. etc. Dec. sec. T. V. 1822. p. 127; auch Brandes Arch. III. 72).

Dieß ift Gorhams Bein, welches Bigio ale Sorbein auffahrt; bagegen nennt Bigio Bein eine Busammenfegung aus Gliabin, Bumin und fettem Del, bie er im Mais fand.

# Anhang.

Ueber bas specifische Gewicht ber Saamen.

Das Rachfolgende ift ganglich entlehnt aus einer Abhandlung von Son bier und Reng in Rafin. Arch. X. 401.

Die nachfolgenden Bestimmungen des fpec. Sewichts der Saamen wurden nach folgendem Berfahren unternommen:

Man bestimmt zuerst das Gewicht eines mit einem eingeriebenen Glasstöpfel gut verschließbaren, mit best. Wasser gefüllten, Gefäßes, entleert dann dieses Gefäß und bringt darein so viel von einem zuvor schon im trocknen Zustande genau gewogenen Saamen, als es leicht zu fasen im Stande ist, füllt nun den übrigen Raum mit Wasser völlig an und bestimmt genau das Gewicht des so mit Wasser und Saamen angefüllten Gefäßes; zieht man dieses Gewicht von der Summe des Gewichts des angewandten Saamens und des mit Wasser gefüllten Gesschles ab, so erhält man dadurch die Menge des Wassers, welche durch den Saamen aus dem Raume vertrieben wurde. Dividirt man nun diese Wenge des Wassers in das absolute Gewicht des Saamens, so erhält man das spec. Gewicht desselben.

Da sich in die Zwischenraume der Saamen leicht einzelne Luftbidschen seine, so ist es zwecknicht, das Sesch nur etwa keines Raums mit Saamen und das übrige dann mit Wasser anzusüllen, damit sich die Saamen durch Orehen des Gesäßes leicht zwischen dem Wasser him und der dewegen lassen und dadurch die Luftbidschen entweichen konnen; eben so ist es zweckniss, die Saamen kurze Zeit in dem Gesäßselbst, etwa kis is Stunde, unter Wasser steben zu lassen, damit die sich etwa in den Zwischenraumen ansammelnden Luftbidschen entweischen; bei strobigen Hullen ist verdditnismäßig ein langeres Liegen unster Wasser nottig. Durch Hulle der Luftpumpe wurde sich zwar vollsständiger alle Luft ausziehen lassen, bei start vermindertem Oruck entweicht jedoch in diesem Fall nicht blos die an die außere Obersidche, soudern auch die zum Theil im Saamen selbst schon entbaltene Luft, welche als zu ihm selber gehörend angesehen werden muß, und ohne die befanntlich teine Keimung zu Stande kommt.

Un ber Luft getrodnete vollig reife Saamen berfelben Art zeigen in Anfebung ihres fpec. Gewichts unter fich nur wenig Berichiebenheisten. Beträgt bas fpec. Sewicht einer enthulseten Getreibeart z. B. 1,350, so erstrecken fich biese Berfchiebenheiten gewöhnlich nur auf Die 2 letten Decimalstellen. Wird ein solcher, an der Lust getrochneter, Saamen tauftlich in erhöhter Temperatur von 60 bis 70° R. burch lan-

geres Liegen auf einem Ofen moglichft ausgetrodnet, fo vergroßert fic baburd fein fpec. Bewicht etwa bis 1,375 bis 1,385. Buweilen werben jeboch die Saamen durch bas ftartere Austrodnen nicht fowerer, fon: bern leichter; diefes geschielt, wenn fic burd bas ftarte Austrodnen swifden den einzelnen Theilen ber Saamen mit Luft erfulle 3mifden raume bilben, eben fo geschiebt biefes bei Saamen, welche im reifer Buftande felbit icon leichter ale Baffer find; namentlich ift biefes bei vielen Saamen von Songenefiften ber Rall. - Durch bas Austrod: nen in hobern Temperaturen entsteht oft der Nachtheil, daß fie ihre Reimfraft verlieren, mabrend fich jugleich aus folden Saamen, welche åtherifche Dele befigen, diefe gleichfalle jum Theil verflüchtigen, fo bas aud in diefer Begiebung ibr Gewicht fehlerhaft mird. - Die zu den folgenden Bestimmungen angewandten Saamen wurden baber vor bem Bagen funftlich nicht in boberer Temperatur ausgetrodnet, fondern in bem Grab ber Trodenheit gewogen, welchen Saamen gewohnlich erhalten, menn fie im Freien vollig reifen und bann in geschloffenen Bebanden in Papier in Bimmern aufbewahrt merden, beren Cemperas tur gewöhnlich gwischen 10 bis 20 Graben R. wechselt.

Im unreisen, weniger ausgebildeten, Bustande besigen die Saamen verhaltnismaßig immer mehr währige Theile, als wenn fie völlig ausst gebildet reif sind; es zeigt sich daber in Beziehung auf dieses Ereige niß eine, der vorbin erwähnten ähnliche, Berschiedenbeit. Saamen welche im reisen Zustande schwerer als Wasser sind, sind im unreisen Bustande durch ihre vielen währigen Theile zu leicht; trocknen sie and nachber durch Liegen an der Luft aus, so erhalten sie dessenungeachtet nicht das gehörige spec. Gewicht, indem mit Entweichung der währigen Theile oft Luft in die Zwischentdume tritt, welche im geborig reisen Bustande mit Stärtmehl, Kleber, Eiweis u. s. w. angefüllt sind. Sawmen, welche im reisen Zustande leichter als Wasser sind, sind im una reisen Zustande schwerer, als sie seyn sollten, indem sie oft viel währigt Theile beigemengt enthalten; sie werden nachher leichter, so wie sie an der Luft anstrocknen.

Laft man Saamen langere Beit unter Maffer liegen, fo quellen fie gewöhnlich bebeutend auf, mabrend fie zugleich viel Waffer in ihre Bwischenraume aufnehmen; Saamen, welche schwerer find als Wasser, werden dadurch nach einiger Beit leichter; leichtere dagegen schwerer. Die nahern Beranderungen, welche die Saamen bei diesem Aufquellen geigen, find diese: werden in ein Gefäß enthulsete Saamen gebracht, welche schwerer als Wasser sind, und bas Gefäß mit Wasser genau angefüllt, so absorbiren die Saamen in den ersten Stunden etwas Wasser; es muß von Beit zu Beit Wasser zugeseht werden, um das Gefäß gefüllt zu erbalten; nach einiger Beit tritt jedech bas Entgegengejeste

ein, die Saamen behnen fich bedentend aus und das Befäß ift das entsbaltene Baffer nicht mehr alles zu faffen im Stande. Das fpec. Bewicht der Saamen nimmt daber anfangs in den erften Stunden etwas zu, wenn ibr ursprüngliches Gewicht, wie fie es im trodnen Zustande hatten, in Rechnung gezogen wird, dann aber wiederum ab; das letztere erfolgt, sobald die Saamen durch den anfangenden Proces der Reimung sich chemisch etwas verändern und der Keim selbst fich zu entwickeln anfängt.

Bu bemerten ift, daß biefer Bendepuntt der Berminderung bes fpec. Gewichts bei verschiedenen Saamen früher oder später eintritt, was von ihrem Bau abzuhängen scheint.

Die meiften Saamen befiben Abbaffon jum Baffer; ihre Oberface wird leicht benest, menn fie mit biefem in Berührung gebracht werden. Mande Saamen zeigen jedoch in diefer Begiebung eine merte wurdige Ausnahme; fie verhalten fich gegen Baffer wie fette blige Rorpec, wenn fie auch gleich oft feine mirtlichen Dele enthalten; na= mentlich zeigen diefe Eigenschaft manche Saamen mit febr glanzender glatter Oberflache, wie die Saamentorner verschiedener Arten von Panicum, Amaranthus, Achyranthes und Lithospermum. Berben eins gelne Rorner diefer Saamen rubig auf Baffer gelegt, fo fcwimmen fie, wenn fie gleich oft bedeutend fowerer ale diefes find; das Waffer bildet um fie eine fleine Bertiefung, mehrere Rorner folder Saamen ballen fic zuweilen felbst gufammen, foliegen zwifden fic eine Lufts blafe ein, woburch fie fic oft lange im Baffer fowimmend erhalten; fie verhalten fich daber in Unsehung der Adhaffon jum Baffer dem Barlappfaamen abnlich, ob fie gleich von biefem burd Grofe, De: wicht, Bolumen und innern Bau bedeutend verschieden find. Es ift auf biefen Umftand bei Bestimmung bes Gewichts mancher Saamen gegen Baffer Rudficht zu nehmen; burch Schutteln und wiederholtes Antertauchen gelingt es gewöhnlich balb, Gaamen, welche wirflich fomerer ale Baffer find, jum Unterfinten ju bringen; man bedient fich bei folden Saamen gur Bestimmung ihres fpec. Gewichts ftatt bes Baffers beffer bee Beingeifts, Terpentinole ober eines andern leichtfluffis gen Dels, gegen welches fie großere Adhafion als gegen Baffer befigen, und reducirt bann bas gegen diefen leichtern Sorper gefundene Gewicht erft auf das fvec. Gewicht bes Baffere. Buweilen find bie Gaamen auf ihrer Oberfliche mit einem febr bunnen burchicheinenden Schleim belegt, welcher fich fonell erweicht und ju einem voluminofen, gabftuf= figen Korper ausdebnt, fo wie fie mit Baffer benegt werden, wobei Diefes durch Abbafion fonell in die Bwifdenraume des Schleims tritt. Diefe Saamen muffen zuerst von diefem Schleim gereinigt oder ibr Bewicht als Ganges gleichfalls gegen Weingeist ober eine aubre Bluffigfeit bestimmt werben, in welcher fic biefer Schleim nicht er-

Unter Berudsichtigung der, auf die angegebenen Umftande zu grandenden, Borsichtsmaßregeln wurde das ipec. Gewicht der Saamen aus verschiedenen Familien untersucht. Die Wägungen wurden alle mit dest. Wasser in einem Zimmer angestellt, bessen Temp. zwischen 10° bis 12° R. wechselte, bei einem Barometerstand, der gewöhnlich nabe 27 Boll war. Die meisten der zu den Wägungen angewendeten Saamen waren 3 bis 4 Jahr alt, und in Papier liegend in Zimmern aus bewahrt worden; medrichtige, auf dieselbe Art ausbewahrte, Saamen zeigten in dieser Beziehung nur geringe Verschiedenbeiten. Das Gewicht der Saamen wechselt nach dem Gesammtresultat sammtlicher Verzuche in runden Zahlen zwischen 1,500 und 0,200. Werden die einzels wen Resultate nach ihrem spec. Gewicht geordnet, so ergeben sich solz gende Abstusungen:

### I. Saamen, welche fdwerer als Baffer finb.

Bei Beitem die meiften Saamen mit nacten glatten Kornern ges boren bieber.

1) Saamen von 1,500 bis 1,400 fpec. Sewicht. (Cerealia, Leguminosae, Amaranthi).

| (Corcaria, Leguminosae, Amarantin),                                           |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| •                                                                             |     | spec. Gew. |
| Amaranthus cruentus L                                                         | •   | == 1,450   |
| - hypochondriacus L                                                           |     | = 1,416    |
| Ceratonia Siliqua Lam. Saamenforner                                           | •   | = 1,410    |
| Triticum sativum L. hybernum aristatum                                        |     | == 1,403   |
| Hordeum audum Arduino, nacte Korner                                           | •   | = 1,401    |
| Gerftengraupen, abgerollte Rorner von Hordeum distic                          | hon |            |
| L. nutans                                                                     | •   | == 1,487   |
| Gries, halbzerftopene Korner von Triticum Spelta L.                           | •   | == 1,407   |
| Oryza sativa L. von Carolina, enthulfete Rorner *)                            | •   | == 1,479   |
| — — von Mailand — — .                                                         | •   | == 1,455   |
| 2) Saamen von 1,399 — 1,300 spec. Se<br>(Cerealia, Palmae, Cannae, Leguminosa |     | t.         |
| a) Cerealien.                                                                 |     |            |
| Hordeum cooleste, L. nacte Korner                                             | •   | == 1,371   |
| — nigrum W                                                                    | •   | == 1,360   |

<sup>\*)</sup> Unter enthulfeten Rornern find hier immer die durch Runft enthulfeten ju verfieben; unrer nadten dagegen, die gangen Rorner, wie fie von felbft im reifen Buftande nadt aus ben halfen fallen.

| leum vulgare.L. unen                                  |          |       |         |      |      | •    |           | 1,851                  |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------|------|------|-----------|------------------------|
| - hexastichon L.                                      |          | • •   | •       | •    | •    | :.   | <b>==</b> | 1,850                  |
| - distichen L                                         |          |       |         |      |      |      |           | 1,817                  |
| cum sativum P, aesti                                  |          |       |         |      |      | •    | ==        | 1,874                  |
| - <del>-</del> · · -                                  | - mu     | ticum |         | • •  | •    | • .  |           | 1,887                  |
| – – hybern                                            | um mu    | ticum | 1       | •    | •    | •    | =         | 1,838                  |
| - compactum Hos                                       | st .     | •     | •       | •.   | •    | •    | =         | 1,382                  |
| - compactum Hos                                       | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,329                  |
| - polonicum L.                                        | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,355                  |
| - Spelta L., enth                                     | ülsete A | drnei |         | •    | •    | •    |           | 1,347                  |
| na sativa L                                           |          | •     | • •     | •    | •    | •    | =         | 1,345                  |
| nuda L., Grüßhafet                                    | r, nacte | Ròri  | ner     | •    | •    | •    | =         | 1,814                  |
| •                                                     | b) 90 a  | lme   | n. ·    |      |      |      |           | -                      |
| s lapidea Gartner, b                                  | ie ganze | Frud  | bt      |      | •    | •    | _         | 1,339                  |
| - bie Testa li                                        |          |       |         |      | ,    | •    |           | 1,355                  |
| mix dactylifera L., bi                                |          |       |         |      | •    | •    |           | 1,364                  |
|                                                       | Scit     |       |         |      | •    | •    | _         | 1/00%                  |
| na indica L die nach                                  |          |       |         | -    |      |      |           |                        |
|                                                       |          |       |         | •    | •    | •    |           | 1,865                  |
| rubra W                                               |          |       |         | •    | •    | •    |           | 1,357                  |
| d)                                                    | Legu     | min   | o s a g | •    |      |      |           | •                      |
| agalus baeticus L  — glycyphyllos L icago sativa L    | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,394                  |
| — glycyphyllos L                                      | • •      | •     | •       | •    | •    | •    | ==        | 1,326                  |
| icago sativa L                                        | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,387                  |
| ım Lens L. aem, flave                                 | 98C.     | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,363                  |
| vire                                                  | 5C.      | •     | •       | •    | •    | •    |           | 1,360                  |
| m sativum L. sem, m                                   | ajoribus | ;     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,355                  |
| · m                                                   |          |       | ÷       | •    | •    | •    | =         | 1,324                  |
| a bengalensis L                                       |          |       | ė       | •    | •    | •    | =         | 1,844                  |
| monantha Dec                                          |          | •     | • .     | •    | •    | •    | =         | 1,327                  |
| narbonensia L.                                        | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,300                  |
|                                                       |          |       |         |      |      |      |           |                        |
| 3) Saamen vo                                          |          |       |         |      |      |      |           |                        |
| eguminosae, Cerealia                                  |          |       |         | mach | iae, | Bora | gine      | ae,                    |
|                                                       | Caryopl  | -     | e).     |      |      |      |           |                        |
| seolus communis L.                                    |          |       | •       |      | •    | •    | =         | 1,298                  |
| ia Faba L                                             | •        | •     | •       | •    | •    | •    |           | 1,278                  |
| · lutea L                                             | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,272                  |
| · dumetorum L                                         | •        | •     | •       | •    | •    | •    | =         | 1,203                  |
| - dumetorum L icum monococcon L., ostemina Githago L. | unenthi  | lsete | Rorn    | er   | ė    | • .  | =         | 1,232<br>1,28 <b>8</b> |
| ostemma Githago L.                                    | • •      | •     | • •     | •    | •    | •    | =         | 1,288                  |
| ostemma Ceronaria L.                                  |          |       |         | ٠ مي |      |      | -         | 4.98D                  |

| Androsace maxima L.                                     |       |        |              |       |        | •     | •     | == 1,251       |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Lithespermum officinale                                 | L.    | . •    | •            | . •   | •      | •     | •     | <b>= 1,223</b> |
| Sinapis alba L.                                         | •     | . •    | . •          | . •   | •      | •     | •     | <b>= 1,236</b> |
| Rrassica Lruca L.                                       | •     | '4     |              | •     | •      | •     | •     | = 1,211        |
| Aquilegia vulgaris                                      | •     | •      | •            | •     | •      | •     | •     | = 1,220        |
| Aquilegia vulgaris Bupleurum rotundifoliu               | m     | •      | •            | •     | •      | •     | •     | = 1,240        |
|                                                         | _     |        |              |       |        |       |       |                |
| 4) 6                                                    |       |        |              |       |        |       | _     |                |
| (Gramineae, I                                           | Poly  | gone   | ae, C        | rucia | tae, . | Allia | etc.) |                |
| Panicum miliaceum L.                                    | •     | • ,    | •            | •     | ٠      | •     | •     | = 1,184        |
| - italicum L.                                           | ٠     | . •    | •-           | •     | ÷      | •     | •     | = 1,179        |
| Zea Mays L                                              |       | •      |              | •     | •      | •     | •     | = 1,147        |
| Agrostis mexicana L.                                    |       |        | ٠            | •     | •      | •     | •     | = 1,100        |
| Polygonum tartaricum                                    | L.    | •      |              |       |        | •     | •     | = 1,199        |
| - Fagopyrum                                             | L.    |        | •            | •     | •      | •     |       | = 1,104        |
| Allium angulosum L.                                     |       | •      |              | •     | •      | •     | •     | = 1,187        |
| - sibiricum L.                                          |       | •      |              |       | •      | •     | •     | = 1,184        |
| - danubiale Spren                                       | g     | •      | •            |       | •      |       | •     | = 1,165        |
| - inodorum Ait.                                         | •     | •      | •            | •     | •      |       | •     | = 1,164        |
| <ul><li>inodorum Ait.</li><li>suaveolens Jacq</li></ul> |       | . •    | •            | •     | •      |       | •     | = 1,126        |
| Arabis hirsuta Scop.                                    |       | •      | •            | •     |        | •     | •     | = 1,197        |
| Brassica campestris olei                                |       |        |              |       |        |       | •     | = 1,110        |
| - Napus oleifera                                        |       |        |              |       |        | •     | •     | = 1,136        |
| praecox Dec.,                                           | Gon   | nmerr  | ens          | •     |        | •     |       | = 1,143        |
| Hesperis matronalis L.                                  | •     |        | •            |       |        | •     | •     | = 1,165        |
| Linum usitatissimum L.                                  |       |        | •            |       | •      |       | •     | = 1,163        |
| Papaver somniferum                                      |       |        |              | •     |        | •     | •     | = 1,142        |
| Males parviflora L.                                     | •     | •      | •            |       | •      | •     | •     | = 1,172        |
| Malva parviflora L.<br>Antirrhinum majus L.             |       | •      | ٠.           |       |        |       | •     | = 1,124        |
| Manager L.                                              | •     | •      | •            |       | •      | •     | •     | ≠ 1;178        |
| Hyoscyamus niger L  Delphinium Ajacis L  Carum Carvi L  | •     |        | •            | •     |        |       |       | = 1,136        |
| Comm Carvi I.                                           | •     | •      | •            | •     |        | •     | •     | = 1,156        |
| Carduus marianus L.                                     | •     | •      | •            | •     | •      | •     | •     | = 1,160        |
| Pyrus Malus L., die So                                  |       |        | PT           | •     | •      | •     |       | = 1,145        |
| Carpinus Betulus L., bi                                 | 0 11  | ei nen | <b>K</b> ani | nenn  | iste   | •     | •     | = 1,147        |
| Carpinus Detaids 2., v.                                 |       |        | <b></b>      |       |        | •     | •     |                |
| 5) Saamen                                               | non   | 1,09   | <b>9</b> — 1 | ,000  | Spec   | . Ge  | wic   | t.             |
| (Solane                                                 | ae, l | Rosac  | eae,         | Lab   | atae   | etc.) |       |                |
| Nicotiana rustica L., na                                | acte  | Saar   | nen          |       |        |       | ٠     | = 1,095        |
| Tabacum L.                                              |       |        |              |       |        |       |       | = 1,046        |
| Datura Stramonium L.                                    |       |        |              |       |        |       |       | = 1,033        |
| Asropa Belladonna, L.                                   | •     | •      | •            | •     | . •    | •     |       | = 1,019        |
| and the name and                                        | • .   | •      | ٠.           | •     | •      | •     | •     | <b>2,</b> - 24 |

|     | .== <b>1,</b> 07 <b>5</b> |
|-----|---------------------------|
|     | = 1,060                   |
|     | = 1,037                   |
| •   | = 1,098                   |
|     | = 1,060                   |
| •   | = 1,009                   |
| •   | = 1,081                   |
|     | = 1,085                   |
| •   | = 1,072                   |
| •   | == 1,05U                  |
| •   | = 1,021                   |
| •   | = 1,005                   |
| •   | = 1,022                   |
| ●.  | <b>= 1,080</b>            |
| •   | = 1,018                   |
| •   | = 1,041                   |
| •   | = 1,070                   |
| •   | = 1,033                   |
| om= |                           |
| •   | = 1,017                   |
| •   | <b>= 1,002</b>            |
|     |                           |

### II. Saamen, welche leichter find als Waffer.

Das eigentliche Saamenforn, ber Embryo, bas Albumen unb bie Cotpledonen fceinen immer fcwerer ale Baffer ju fenn, wovon vielleicht nur menig olreiche Saamen eine Ausnahme machen; oft find abet Die Bullen fo bicht mit bem Saamenforn feibit verwachfen, daß teine vollige Trennung ohne Berlegung bes Saamens moglich ift; nicht felten ift felbft bei glatten enthulfeten Gaamentornern erft gwifden bet eigentlichen Tefta bes Saamens und bem Saamenforn etwas Luft ein: gefoloffen, welches oft febr jur Leichtigfeit ber Saamen beitragt, wie biefes bei den enthulfeten Saamenforuern ber Ricinudarten ber Rall ift; andre enthalten in ihren fleinen bichtgefcoloffenen Ruffen außer bem eigentlichen Saamentorn jugleich etwas Luft, wie foldes beim Sanf und bei vielen Arten ber Gattungen Dinus, Fraginus, Acer und Quercus fatt findet; bei andern ift biefe Saamenballe, wenn fie auch bidt auf dem Saamen anliegt, felbft febr loder gebitbet und nur von geringem fpec. Bemicht, wie biefes die Bullen ber Gaamen vieler Dals ben und Spngenefiften zeigen; endlich find die tleinen Gaamen matdet Grafer mit vielen bicht anliegenden feinen Spelgen umbullt, Die oft burd . bie eingeschlossene Luft ein ansgezeichnet geringes spec. Gewicht bestehn

| Die nahern Berfchie                              | beuhe  | iten-  | etgeb | en fi        | d aus | <b>3 3</b> 0 | lgende  | m: .     |
|--------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------------|-------|--------------|---------|----------|
| 6) Saamen                                        | von    | 1.00   | o-0   | ,900         | Spec  | . Ø.         | e w i c | t        |
| (Corymbifera                                     | e, B   | oragi  | ineae | , Eu         | phori | iae          | etc.)   |          |
| Anthemis tinctoria L.                            |        |        |       |              | •     | •            | •       | = 0,990  |
| Aster chinensis L                                | •      | •      | •     | •            | *.    | •            | •       | = 0,916  |
| Anchusa officinalis L.                           | •      | •      | •     | •            | •     |              | •       | = 0,928  |
| Anchusa officinalis L.<br>Cynoglossum officinale | L,     | •      | •     | •            | •     | •            |         | == 0,904 |
| Euphorbia Lathyris L.,                           | nact   | te Ri  | rner  | •            | •     | ٠            | •       | = 0,998  |
| Ricinus communis L.                              | •      | •      | •     |              | •     | •            | ٠       | = 0,902  |
| Cannabis sativa L                                | ٠      | •      | •     | •            | •     |              |         | = 0,945  |
| Quercus Robur L., une                            | nthúl  | sete ( | Saan  | ien *        | ).    | •            | •       | = 0,969  |
| 7) Saamen                                        | n n m. | n. 80  | o 0   | 800          | fnec  | Ø i          | mia     | ŧ.       |
| (Coniferae, Irideae, C                           |        |        |       |              |       |              |         |          |
| Pinus Abies L., Nuffe,                           | -      |        |       |              |       |              |         |          |
| - Larix L. :                                     |        |        | Ling  |              | •     | •            | •       | = 0,853  |
| - sylvestris L.                                  |        | •      | •     | •            | •     | •            | •       | = 0,848  |
| •                                                | •      | •      | •     | •            | • .   | •            | •       | = 0,807  |
| Anthemis altissing L.  Lactuca virosa L.         |        |        | •     | •            |       | ٠            | •       | = 0,875  |
| Alcina perfoliata Cav.                           | • .    | •      | . •   |              |       | •            | •.      | = 0,856  |
|                                                  |        | • ]    | . •   |              | •     | •            | •       | = 0,837  |
| - pratensis Lam.                                 | •      |        | •     |              | •     | •            | _       | = 0,863  |
| Bunias orientalis W.                             | •      | •      | •     | •            | •     | •            | •       | = 0.830  |
| Biscutella auriculata L,                         | •      | •      | •     | •            | •     | ٠            | •       | = 0,843  |
| Cucumis Melo L.                                  |        |        |       | •            |       | •            | •       | = 0,368  |
|                                                  |        |        | •,    | •            | •     | •            |         | = 0,890  |
| Aconitum Lycocton                                |        | •      | •     | •            | •     | ٠            | •       | = 0,840  |
| 8) Saamen                                        | von    | 0,79   | 9 7   | 700 <b>(</b> | pec.  | ® €1         | vict.   | ,        |
| (Ranunculaceae,                                  | Scre   | ophu   | laria | в, С         | orym  | bifer        | ae ete  | c.)      |
| Aconitum tauricum Dec                            |        |        | •     | •            | •     |              |         | = 0,795  |
| — ' barbatum Sup                                 |        | •      | •     |              |       | •            | •       | = 0,776  |
| Digitalis purpurea L., n                         | acte   | Saa    | ment  | drner        | •     | •            | •       | == 0,773 |
| Chrysanthemum coronar                            | rium   | L.     | •     | •            | •     | •            | •       | = 0,770  |
| Bromus inermis L.                                |        | •      |       |              | •     | ٠            | •       | = 0,746  |
| Benincasa cerifera Savi                          |        | •      | •     | •            | •     | •            | •       | = 0,705  |
| . 9) Saamen                                      | ngg    | 0.60   | 19 !  | 500 f        | nec.  | (S) e 1      | viát.   | •        |
| (Compositae,                                     |        |        |       |              |       |              |         | •        |
| Carthamus tinctorius L.                          |        |        |       |              |       |              |         | == 0,672 |
| Aethusa Cynapium L.                              |        | •      | •     | •            | •     | •            | •       | = 0,616  |
|                                                  | •      | • .    | •     | •            | •     | •            | •       | - 0,020  |

<sup>\*)</sup> Enthulfete ober mit 93. vollig burchbrungene Brüchte finten im 98. ju Boben.

| Coriandrum sativum L                             | • •       | = 0,685  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| Acer pseudoplatanus L., Ruffe ber Flügelfruchte  | obne die  |          |
| Flügel                                           | • •       | = 0,630  |
| Avena elatior L., bet Saamen mit ben Spelgen     | • • •     | = 0,600  |
| Betula alba L., flein gefingelte Saamen .        | • •       | == 0,588 |
| Tragopogon picroides L                           | • •       | = 0,584  |
| Athamantha Libanotis L                           |           |          |
| Beta vulgaris L., die mit bem Relch verwachsenen | Saamen    | = 0,586  |
| 1401                                             | @ a m 1 4 |          |

# [10] Saamen von 0,499 - 0,200 fpec. Sewicht. (Gramineae, Euphorbiae, Geraniae etc.)

| Ricinus inermis Jacq., nacte Saamen .   | •    | •      | •  | = 0.438 |
|-----------------------------------------|------|--------|----|---------|
| Bromus erectus L., Saamen mit Spelzen   | •.   | ●.     | je | = 0,323 |
| Holcus lanatus L                        | •    | •      | •  | = 0,301 |
| Tropaeolum majus L., Saamen in lederart | igen | Nuffen | 1  | = 0,210 |

Bergleichung des frecifischen Gewichtes mit dem abs foluten Gewicht der Saamen.

In bfonomifder Begiebung wird gewöhnlich bas abfolute Gewicht (bas Bemicht eines bestimmten Bolumens, eines Scheffels, Simri's) aur Beurtheilung ber Gute ber Gaamen benugt. Bei Saamen bera felben Art febt wirflich bas abfolute Bewicht mit bem fv. Bem. gewohnlich in bireftem Berbaltnig, auch bei Gaamen verschiedener Pflame genarten ift biefes nabe bin ber gall, wenn bie Saamen ohngefahr gleiche Form, Große und gleichglatte Oberfiche befigen, indem fie nur in diesem Kalle ein Maaß nabe bin auf dieselbe Urt fullen tonnen; es lagt fic baber icon baufig aus ihrem absoluten Bewicht mit gro-Ber Babriceinlichleit auf ibr fp. Bem. foliegen. Folgende Bufams menftellung enthalt bas Bewicht eines parifer Rubifzolls nach Granen bes nurnberger Med. Gem. von verschiebenen Saamen, beren fp. Bem. in bem Borbergebenden mit Ausnahme meniger enthalten finb. Saamen murben in ben Rubitzoll leicht eingeschuttelt und abgestrichen: es murben baju nur vollfommen ausgebilbete Saamen gewählt, fie waren größtentbeils in bem durch einen iconen troduen Rachfommer und Berbft ausgezeichneten Jahr 1825 gearndtet.

| •                        |     |   | • |     |   | 1 p. Rubifzolls. |
|--------------------------|-----|---|---|-----|---|------------------|
| Amaranthus cruentus L.*) | •   | • | • | . • | • | == 298 Gr.       |
| — — hypochondriacus I    | ٠.٠ | • | • | • . | • | = 298 -          |

<sup>\*)</sup> Ein parifer Rub. 30f bestill. Baffer wiegt 318,9 Srane bei 11° R., auch bas Gewicht ber fcwarzen Saamen ift bafer nach Enbifgollen und Dags fen überhaupt gemeffen noch bederend geringer ale Bafer.

| A                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Ameranthus caudatus L                                 | == 286 <b>Gt.</b>  |
| Astragalus glycyphyllos L                             | == 280 -           |
| - baeticus L                                          | = 270 -            |
| Oryza sativa, Reis pon Carolina, enthulsete Abruer    | == 283 <b>-</b>    |
|                                                       | = 275 -            |
| Triticum sațivum aristatum*)                          | = 264              |
| Rrvum Lens, L.                                        | == 268 -           |
| Triticum compactum aristatum Host.                    | = 262 -            |
| Triticum sativum P. aestivum muticum                  | = 256 -            |
| - hybernum muticum                                    | = 253 -            |
| — — aristatum                                         | = 252 -            |
| Hordeum distichon L. abgerollte Korner ober Berften=  |                    |
| graupen                                               | = 252 -            |
| Pisum sativum L.                                      | = 251 -            |
| Hordeum nudum Ard., nadte Saamen                      | = 250 -            |
| Triticum Spelta L., fogenannte Rerne, enthalfete Saa- |                    |
| men                                                   | == 250 -           |
| Triticum Spelta L., grobjerftofene Rorner beffelben,  |                    |
| fogenannter Grieb                                     | = 247 -            |
| Vicia Faba L. var. sem. parv.                         | = 246 -            |
| Panicum miliaceum L.                                  | = 241 -            |
| - italicum L.                                         | = 231 -            |
| Brassica praecox Dec., Sommerreps                     | = 230 -            |
| - campestris oleifera Dec., Rohlreps                  | = 227 -            |
| Avena nuda L                                          | = 224 -            |
| Secale cereale L. hybernum                            | =_ 223 <b>—</b>    |
| Brassica Napus oleifera Dec., Rúbsen                  | = 222 -            |
| Avena sativa L., enthulsete Rorner                    | = 218 -            |
| Zea Mays L.                                           | = 211 -            |
| Diosma crenata L.                                     | = 205 -            |
| Cd manianna I                                         | = 204 -            |
| Hordeum distichon L., unenthulfete Rorner             | = 200 -            |
| Salvia officinalis L                                  | = 199 -            |
| Hordeum nigrum W., unenthulfete Korner                | = 198 -            |
|                                                       | = 198 -            |
| - vulgare L                                           | = 194 -<br>= 193 - |
| Papaver somniferum L., nadte Saamenforner             | = 193 -<br>= 192 - |
| Tahaser. sommiteram w wante. Onnmentatute.            | == 192             |

<sup>\*)</sup> Reltenbrecher fahrt in feiner Mang., Maaß und Gewichtstunde bas Semicht eines parifer Aupitzolls von Weigen, Roggen, Gerfte und hafer an, ohne jedoch die Arten naber anzugeben, fie laffen fich baber auch nicht naber vergleichen.

| pa Belladonna L.       | •     | •            | •          | • '   | • • • | <b>18</b> |          |            | Gr.             |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------|-------|-----------|----------|------------|-----------------|
| •                      | •.    | •            |            | •     | ••    | • .       |          | 189        |                 |
| s Abies L Rothtann     | e, al | gefft        | gelte      | · Gaa | men   | •         | .=       | -179       |                 |
| um pratense L.         | •     | •            | <b>å</b> . | ••    | •••   | •         | ==       | 178        | •••             |
| iabis sativa L         | •     | •            | • '        | . •   | •     | •         | =        | 175        | <b></b> ·       |
| bilis Jalappa L., Ruff | € .   | • 1          | •          | •     | • •   | . •. •    | =        | 474        | . <del></del> - |
| gonum tartaricum L.    | ,     |              | •          | •     | •     | •         | =        | 178        | _               |
| tiana rustica. L. 👵    | •     |              |            |       | ٠,    | . •       | ==       | 171        |                 |
| scyamus niger L.       | •     | •            | •          | •     | •     | •         | =        | 167        | _               |
| na sativa L. alba, Gad | mėn   | mit          | Spe        | ljen  | •     | ٠         | <u>:</u> | 166        | _               |
| ım Carvi L.            |       | •            | •          | •     | •     |           | 4        | 166        |                 |
| ius communis L.        | •     |              | •          |       | ••    | . •       | =        | 165        |                 |
| s Larix L.             |       | •            | •          |       |       |           | =        | 164        | -               |
| sylvestris L.          | ÷     |              |            |       | •     |           | =        | 162        | <u></u>         |
|                        | •     | •            | •          | •     |       | •         | =        | 160        |                 |
| 1a orientalis L., Saan | -     | nit <b>C</b> |            | eu    | •     | •         |          | 155        |                 |
| tiana Tabacum L.       | •     | •            |            | •     |       | •         |          | 154        |                 |
| gonum Fagopyrum L.     | •     | •            |            | •     |       | •         |          | 145        |                 |
| 1 1 1 1 70 10          |       | •            |            |       |       |           | =        | 144        |                 |
| cum dicoccon Sch., p   |       |              |            | brner |       |           |          | 138        |                 |
| iemis tinctoria L.     |       | •·           |            |       |       | •         |          | 135        |                 |
| a sativa trisperma L.  |       | •            |            | .Cárn | -     |           |          | 134        |                 |
| cum monococcon L.      | ,     |              | .,,,,,,    |       |       | •         |          | 120        |                 |
| rhinum majus L.        | •     |              | •          |       | •     |           |          | 119        |                 |
| nusa officinalis L.    |       | •            | •          | •     | •     | •         |          | 118        |                 |
| nthalmnm cordifolium   | T     | •            | •          | •     |       |           |          | 118        |                 |
| cum Spelta L., Caame   |       | •<br>(+ &    | •<br>***   | •     | •     | •         |          | 115        |                 |
| nitum Lycoctonum L.    | en M  | 0            | perge      |       | •     | •         |          | 112        |                 |
| • •                    | •     | •            | •          | •     | •     | • .       |          |            |                 |
| pratensis Lam.         | •     | •            | •          | •     | • `   | •         |          | 109<br>106 |                 |
|                        | •     | •            | •          | 4     | •     | ٠         |          |            |                 |
|                        | •     | •            | •          | •     | •     | •         |          | 105        |                 |
| namus tinctorius L.    | •     | •            | •          | •     | •     | •         |          | 101        |                 |
| titum tauricum Dec.    |       | •            | ٠          | •     | •     | •         | =        | •••        |                 |
| andrum sativum L.      | , .   | •            | •          | •     | •     | •         | =_       | 85         |                 |
| saeolum majus L 🛝      |       | )            | •          | •     | • .   | •         | =        |            |                 |
| santhemum coronarium   | n L.  |              | •          | •     | •     | •         | =        | ••         |                 |
| nus inermis Jacq       |       | ,            | •          | •     | •     | •         | =        | 74         |                 |
| us lanatus L           |       | •            | •          | •     | •     | •         | =        | 89         |                 |
|                        |       |              |            |       |       |           |          | •          |                 |

Bergleichen wir diese Gewichtsbestimmungen mit ben obigen über p. Gewichte, so haben fleinfornige Saamen, von welchen 1 p. Boll mehr als 120 — 180 Grane wiegt, gewöhnlich ein größer

res fp. Gew. als Baffer; Saamen von welchen 1 Anbitjoll weniger als 120 Grane miegt, schwimmen dagegen gewohnlich auf diesem. In gleichen Quantitaten, bem Bolumen nach gemeffen, besihen kleinten nige Samen verbaltuismäßig immer ein größeres absolutes Gewicht, großtrige dagegen ein kleineres, indem bei großen Kornern in dem selben Maaß verbaltnismäßig immer mehr Inichenchume leer bleiben.

#### · Einige- allgemeine Refultate.

- 1) Jebe Pflangenart belist in ihrem gehörig reifen, ausgebildeten Buftande ein bestimmtes ip. Gewicht, bas nur zwischen gewiffen Grem gen mechfelt; bas ip. Gewicht tann baber als Kennzeichen ber und und Gute ber Saamen benunt werden; ganze Gattungen und Jamblien zeigen in Dieser Beziehung wesentliche Berfcbiebenheiten.
- 2) Das Somimmen oder Unterfinten unter Baffer ift fur die Reimungefähigteit der Saamen bei verschiebenen Pflanzen ein febr un: ficeres Rennzeiden, indem auch in boberer Temperatur vollig ausge trodnete Saamen, welche feine Reimungefabigfeit mehr befigen, in Baffer unterfinten tonnen, mabrend umgefehrt zuweilen felbft Sau men, welche volltommen gut ausgebildet find, burch bie oben angeführte Abbafionderscheinung fdwimmen, wenn fie gleich fdmerer als BBaffer find. Bei Gaamen, beren fp. Gew. im ausgebilbeten Buftar be bem des Baffers febr vabe fommt, fann diefes Rennzeichen mit leichter trugen, indem eine geringe Berichiedenbeit bes Bewichts oft ein Somimmen ober Unterfinten veranlagt, menn fie gleich noch jut Reimung und Entwicklung einer neuen Pflange binreidend ausgebildet find. So besigen die Saamen von Cucumis Melo gewöhnlich ein fp. Bewicht, das etwas geringer als Baffer ift, fie fdwimmen gewohnlich auf diefem; in febr, marmen fruchtbaren Sabren werden fie bagegen etwas fcwerer und finten wie die Saamen von Cucumis sativus ju Boben.
- 3) Die an Startmehl reichen Saamen find im Allgemeinen die sowersten, die fette Dele enthaltenden Saamen nabern sich oft schon sehr dem Gewicht des Wassers, hausig sind sie jedoch noch etwas schwerer als dieses, am leichtesten sind in der Regel die Saamen der Doleden und Songenesisten; wovon jedoch nicht sowohl die bie und da in den Saamen dieser Pflanzen enthaltenen atherischen Dele die Ursache sind, sondern haufiger die zugleich in den Saamenhullen dieser Pflanzen zen eingeschlossene Luft.
- 4) Auch Saamen mit glatten Kornern besiten zuweilen ein gestingeres fp. Gewicht als Baffer; obgleich der eigentliche Kern bes Saamens mit febr wenig Ausnahme schwerer als Wasser ift.

- s) Die Saamen ber im Grofen verbreiteten Rabelholgarten und ber meiften Laubbolgarten unferes Alima's, Birten, Aborne, Ciden, Pappeln, Beiben, ber verschiedenen Rufarten, so wie sie als Gange in hullen bebedt von ben Baumen fallen, find leichter als Baffer; es scheint bieses für ihre Verbreitung und Erbaltung zwecknäßig und gunftig, indem sie bei ibrem herabfallen oft von bedeutend hoben Baumen baufiger auf Bassersiaden zu liegen tommen, als nabe an Ber Erbe reisende Saamen, von welchen sie dann erft durch Binde und Strömungen den benachbarten Ufern zugeführt werden tonnen, ohne sogleich unterzusinten.
- 6) Die Saamen der Wasserpflanzen sind dagegen gewöhnlich schwe-Ber als Baster, sie sinten im Baster zu Boden, so wie sie als nacte Korner aus den Sullen fallen, was fur ihre Keimung im Grunde der Sumpfe notbig zu sepn scheint.
- 7) In unfructbaren naftalten Jahren geschieht es nicht selten, Das vorzüglich bie mehlreichen getreideartigen Früchte ein geringeres Gewicht als gewöhnlich erreichen, wenn sie auch sonft im Allgemeinen woch so welt reif werden, um selbst wieder zur Aussaat benuft wers den zu tonnen. Dieses geringere Gewicht beruht größtentheils auf den in solchen naftalten Jahren in geringer Menge sich ausbildenden mahrhaften nabern Bestandtbeilen in Berhältniß zu den loderer gebile beten leichtern Hullen und Bedechungen.

### Pollen ober Saamenstaub.

Alle dis jest untersuchten Pollenarten Daben eine bald thies rifche, balb vegetabilifche Natur gezeigt. Bu den Bestandtheilen, welsche ber erstern angeboren (und diese finden fich stets barin) geboren Pollen in und Schleim, welcher lettre sich balb mehr bald wents ger ber thier. Gallert oder dem Eiweisstoff nabert; zu denen, welche der vegetabilischen Natur angehören (und biese scheinen mehr abzumeche sein oder wenigstens in sehr veranderlichen Berdaltnissen vorzusomsmen), der Ertractivstoff, das Cerin, die Aepfelf., die Dele, das Harzu. f. w. (Stolbe).

Pollen von Cannabis sativa (hanf). — Rach John: Wache; harz; Ertractivstoff; Buder; Pollenin (Rep. I. 823); tasartiger Eiweisstoff (Rep. I. 313); Ammoniaklalze; apfels. Salze; Phosphors. Kali und phosphors. Rall. — Dieselben Bestandtheile fand John im Pollen von Zea Mays (Maps) und von luglau regia (Ballnuß). (John's) chem. Schr. V. 42).

Pollen von Corylus avellana. — Nach Stolke: fichetiger Riechstoff; 5 Hars; 21 Ertractivstoff; 24 Schleim von der Nach der thier. Gallert; 14 Aleber; 34 Substanz, welche burch Salpeters in Hars, Sauertlees, und geste Mat. verwandelt werden kann; an ferdem phosphors. Kali und Kalt. (Sprengels Bau der Gewäcks. 570).

Pollen von Phoenix dactylifera (Dattelbaum). — Nach Conrerop und Bauquelin: Pollenin; thierische, in B. ide. lice, durch Sallapfel gefällt werdende Mat.; viel freie Aepfelf.; phosphorf. Kall; phosphorf. Magnesia. (Nach Bachs wurde nict geforsch). (Geblen R. a. J. I. 507; auch in Gilb. Ann. XV. 298).

Der Pollen bes Dattelbaums ift fcmefelgelb, hat einen fauent den, wenig angenehmen Gefdmad, tothet, ju Ladmustinctur ge mengt, diese merklich; theilt lauem B. eine gelbliche Farbe und fet merflice G. mit. Diefer Aufguß wird von Kaltmaffer und Umme nigt feihengelb gefällt und die über ben Dieberschlagen ftebenden gut figleiten find goldgelb. Dit faltem 2B. gusgemafchener Bollen af vielfaches Drugpapier gelegt leimte ju einer Urt Leig jufammen welcher in eine Gabrung mit einem Geruch nach altem Rafe gerid Durch vollige Austrodnung nahm die fo veranderte Subftang ein ich durchsichtiges Ansehen an und eine ber des Leims abnliche Sarte. Ex fie gang ausgetrodnet mar, ließ fie fich leicht im 28. gertheilen, blid lange Beit barin fdweben und ertheilte ihm die Eigenschaft, wie Seife gu icaumen, welches von gebilteter Ummoniatfeife abbing, wie fic durch Reagentien erwies, - 32 Grammen des in Gabrung über gegangenen Pollens ber Deft, unterworfen gaben erft eine weiße Rl. bie fic nach und nach farbte; einige Beit nachber gieng ein rothes ftintendes Del über nebft folf. Umm., welches theils an ben Banden ber Porlage Ernftallifirte, theils fich in der El. aufiofte. Ein Theil bes Dels befand fich im Buftand einer Ammoniatfeife; denn die Gaurer fonderten aus der filtrirten fl. eine große Menge diefes Dels ab. In ber Retorte blieb eine ziemlich voluminose glanzende schwer verbrenn lice Roble zurud, die eingeaschert eine weiße Afche gab.

Nicht ausgewaschener Pollen, in talte conc. Salveter f. geschatte schien fic aufzulofen, sette fic aber binnen einigen Lagen auf die

<sup>\*)</sup> John vermuthet, ba er biefe 3 Arten von Saamenftaub nur m souffanbig unterfucht, bag fie auch bie übrigen Salze ale ber Pollen ber Reptanne enthalten.

Oberfidde ber icon citrongelb gewordenen und burd Kalfmaffer zieme lich reichlich dunkelgelb fallbaren fl. ab. Jest mit deft. 28. ansgemasichen, erhielt er nach bem Trodnen eine febr gesättigte gelbe Farbe und' die halbdurchsichtigkeit und hatte eines eingetrodneten Breis, der fich auf glubenden Kohlen erweichte, auf allen Seiten eine dlige Subaftanz ausschwiste und zulest eine leichte Kohle ließ.

Mit Salveters. von 30° B. deftillirt entwidelte fic ans bem Pollen erst Stickgas mit wenig Salvetergas, dann beim Sieben, vom
Anfang bis Ende des Versuchs, ein Gemeng von Salvetergas und
Ahls. Nach einigem Sieben bildete sich auf ber Oberfidche ber Fl.
eine dige Substanz von gelber Farbe, die mit dem Fortgange der
Operation immer mehr zuzunehmen, gegen Ende derselben aber sich wieber zu vermindern schien, und als beshalb die Operation beendigt
wurde, zu einer talgartigen gelben Masse erstarrte, welche orygenirtes
Eett, dem abnlich, welches man durch Salveters, aus Schweinesett
bezeitet, zu sevn schien. Die darunter besindliche Fl. enthielt Ammomiat, Roblensaure, Riees. und tunftl. gelbes Bitter.

Beim Soutteln mit talter Ralilauge ichien fic ber ungewasschene Pollen aufzulbsen, erweichte sich und nahm eine Art Durchsiche tigkeit an. Beim Erhigen blabte sich das Gemeng auf und bedecte sich mit Schaum unter merklichem Geruch nach Umm. Die nach einis gen Minuten langem Sieben filtrirte Fl. hatte eine gelbe, ins Brans me fallende, Farbe, gab mit Saure einen flodigen Niederschlag und batte die Eigenschaften einer Seife. (Fourer. und Vauq.).

Pollen von Pinus Abies (Rohtanne). — Nach John: Ein wenig M. nebit einer fabe riechenden fluctigen Substang; ungesfahr 2,25 gelblichweißes, nicht klebendes, Bachs (Cerin); 4,00 braunslichgelbes Beichdarg; 4,50 bis 5,00 Juder mit etwas Ertractivstoff; 75,25 sticktoffreiches Pollenin; ungef. 4,00 bis 5,00 tasartiger Eiweisskoff; 6,00 faures apfelf. Kali, Kalf und Magnessa nebst gummbsen, burch Gallapseltinctur fallbaren, Ebeiten; 3 apfels. Amm., schwefels. sali, und phosphors. Kali und Eisenorph; Schweifel (?). —

Der Pollen ber Robtanne ftellt ein ichmefelgelbes, ftart ins Odergebe giebendes, aus tleinen feinen Rugelden bestehenbes. Pulver bar, welches im B. nicht zu Boden fintt und mit bemselben durch Schitteln nicht vereinbar ift; in die Flamme gestreut sich entzündet.
— Beim Busammenreiben bes Pollens mit B., Schütteln und Filtriren läuft eine weiße trube Fl. burch\*), welche beim Auftochen ge-

<sup>\*)</sup> Der im Biltrum gebliebene Rudftand bilbet nach bem Austrodnen

rinnt und eine Menge weißer Floden abseht, bie auf bem Filtrum in Gestalt einer schmierigen Masse zurüchleiben und mit dem fetten Rafe große Aehnlichteit zeigen (tasartiger Eiweisstoff). — Bei Dek bes Pollens mit Basser geht ein etwas trubes B. über, welches fiaber balb auftlart, indem es tleine leichte Körperchen abseht. Das Destillat hat einen unangenehmen faben, entfernt an den von thie Saamen, erinnernden, Geruch; teine Blaus. noch sonft eine auf Rasgentien wirtende Substanz enthaltend. Bei erneuertem Abziehen bei Destillats über frischem Pollen ging ein klares, start riechendes, Baffer doch ohne Spur von Del, über.

Der getrodnete Rudstand der Dest. mit B. der tr. Dest. unter worfen lieferte zuerst eine farblose, Ammonialsalz und sebr viel freies Amm. enthaltende, Fl.; alsbann folgte ein nicht entzundbares Gas, eine gefärbte Fl., gefohltes Bafferstoffgas und etw dides braunes dut terartiges stintendes Del.

Die eingeascherte Pollentoble gab 3 p. C. Alche, aus welcher B. thil., phosphors, und schwefelf. Kali zog. Salpeterf. lofte eine Sput this. Kalt, etwas phosphors. Kalt und wahrscheinlich auch Magness auf mit hinterlassung von Eisenbryd.

Salpeters, wirkt in der Warme ftart auf den Pollen. Unter Ent widlung von Salpetergas vereinigt fic nach und nach der Pollen und schwimmt in Gestalt eines Ruchens auf der S.; bei fortgesetter Dipstion wird eine klare, fast farblose, Fl. von Sprupsconsistenz erbaten, die bei Vermischen mit W. eine gelbe Farbe annahm und einen aus nehmend bittern Geschmack besaß.

Bei Erhibung bes Pollens mit Ralllauge in verschloffenem Ger fage entbindet fic nach Deffnung beffelben ein Ammoniakgeruch.

Pollen, ber einige Bochen in B. gelegen, ging in ben ftartften Grad fauler Gabrung über, unter Entwicklung eines unerträglichen Gestants. Der Dunft wirfte weber auf Metalle noch Metallaufblunz gen; boch nahm ein mit Blepaust, geschwängertes Papier daburch eine schwarzbraune Farbe an. (John a. a. D.).

Pollen von Pinus sylvestris. (Gemeine Kichte). — Nach John: Ein wenig B. nebst einer fade riechenden flüchtigen Substanz; 2,00 gelblichweiße nicht klebende Wachssubstanz (Cerin); eine Spur diger Substanz; 3,75 braungelbes Weichbarz; 5,00 Zuder mit etwas schaffem Extractivstoff; 77,25 stäcktoffarmes Pollenin; 4,00 bis

eine fart jufammengebadene fette Daffe, welche fonell vom 28. burchbrungen wirt.

5,00 lafeartiger Eiweisstoff; eine Spur apfels. Amm.; 8 schwefels, falzs. und phosphors. Kali, phosphors. Kalt und Eisenorpd; undeutlis & Spuren Schwefel. (John chem. Schr. V. 41).

Der Fichtenpollen stellt ein schwefelgelbes Pulver bar, welches sich bet der tr. Dest badurch wesentlich verschieden vom Tannenpollen versidt, daß es zu Anfange derselben eine Fl. liefert, welche gar kein kmm. zn enthalten scheint, sondern stets sauer reagirt. Die Fl., velde zu Ende der Dest. in Begleitung des butterartigen Deles folgt, nthält zwar Amm., aber durch die S. gesättigt. Diese S. giebt mit dwefels. Eisen einen rabenschwarzen Niederschlag, obwohl John in em unveränderten Fichtenpollen nichts von Galluss. entdeden konnte. Iohn).

Pollen der Tulpe (Tulipa Gesneriana). — Grotthuß Schweigg. J. XI. 281) fand in 26 Gran: 9 Gr. fibrofes vegetabilites Eiweis, 7 Gran eingetroduetes vegetabilifches Eiweis; 4% Gran isliches veget. Eiweis; 3% Gr. apfelf. Ralt mit einer Spur von apif. Magnesia; 1% Gr. apfelf. Umm., Salpeter und Farbstoff. — 36n (Schweigs. J. XII. 244) fand barin: Pollenin, viel judrige cht frostallistrende Masse, ein wenig blaugefarbte Wachsmaterie, ein zentbumlich blaues, in Weingeist losliches, Pigment, flüchtige Theis, Rali, Ralt und Wagnesse mit einem Ueberschusse von Aepfelf., puren andrer Salze (mit jenen Basen) und taseartigen Eiweissoff.

Beide Analytiker hatten zu ihrer Untersuchung den Pollen nur ganz dunkelblau gefarbten Antheren genommen.

### Blumen.

Aesculus hippocastanum (Roffastanie). — Die Blu: enblatter nach Bauquelin: Benig Buche; gelbrothes bittres arg; gelbfarbender Stoff, ben Blevzuder nicht fällend; füße Matese; scheimige, burch Gerbstoff fällbare, im Feuer thierisch riechende laterie; holzsafer; — die Staubfab en nach demselben: Beiches thes bittres harz; Gerbstoff; sufe Materie; schleimige Materie; olzsafer. (Ann. de Chim. LXXXII. 309).

Arnica montana L. (Bohlverley). — Rad Beber: 5 Barg; 15,0 icarfer Ertractivftoff mit effigs. Salzen; 17,5 ichleisiges, nicht in Alfobol ibeliches, Ertract; 60 Holzfafer (Pfaff mat. ad. III. 209). — Nach Martini enthalten die Blumen auch ete 18 blaues flüchtiges Del (Rep. I. 1044). — Rach Chevallier b Lassaigne: Gelbes festes Barg vom Geruch der Arnica; in B.

und Weingeist losliche, bitter scharf und etelhaft schmedende Mat; gelber Farbstoff; Gummi; Eiweisstoff: Galluss. Die Asche: salli und phosphors. Kali; Spuren schwefels. Salze; this. Kalt; eine Son Rieselerde (Trommsb. Raschenb. 1821. 91. — Berl. Jahrb. XXIV. 4. 158).

Calendula officinalis. (Ringelblume). — Einige unvolftändige Bersuche von Schrader s. in Berl. Jahrb. 1819. 405. — Nach Geiger: eine unwegbare Menge dith. Del vom Geruch der Mitten; 3,44 gelbgrünes Welchdar; 19,13 bittrer Ertractivstoff; 2,51 gummige sticktoffbaltige Mat. mit Spuren von apfels. und phosphos. Ralf; 1,25 eigenthümsiche startmehlartige Mat., die aber durch Minicht blau wird; 0,625 Eiweis; 3,5 Calendulin; 7 Nepfels. mit Extractivstoff verbunden; 62,5 Faser; 0,66 sals. Rali; 5,45 apfeis. Rali; 1,475 apfels. Rali; 7,6 leberschuß. Die Usche der Blumen enthiet tbil., salss., schwefels. Rali; tbls. und phosphors. Ralf; tbls. Magnessals, phosphors. Eisenoryd; eisenbaltiges Manganoryd; Rieselerbe, das Blumen anhängenden Sand. (Geiger dies. de calendula officinal. Heidelbergae. 1818).

Carthamus tinotorius L. (Safflor). — Nach Du, four: 0,9 Bache; 0,3 Harz; 0,5 barziges Safflorroth; 81,0 extre tiver gelber Farbstoff nebst efsigs., schwefels. und salst un schwefels. Kalt; 49,6 Holzsafer; 5,5 Eiwelsstoff; 4,6 Theilchen in Pflanze und Sand; 0,5 Magnessa und Thouerde; 0,2 Eisenorph; 1,2 BB.; 0,7 Berlust (Gehlen R. a. J. III. 499).

Caryophyllus aromaticus L. (Gewürznelfenbaum) f. Eugenia caryophyllata. —

Crocus sativus L. Der aus den Narben und dem obem Kheile des Griffels bestehende Safran (vielleicht auch noch von einigen andern Arten des crocus herkommend): nach Asch off: 4 dth. Del; 4 wachschnliche Mat.; 2 balsamidniche Mat.; 10.4 Gummi; 19 Pflanzensafer; 52 Polychroit; 10 Wasser; 1,2 Berlust. (Berl. Jahrbuch. 1818. 142). — Nach Bouillon Lagrange und Bogel: 7,5 weißes concretes und gelbes flussiges sluchtiges Del nebst Berlust; 0,50 wachsartige Mat., 65 Volychroit; 6,50 Gummi; 0,50 Eineisstoff; 10 Pflanzensafer; 10 Wasser (Ann. de Chim. LXXX. 188; Krommsb. J. XXI. St. 1. 206). — Nach Runge enthalt der Safran einen gelben Farbstoff, einen rothen Farbstoff und eine besondre Saure (vergl. Rep. I. 963). Henry fand auch Aepselsaure im Safran.

Cucurdita lagenaria L. (Ralabaffe). - Die gelbeacomatische fomierige Mat., welche dem Stigma das sammeb :

ŧ

1

:

5

ł

artige Ansehn ertheilt, nach John: Wohlriechende Theile; welches gelbes Fett; braunlicher etwas scharf schmedender Extractivstoff; Gummi; Eiweisstoff; Salze. — Das Pistill ohne Germen: Wohlrie-chende Theile in unbestimmter Menge; — 1,5 schmieriges Fett, erstractive Theile, Summi, viel Eiweisstoff, äpfelf. und phosphors. Kall; mb phosphors. Kall; — 2.5 eiweisartige Fasern; — 1/5 apfelf. Kall, phosphors. Kall, Magnesia und Elsen, Spuren von Salpeter und ein Ammoniatsalz; 94,5 Wasset (John dem. Schr. V. 55).

Eugenia caryophyllata Thbg. (Caryophyllus aromaticus L.). —

Die Bewurznellen, b. f. bie Blutbentnospen biefes Baums liefern nad Erommeborf 18fichtiges Del (Rep. I. 1046. II. 781); 13 Berbe ftoff eigner Urt: 4 fower lobliden Extractivftoff mit etwas Berbftoff; 13 Bummi ; 6 gefcmadlofes Barg; 28 Solgfafer; 18 Daffer (Erommed. 3. XVIII. St. 2. S. 23). Bu biefen Bestandtheilen ift bas Carpos poblin gu fugen, bas febod nicht in allen Arten von Gewurgnellen enthalten ju fepn fdeint. Bal. (Rep. I. 553). - Rad Dftermeper liefern bie Bemurgnelfen bei 10 maliger Cobobation gegen 21f p. C. fluchtiges Del; und laffen, in einer ermarmten Schaale ausgeprest, eine braunlichgrune bidliche Subftang auffließen, welche eine Berb. son atherischem Del und BBeche ift, welches lettre beim Aufibjen intochendem Alfohol und Erfalten fich rein in Geftalt weißer Rloden niederschlagt, beim Bufammenfcmelgen aber wieder eine fcmugiggrune Karbe annimmt, im B. unterfintt, fic swiften ben Fingern nicht fo leicht erweichen lagt, ale bas Bienenwache, übrigene fic bemfelben abnlich verhalt (Buchner Repert. II. 337).

Genista tinctoria L. (Farbeginfter). — Nach Cabet be Gafficourt: Geronnenes ath. Del; Bachs; duntelgelber, gezwürzhafter, in Aether löslicher fetter Stoff; Spuren von Chlorondpul; eigenthumlicher extractiver Stoff, dem in dem Araut der Soutellaria Jaieriflora gefundenen abnilch (Nep. I 666); eigenthuml. zusammenziezhendes Princip; ein hellzelber, in B. und Alfohol (vielleicht auch in Aether) löslicher Farbstoff; Schleim; zuderhaltiger Stoff; Holzsafer; Eiweisstoff (Journ. de pharm. X. 444. — Buchner Repert. XIX.3.

5. 863. — Geiger Mag. Jan. 1825. 51).

Matricaria Chamomilla L. (Gemeine Chamille). — Durch Dest. der Bluthen mit B. erhalt man ath. Del (Rep. I. 1044). Freudenthal erhielt durch Ausziehen von 1 Psund der Bluthen mit Alfohol und B.: 20 Dr. 6 Gr. Harz; 10 Dr. 56 Gr. Seifenstoff; 9 Dr. 28 Gr. Gummi; 6 Dr. 48 Gr. Weinstein; 1 Dr. 14 Gr. poosporf. Kalt. Eine gleiche Menge lieferte durch Einascherung: 5 Dr.

86 Gr. folf. Kali; 16 Gr. Rieselerbe; 2 Dr. 24 Gr. phosphorsauren Kalf; 19 Gr. Thouerbe; 24 Gr. folf. Kalt. (Scherer nord. Annal. U. 25. Berl. Jahrd. XXIII. 313).

Papaver Rhoeas L. (Klatschrose, coquelicot). — Rach Riffard: 12 gelber setter Stoff (Rep. I. 1249); 40 rothen Farbstoff (Rep. I. 891); 20 Gummi; 28 Pstauzensaser. (Journ. de pharm. XII. 412); Nach Beet und Ludwig: Bachs (vielleich Myricia mit Harz); Cerin; Weichbarz; rother Farbstoff; abstringiren der Stoff; Gummi; Spur von Sammehl; Pstanzeneiweiß; Aepselsare; Gallussaure?; Faserstoff; 85 p. E. Wasser; schwesels. und salz. Rall:, Kalt: und Magnesiasalze; sein fluchtiger Stoff; sein Altaloit. — In der Asche fand sich Schwesels.; Salzs.; Kalt; Kalt; schwesels. Ralt; phosphorsaurer Kalt; Spuren von Eisen: und Manganeryd (Krommeb. N. J. XIV. St. 2. 171).

Prunus Padus L. (Cerasus Padus Dec. Traubens firsche). —

Die Bluthe nach John: Spuren von fluchtigem Del, harz und Bach; 2,5 Ertractivstoff; 2,0 Gerbstoff mit Schleimzuder und salf-Ralt; 3,0 Gummi; 10,0 Holzsafer; 12,5 eiweisartige, blos in Kall lösliche, rothbraune Substanz; 70,0 Wasser mit Blaus. und einem Ummoniaksalz (John chem. Sopt. IV. 77).

Rosa gallica. L. — Die Blumenbldtter nad Cartier: ich. Del; fette Mat.; Farbstoff (Rep. I. 892); Gerbstoff; Eiweis; Galluss.; Ralis und Ralfsalge; Rieselerde; Eisenorph (Journ. de pharm. 1821. nov. 572. — Erommsb. N. J. VI. St. 2. 42. — Buchner Repert. XII. 273). Che rea u machte die Beobachtung, als er eine Rese in eine verschossene Flasche berabhangen ließ (der Stiel ward vom Stopsel sestgehalten) so daß sie einige 30ll über einigen Grammen eis ner altoholischen Jobibsung hieng, daß, als er nach 8 Tagen die Flasche diffnete, die Blume einen startern Rosengeruch als sonst verbreitete. Dasselbe beobachtete er an Resede, Jasmin, Reste und andren Blumen (Journ. de pharm. XII. 442).

Sambucus nigra L. (Flieber ober Hollunder). — Nach Elieson: ein eigenthümliches kroft, stücktiges Del (Rep. I. 1112); Harz; stäcklöffbaltiger Ertractivstoff; orpdirter Ertractivstoff; adstringirender Stoff; eine eigne Art thier. veget. Stoff (Rep. II. 429), mit nabelförmigen Arpstallen innig gemengt; Schwefel; apfels., schwefels., phospbors. Ralt; this. Magnesia (Trommed. N. J. IX. St. 1. 245). — Nach Gleitsmann enthält das über den Blumen destilzlirte Baffer Ummonial (Rastu. Archiv. VIII. 229).

Spartium scoparium L. — Die Analyse ber Bluthen gab Cabet be Gafficourt baffelbe Resultat als bie ber genista tinctoria; nur enthielten sie mehr Wache, mehr Eblorophyll und et, was weniger ber Substanz vom Geruch ber artistorbutischen Pflanzen. — Die Asche enthielt this., schwefels., sals. Kali; salpeters. Kalt (?); this. Kalt; phosphors. und schwefels. Kalt; Wagnesia; Eisens oxpd; Kieselerbe (Journ. de pharm. X. 1824. Sept.).

Tanacetum vulgare L. (Rheinfarrn). — Nach Fromms berg; Uetb. Del; Wache; Beichbarg; eisengrünender Gerbst.; Bitsterstoff; flussigner Zuder; Gummi; Holzsafer; freie Aepfels.; difels. und salzi. Kali; dyfels. und salzi. Kali; dyfels. Magnesia; Eisensoryt; eine Spur Rieselerde (Geiger Wag. 1824. Oct. 35). — Nach Peschier: stücktiges Del; fettes Del; eine gemischte Substanz, die zwischen Wachs und Stearin sieht; Ehlorophyll; Summi; gelber Fardssoff; Extractivstoff; ein gelblicher klebriger bittrer Stoff, den Pessicher alkalisch nennt, eine Saure, die er für eigenthumlich balt und Kanacetsaure nennt, und phosphors. Kall (Krommsb. N. J. XIV. St. 2. S. 177).

Tilia Europaea L. — Nach Marggraf: Riechendes Princip, welches sich nicht als flüchtiges Del darstellen läßt; eisengrunender Gerbit.; ber Meingabrung fähiger Zucker; viel Gummi; Holgfaser. (Pfaff mat. med. IV. 92). — Nach Rour: Eblorophul; ein bellbraunes Extract; eine braungelbe Mat.; eine rothfarbende Mat.; eine gummige Subst. mit Gerbstoff (Journ. de pharm. nov. 1825. 507).

Viola odorata L. (Beilchen). — Der Aufgus ber Wells denblumen enthalt nach Pagensteder: einen blauen Farbstoff? her von effigsauren Blepsalzen nicht gefällt, von Schwefelmsitgas entfarbt wird; einen hochrothen sauren und einen violetrothen Farbstoff (Rep. I. 394); frust. Buder; Schleimzuder; Eiweis; Kali: und Kalisalze (Buche mer Rep. XIV. 219. — Berl. Jahrb. XXV. St; 1. 197). — Ueber Biolin, s. (Rep. I. 546).

## Rraut (Blatter und Stengel)\*).

Absinthium vulgare Lam. (Artemisia absinth. L. Gemeiner Wermuth). —

Nach Braconnot: 0,150 fluctiges grunes Del (Rep. I. 1044); 0,500 grune barzartige Subst.; 0,233 sebr bittres harz; 1,250 Eineis; 0,133 Sahmebl; 1,333 thier veget. Subst. von geringem Geschmad; 3,000 sebr bittre thier, veget. Subst.; 10,833 Holzfaser; 0,333 Salpeter; 0,917 absinths. Rali; Spuren von schwefels. und salzs. Rali; 61,283 Basser (Bullet. de pharm. T. V. dec. 1815. 549).

Aconitum Stoerckianum Rchb. (A. Napellus Störck, blauer Cturmhut). —

Nach Bucholz\*): 1,445 Grünbarz; 2,239 Eiweis; 2,812 Ertractivstoff mit zerftießenden essigauren und salzsauren Salzen; 3,750 gummbser Stoff; 6,875 Faser; 0,989 apfelsaurer und citrenens. Kall; 88,750 Wasser; 1,560 Ueberschuß. (Bucholz Taschenb. 1812. 117). Die Asche von A. napellus enthält nach Brandes dieselben Bestandtheile als die des Bilsentrauts, nur noch überdieß Thonerd (Berl. Jahrb. 1819. 124). Die im Wasserbade abbestillirte Fl. rieckt fast noch stürter als bas Kraut; soll narkotisch und ibstelartig beißenhaber den Thieren nicht nachtheilig sepn (Nichards med. Bot. H. 1024) Peschier bat im Kraut von ac. napellus und paniculatum ein eigenthümliches Altaloid und eine eigenthümliche S. angezeigt. (Rep. I. 99. 441.).

Aesculus hippocastanum. (Noffastanie). — Die bie gettenospen umgebenden Schuppen nach Bauquelin: Ranziges fettes Del; Blattgrun; rothbraunes hartharz (Nep. I. 1296); eifenz grunender Gerbstoff; dunkelbrauner Bitterstoff; vielleicht etwas 3uzder; Schleim; Holzsaser. — Die von den Schuppen befreiten Blatte inospen nach demselben: Beichbarz; freier Gerbstoff, vielleicht mit Galluss.; eine Substanz, die aus eisenblauendem Gerbstoff und thierisch vegetabilischer Mat. zu bestehen scheint, nicht in Alfobol, aber etwas in B. löslich, eisenblauend, im Feuer vegetabilisch und thierisch in B. löslich, eisenblauend, im Feuer vegetabilisch und thierisch riechend; Holzsaser; essigl. Kali; phospbors. Kalt. — Die so eben entwickelten, so wie die volltommen ausgebildeten, Blatter nach bemselben: Waachs; Blattgrun; Gerbstoff mit Bitterstoff, die Eisen-

<sup>\*)</sup> Das poly und die Rinden werden besonders betrachtet werden.

<sup>\*\*)</sup> Er nennt bie Pffange A. medium Schrd.

falze und den Leim braun fallend; die ebenermähnte Werb. von Gerbftoff und thier. Mat.; Holgfaser (Ann. do Chim. EXXXII. 809).

Agathophyllum Ravensara. Die Blatter nach Banques lin: bickgewordenes braunes fluchtiges Del, ganz dem der Gewurgs nellen gleichend; Wache; harziges Blattgrun; brauner Bitterstoff; wenig freie S. — In der Afche thif. Kalt mit wenig phosphorf. Ralt. (Ann. de Ch. LXXII, 306).

Apium graveolens L. (Selleri). — Die Blatter nach Wogel: 1) ein farbloses flüchtiges Del, vom eigentbumlichen Geruch bes Selleries; 2) ein fettes schmieriges Del, jum Theil mit Chlorophval verbunden; 3) unverkennbare Spuren von Schwesel; 4) eine gitternbe Gallert, Bassorin; 5) brauner, in Alfohol ausbelicher, Extractivstoff; 6) gummige Theile; 7) 1 p. E. Mannazuder; 8) salvezters, und salzs. Rali (Schweigg. J. N. R. VII, 865. — Trommsb. N. J. VIII, 355).

Arbutus uva ursi L. — Die Blatter nach Melandri und Moretti: har; bitterer Ertractivftoff; orpbirbarer Ertractiv= ftoff, Gerbstoff; Schleim; holgfaser; Salluss.; Kall (Bullet. de pharm. I. 1809. 59).

Arnica montana L. (Bohlverley). — Die Blatter enthalten nach Chev. und Laff. Die namlichen Bestandtheile ale Die' Blumen, jedoch weniger harz.

Arundo epigeios. — Nach John lieferten 160 Gran trocks ner Blatter 15 Gran Alde, bestebend aus: 6 Gran Kiefelerde; 15 phosphors. Kalf: Spur von phosphors. Eisenorpd; f this. Kalf; 2 this. Alfalf, phosphors., sals. und schwefels. Kali; Spur Eisen und Mansganorpd (John Tab. der Pflanzenanalpsen S. 63).

Arundo phragmites. (Rohrschiff). — Rach John gaben 250 Gran trochner Blatter 12 Gran Alde, und diese: 4% Gr. phosphors. und falzs. Alfali; 1 phosphors. Kalt; 6 Rieselerde; % Kalt; eine Spur phosphors. Eisen und Mangan (John Tab. der Pflanzens analysen S. 63). — Nach Davy gaben 27 Gran der Epidermis im Glubseuer 13 Gran einer weißen erdigen Substanz, die in W. und den Mineralfduren unaustöslich war. 10 Gran (dieser Substanz?) gas ben durch Schmelzen mit Kali eine Masse, die sich im Wasser austofte, aus welcher Aust. die Salpeters. eine weiße stockige Masse niederschlug, die Rieselerde zu seyn und gegen 7 bis 8 Gran zu betragen schien. Bon dem, von der Epidermis entblösten, Rohre gaben 110 Gran ges gen 6 Gran Rieselerde (Scherer J. III. 78).

Arundo saochariferum. (Zuckerrohr). — Rad John gaben 420 Gran Frifcher ober 103 Gran trodner Blatter 7 Gr. Afche, enthaltend: 4 Gran Riefelerbe; 1% phosphorf. Ralf; 1% falgf. und phosphorf. Natron; fohlenf. Alfali. (John Tubellen der Pflangenana: Ipfen S. 63).

Asparagus officiualis L. (Gemeiner Spargel). — Die Sprossen nach hermbstädt 0,521 Eiweisstoff; 2,213 Gummi mit salzigem Wesen; 4,818 Extractivstoff mit Schleimzuder und salzigem Wesen; 1,954 Pflauzenfaser; 90,494 Wasser (hermbst. Bullet. III. 338; auch in hermbst. Urch. IV. h. 2. S. 370.). Zu biesen Bestandtheilen ist das von Wauquelin und Robiquet anfgesundne Asparagin (Rep. I. 550. II. 679) und Mannit (Rep. I. 799) zu siegen. — Ueber die eigenthumlichen Reactionen des Spargelsasts inoch besonders die Safte.

Atropa Belladonna L. (Collfraut). - nad Melan: bri: Grunes weiches Sary; thierifder Ertractivftoff; orvbirbarer Er: tractivftoff; mutoje Cheile; faure fauertleef. Magnefia; fauertleef. Ralf; falgf. Rali (Ann. de Chin. XV. 221. - John chem. Lab. 54). - Nach Banquelin; eiweisftoffartige Substang; efelerregenbe (nad Bauquelin bargartige) Materie (Branbes Dfeudotorin), mele de nach Bauqu. bie nartorifmen Birtungen Dervorbringen foll, maf iebod nad Brandes von beigemengtem Atropin berruhrt; Bolgfafer; falpeterf. und falgf. Rali; Spuren von Ammoniatfalg; fcmefelf. Rali und Ralt; phosphorf. Ralt; faurer fauertleef. Ralt; freie Gifigf. und effigf. Rali; Gifenorpd, Riefelerbe. (Ann. de Chim. LXXII. 1809. 276. - Trommeb. 3. XIX. St. 2. 119). - Die neuefte und aus: führlichfte Untersuchung ruhrt von Brandes ber, wonach die frifden Blatter enthalten: 0,70 Bache; 5,84 bargiges Blattgrun; 1,51 faures apfelfaures Atropin; 8,33 Gummi; 1,25 Ctartmebl; 13,70 Solj= faler; 6,90 Phyteumatolla; 16,05 Pfeudotorin (Rep. II. 361) mit ap: felf Atropin und mit fleef., falsf. und fowefelf. Rali; 4,70 loslicen Elweibstoff; 6 00 erbarteten Gimeibstoff, 7,47 Salze namlich nach ber Reibenfolge ber großern Menge: fleef. Ralt mit phosphorf. Ralf und Magnefia; faures apfelf. Atropin; - tleef. Rali; - apfelf. Ralt; falpeterf. Rali; - falpeterf., falgf. und apfelf. Rali, dpfelf. Ralt, Spuren von fleef. Rali und apfelf. Atropin - apfelf. Magnefia mit Souren von fleef. Ralt; - fdmefelf. Rali; - falgf. Rali; - eine Spur Ammoniatials, Effigf. und Mepfelf. - 25,80 2B.; 2,05 Berluft (Buchnere Repert. VIII. 289 und IX. 40). - Die Afche: freies, thif., falgi., fdwefelf. Rali; thif. Magnefia und Ralt; fcmefelf. Ralt; Gifenorpd; Rupferorpd (Berl, Jahrb. XX. 110). - Rach neuern

Untersuchungen von Brandes eristirt das Arropin eigenflich nicht, und seine frühere Beobachtung besselben war ein Jrrthum (Bgl. Rep. II. S. 660).

Ľ

ζ.

E

÷

Bambusa arundinacea. — Nach Davy gaben 7 Gran Epidermis, von 4 Ungen bes Robrs erbalten, nach dem Verbrennen 5 Gran tiefelerdige Materie. Ein febr großes Stud Bambusrobr von unbestimmtem Gewicht gab nach demf. eine beträchtliche Menge Afche, wovon f in Salzs. auflösbar, das Uebrige Riefelerde war. (Scherer 3. III. 77).

Borago officinalis L. (Boretsch). — Der ausgepresete, burch Mube gellarte und jur Trocinis abgedampste, Sast bes Krauts nach Bracon not: 29,8 thierische, in B., nicht in Alfobol lössiche, durch Gerbstoff fällbare Mat.; 40,9 Mucus (Rep. II. 360); 25,0 apsels. Kali oder ein Salz, welches eine abnliche S. entbalt; 2,8 essig. Kali; 1,4 Kalt in Berb. mit der der Lepsels. abnlichen S.; 1,1 Salveter (Journ. de Phys. LXXXIV. 272). — La mpabius erdielt aus der ganzen Boretschflanze, mit Burzel, Stringel, Blatztern, Bluthen und zum Theil Saamen: Flüchtigen Miechstoff; Eblorosphull\*); Ertractivstoff; blaues Pizment der Bluthen; Eiwelsstoff; Schleim; Pflauzensaser; freie Essigsaure und eisigs. Salze; schwesels., phosphors., salze, und salveters. Salze, Ammoniate, Kalie, Kaltsalze; eine Spur Kalt. — Die Asche gab: phosphors. Kalt; toblens. Kalt; bas. this. schwesels. und salzs. Kali; Kieselerde; Eisenorph mit einer Spur Mangan (Kastn. Arch. VII. 129).

Brassica oleracea viridis (Grüner Rohl). — Der Saft bes frischen Robls nach Schraber: 0,05 hars; 2,34 Ertractiv=ftoff; 2,89 gummiges Ertract; 0,29 Eiweisstoff; 0,63 grunes Sahmehl; außerdem Cffigs.: schwefels., sals. und salpeters. Rall; apfels. und phospbors. Rall; phospbors. Magnesia; Eisen und Mangan (Schweigs. 3. V. 19. — Pfaff mat. med. V. 56).

Calendula officinalis (Ringelblume). — 3m November gesammelte Bidtter nach Geiger: 0,35 Wache; 2,64 bittrer Extractivitoff mit etwas salss. Rali; 0,39 etwas apfels. Ralt entbaltendes Gummi; 0,13 verbartetes Eiweis; 0,05 startmeblartiger Schleim; 6,90 Hoffiger; 0,54 Calendulin (Rep. II. 380); 0,21 löslicher Eiweis. stoff; 0,67 extractivitoffhaltige Aepfels; 0,76 apfels. Rali; 0,83 apfels. Rali; 0,14 Salpeter; 86,89 Wasser (Geiger diss. de Calend. off.

.

<sup>\*)</sup> In ber That ift bas mit grunem Farbftoff verbundene Barg, was Sampabius anfuhrt, nach feinen Daupt. Eigenfchaften als foldes ju ber trachten.

Heidelb. 1818). — 3m May gesammelte Blatter nach Stolhe: 0,923. Mpricin; 0,866 grunes Pflanzeuwachs; 3,008 leicht löblicher Extractivstoff; 0,243 schwer löblicher Extractivstoff; 0,266 Gummi; 2,066 Scheim, burch Kali löblich; 1,302 Eiweisstoff; 0,347 Calenbulin; 1,423 Faserstoff; 0,597 Aepfels.; 0,893 apfels. Kali; 0,361 sals. Kali; 0,404 Salpeter; 87,916 Wasser; 0,554 Verlust (Berl. Jahrb. XXI. 282).

Cannabis sativa (Danf). — Die Blatter nach Eicheppe: Drei verschiedene Extractivstoffe; braunes zabes Gummi; Eiwelsstoff; sticksoffbaltiges grunes Sahmehl mit phosphors. Kalt und this. Magnesia; Holzfaser mit Thouerde und Schwefel; essigs. Salze von Kalt, Magnessa, Kali und Ammoniat; eine Spur salzs. Kall (Tscheppe Dissertatio de fol. Cann. sat. 1821. 8. Tubingae)

Carduus benedictus L. (Carbobenedictenfraut). — Rad Soltmann: 4,5 grunes weiches har; 15,5 bittrer Ertractivftoff: 8,3 Schleim und Gummiftoff; außerdem fcwefelf. Sall; fcwefelf. und falgf. Rati (Berl. Jabrb. 1815. 86. — Pfaff. mat. med. VI. 171).

Cassia acutifolia Del. (lanceolata Nectoux; senna a)
L.); obovata Collad; lanceolata Forskal. —

Bon blesen brei Arten ber Cassia kommen sammtliche Sorten ber verkäuslichen Sennesblatter. Das währige Extract nach Bracons not: 53,7 Sennabitter (Cathartin); 31.9 brannrotbes Gummi; 6,2 eine bem thler. Schleim abnliche, durch Sauren fällbare, Materie; 2,7 essig. Ralt; 3,7 Berd. des Kalls mit einer andern Pflanzens.; Sputen von essigs. und salzs. Kali; 4,2 Ueberschuß (Journ. de Phys. LXXXIV. 281).

Die ganzen Blatter der alerandrinischen Senna nach Laffaigne und Fenenille: Wenig flüchtiges Del; fettes Del; Blattgrün; Sennachtter (Cathartin); ertractiver gelber Farbstoff; Holzfaser; schelmige Materie; Eiweisstoff; Apfels, und essigs. Kali; wein: steins. Kalt; Mineralsalze (Ann. de Chim, et de Phys. XVI. 16. — Brommed. R. J. VI. St. 1. 149. — Berl. Jahrd. XXIV. 1. 85).

Centaurea benedicta (Carbobenebictenfraut). — Die Bidter nach Morin: Finchiges Del; eine grune fettartige Materie, bestebend aus fettem Del und Ebloropholl; Barg (Rep. II. 848); eisgenthumlicher Bitterstoff (Rep. II. 704); untroft. Juder; Gummi und Einels; Baffer; holzsafer; faurer apfels. Kalt; mehrere Mineralialze und einige Orobe; Spuren Schwefel (J. de ch. med. mars. 1827. 115).

Centaurea calcitrapa L. — Das Extract des Krauts nach Figuier: Harzige Materie (Blattgrun?); animalisirte Materie (Bitsterftoff?); Gummi; freie Saure; esfigs., schwefels. und salzs. Kali und schwefels. Kall (J. de Phys. LXXXIV. 342).

Chamaerops humilis. — Nach John gaben 286 Gran trodner Blatter 22 Gran Miche, beftebenb and; 11 Gr. Riefelerbe; 5 Br. falgf. und phosphorf. Calg; 4% thif. Rait; 1% phosphorf. Rait (Cifenorph?) (John Cab. ber Pflangenanalpfen. G. 63).

3

L

à.

Chelidonium majus L. \*) (Großes Schöllfraut) - Nach Chevallier und Lassaigne: eine bargige Cubitang von bitterm 3 Befchmad und buntelgelber Karbe; ein gummibargiger, in Baffer und 3; Alfobol gleich auflöelicher, Stoff von orangerother garbe und bitterm, etelhaften Gefdmad \*\*); Eiweis; eine fchleimige (?) Saure; freie Appfelfaure; citronenf. und phoepborf. Ralt; falpeterf. und falgf. Rali; Riefelerbe (Dfaff mat. med. VI. 418). - Ebevallier bat auch angefundigt, baß fic eine froftallinifche Subftang im großen Scholltrant befinde, beren Exiftens auch Bauguelin befannt fen (Journ. de pharm. K. 466); es ift aber weiter nichts barüber befannt morden. - Godefrop will bei der Destillation des frifden Rrauts ein beifen: bes Deftillat erhalten, auch einen altaloidabulichen Stoff im Rraute . aufgefunden haben, welches beibes jedoch Deier nicht bestätigt fand \*\*\*). Außerdem fand Godefrop im Rraut grunes und gelbes Barg; einige Ertractivftoffe; Startmebl; einen bafforinartigen Stoff (Journ. de pharm. X. 635; guegugeweife in Budners Repert. XXI. 5. 3. S. 403). - Erommeborff wollte falgi. Barpt im Scholls frautertraet aufgefunden baben; Bogel jedoch tonnte teine Spur bavon entbeden (Erommeb. 3. XVI, St. 1. 150). - Die neuefte und anbführlichfte Analpfe bat Deier geliefert. 3br jufolge enthalt bas Brant, im erften Krubiabr vor Entfaltung ber Bluten gesammelt, von Anospen und Burgeln forgfältig befreit und an einem luftigen Orte obne funftliche Warme getrodnet, 0,62 grunes, nicht fcarfes, Beich. barg:t); 3,44 reinen rothgelben narforischen Stoff (Rep. II. 660); 30,72 narfotifden Stoff mit: falveterf., falaf. und apfelf. Rali: 3,40 Gimeis: 8,20 Gummi (Rep. II. 708), fic bem gummigen Extractivftoff nabernd, bei ber Einascherung thif., falif. und fomefelf. Rali, phosphorf. Mag-

<sup>\*)</sup> Ueber ben gelben Dilchfaft biefer Pflange vergl. bie Gafte.

<sup>\*\*)</sup> Rad Meler ift biefer Stoff bas grune Bar; Meiers, verunreinigt mit feinem rothgelben nartotifden Stoff; und auch die Bitterfeit ift nach ihm nut anhängend.

<sup>\*\*\*)</sup> Reier unterfucte bie getrodnete Pfanje, mo fic bet icarfe Stoff wohl foon verflüchtigt batte.

i) Diefes jerfiel bei ber Bebandlung mit effigf. Blen in brei Gubftangen; in granes Dary, bas fich mit dem Blenornd ju einer unlotlichen Berbindung vereinigte, in ein gelbes Dar;, bas vom effigf. Blen nicht gefällt wurde, und in einen Rorper, der mit dem oppdirten Ertracttoftoffe die größte Mehn-Lichfeit jeigte.

nesia, schwefels. Kalt und Rieselerbe laffend; 1,92 Bafforin; 2,00 thie: risch-vegetabilische Mat.; 9,80 fußen Extractivstoff mit salpeters., schwerfels. und sals. Kali; citronens. Kalt; freie Aepfels.; dpfels., phote phors. Magnesia und Kalt; 39,99 Holzfaler, zurudlaffend 2,96 Uses (bestebend aus Eisenorph, Manganorph, Rieselerbe, Thonerbe, sals, und this. Kalt, schwefels. Kali, phosphors. Magnesia); 0,08 Werluft (Berl. Jabrb. 1827. C. 231).

Chenopodium ambrosioides L. (Botryos mexicani herba; mexifanisches Traubenfraut). —

Raufd's nichtsfagenbe Unalpfe ergab blos barin: ather. Del. Cerin, Soleim, Bummi, Ertractivftoff (Berl. Jahrb. 1816. 195). -Martini fand barin: ather. Del, Rampher, Sarg, Schleim (Dies. de Chenop. ambr. Francof. 1757). - Gorgfaltiger ift bas trodne grant von Blep untersucht morden, der barin fand: 0,35 atherifches Del (Rep. II. 787); 0,45 in Mether loblides Weichbarg; 7,15 Chlorenbul; 4,40 Gimeieftoff; 0,80 Extractivftoff mit fauerfleef. Rali; 3,75 Extrace tivftoff mit apfelf. Rali; 1,40 Startmebl; 14,30 Gummi; 6,70 Gummi mit Spuren von falpeterf., fcmefelf. und fauerfleef, Rali; Spuren von Somefel; 0 51 Effigf.; 1,12 weinfteinf. Rali; 7,50 apfelf. Dage neffa; 4,60 falgf. Rali; 7,50 Baffer. - Folgende Materien murben burd Behandeln mit Megfali und Salgf, erhalten: 2,40 Kleber; 1,50 Pflanzeneiweis; 18,20 Phyreumatolla; 18,70 Fafer; 0,48 falgf. Ralf; 1,25 phosphorf. Magnefia und falgf. Ralf; 0,60 Magnefia mit Gift und Manganorpd. - Der Berluft betrug 3,04. - Die 18,70 Raier lieferten burd Ginafdern: 0,40 falgf. Rali; 1,42 thif. Ralt; 1,78 thif. Magnesia; 0,52 Thonerde; 0,38 Riefelerde; 0,02 Mangan- und Eifenorpd (Trommsb. N. J. XIV. St. 2. 79).

Cochlearia offic. L. (Loffelfraut). — Der eingedicte Saft des Krautes nach Braconnot: 48,33 braunes füßes Extract, nur in beißem Allobol löslich, durch Gerbstoff fällbar; 32,00 nicht in beißem Alfobol lösliche, durch Gerbstoff fällbare Materie; 6,67 pfianzens. Kali; 8,67 pfianzens. Kali; 5,00 salzs. und schwefels. Kali und Berlust. — Das frische Kraut enthält außerdem: Fiuchtiges Del; Blattgrun; Holzsafer; Eiweisstoff (Journ. de Phys. LXXXIV. 278). — Corbeux fand im Saft des Krauts auch Salvetertrystalle (Schweigs. J. XXXII. 334). Bergl. die altern Untersuchungen von Gutret (Erell Ann. 1792. II. 173) und Josse (Erommeb. J. VI. St. 2, 132).

Conium maculatum L. (Geffecter Schierling, grande ciguë) -

Schraber unterwarf den wildwachsenden und den im Garten gebauten Schierling einer vergleichenden Analpse (Berl. Jahrb. 1805.

Bb. XI. 161). Beide Arten unterschieden sich jedoch uicht wesentlich demisch von einander; es zeigte der wildwachsende nur einen weit statetern Geruch, als der im Garten gebaute. Im Jahr 1812 stellte Schrader von Neuem eine vergleichende Untersuchung mit dem Schierling und dem Aohl an (Schweigg. J. V. 19). Er fand in 100 Abeilen Saft vom Schierling: 0,15 Harz; 2,73 Ertractivstoff; 8,52 Gummi; d.31 Eiweisstoff; 0,80 grünes Samel; die übrigen 92,49 Abeile sind Basser, nehlt Esigs, apfels. und phosphors. Kall und andren Salzen. Das versohlte Ertract des Schierlings lieferte ihm: this, salzs, und schwesels. Kall; — die Asie des Sahmedis: this, und phosphors. Magnessa und Kall; this, salzs, und schwesels. Kali, Eisenorph und Manganorph, Das Ertract einer Destillation lieferte eine alkalische Fl., die aber nicht giftig wirkte.

Bertrand fand im ausgezogenen Saft: ein finchtiges, burch Deft. zu erhaltendes, Del von beträchtlicher Schärfe und bem ftarten Geruch der Pflanze; ein nicht giftiges harz; einen braunen Extractivs koff; Schleim; Eiweisstoff (Frorieps Notizen. II. 22).

Made und Ehrharbt fanben aud Salpeter im Schierlingsfaft. Baume tonnte ibn nicht barin entbeden.

Rub. Brandes fand in der Afde des Schierlings: freies Kall; tblf., falgf., phosphorf. und schwefelf. Kall; tblf., falgf., phosphorf. und schwefelf. Kall; tblf. Magnesia; Kieselerde; Eisen=, Mangan= und Aupferordd (Schweigg. J. XXVIII. 105).

Dobereiner fand bei feiner Untersuchung des frifchen Schlerlingsfaftes, als er diesen mit Ammonial versette und den Riederschlag Diederholt mit B. und Alfobol bebandelte, als Rudstand phosphorf. Ragnessa (Schweigg. J. XXVIII. 105).

Peschier fand ben durch Amm. in einem wäßrigen Auszug bes Schierlings erzeugten Niederschlag bestehend aus: this, und phosphors. Kalt und einem barzigen Stoff, ber den Geschmack des Schierlings bessaß. Ferner fand er darin die, dis jest noch problematische, Coniums. (Rep. I. 141. II. 619); und als er eine Unze trocines Schierlingserstract nach der Robiquetschen Methode (Rep. I. 500) mit Magnesia des handelte, erhielt er i Gran eines, dis jest ebensalls problematischen, Alfaloids, des Coniin (Rep. I. 472. II. 667). (Trommed. N. J. V. St. 1. 86).

Neuerdings ift ber Fledenschierling in Bezug auf die Darftellung feines nartotischen Stoffs vornämlich von Sifede (Brandes Archiv XX. 97) und von Brandes (ibid. 111.) untersucht worden. Die Resfultate biefer Bersuche siehe Rep. II. 667.

Daphno alpina. — Bauquelin erhielt barans: ein wiebes knoblauchartig riechendes, Schwefel baltendes, atber. Del; dunkt grünes har; (Rep. I. 1309); braunen Farbstoff von thier. veget. Nam und gelben Farbstoff von veget. Natur; thier. veget. Mat.; Gunnat, ein wenig Zuder; Aepfels.; phosphors. Kalt und Eifen; Spuren mangeteroph (Journ. do pharm. X. 419).

lis.

Datura Stramonium. L. (Stechapfel). — Bergeligerhielt 24,06 p. E. Saft aus bem frischen Kraute. Das Ertract wie durch das Alter schwarzbraun, und es trostallsirt in reichlicher Menschleter daraus, der sich auch schon aus dem zur Sprupsdicke abstauchten Safte in der Ruhe ausscheidet (Pfaff mat. med. V. 72). Rach Promuth enthalten die Blatter: 0,12 Harz; 0,60 Ertractischs oder Seisenstoff: 0,58 gummigen Ertractivstoff; 0,64 grunes Sahnelis 0,15 Eineisstoff; 0,23 trost. Salpeter und erdigen Niederschlag dem hend: aus Magnesia und Kalt, gebunden an Phosphors. und Pflanzen,1 91,25 BB.; 1,28 Berlust (ibid. 73).

Digitalis forruginea. — Einige unvollständige demische De suche über biese Pfianze von Maatjes sinden sich in Erommeb. 3 XVI. St. 1. S. 245.

Digitalis purpurea L. — Die getrocheten Blatter ad Saafe: 5.5 barzige Subftang; 15,0 Ertractivstoff; 15,0 gummige of solleimige Substang mit sehr wenig Rali und Meinstein; 2,0 fauerdief. Rall; 52,0 Faserstoff mit etwas verbartetem Eiweisstoff; 5,5 Bast vom Geruch des Heu's; 5,0 Berlust (Haase diss. de digitali purpurea. Lips. 1812), — Das von Rover als Bestandtheil aufgeführte Digitalin ist durch neue Untersuchungen widerlegt worden (Rep. 1.484-II. 670). — Ueber den eigenthumlichen bittern Ertractivstoff der Digitalis vergl. Rep. 11, 705.

Diosma crenata. — 100 Theile getrodnete Blatter enthal: ten nach Cabet be Gassicourt: 0,655 diber. Del; 2,151 Harsi 1,10 Chlorophyll; 5,17 waßrig altoholisches Extract (Extractivftoff); 21,17 Gummi (Journ. de pharm. 1827. Iebr. 112).

Euphordia Cyparyssias. — 1560 Gran Kraut lieferten nach John: 37 Gran Afche, bestehend aus 11% Gr, this. Kali; 5% Gr. schwefels. Kali; 21 Gr. phosphors. Kalt; 30 Gr. this. Kalt; 22 Gr. Kiefelerde; 2 bis 3 Gr. phosphors. Eisen und Mangan; unbestimmts Quant., doch nicht über 13% Gr., phosphors. und this. Magnesia (30012 com. Schr. II. 19).

Galeopsis villosa. — Das Kraut nach Geiger: 2,765 Feth Bachs und Chlorophpil; 0,247 braunes, in Mether unlösliches, bitter

liches Barg; 0,312 gelbes', reigenb und bitter fomedenbes, in Mether Ibslides, barg; eine nicht gewogene Menge gelber, bitterer, in Mether lastider, eigentbumlider Ertractivftoff; 1,571 phosphorf. und apfelf. Rall mit unlödlich gewordenem braunen Ertractivftoff; 8,294 Mepfelf. mit apfelf. Rali, phosphorf. Rali und Ralf und ein wenig Gallusf.; 0,853 Gummi mit wenig Soleimjuder, braunem Ertractivftoff, Gpu-Ten von Ballusf. und Gops; 9,941 Soleimzuder mit braunem Er-Bractivftoff, ben angeführten und effigf. Galgen; eine nicht gewogene Menge unlidlich gewordenen braunen Ertractivftoffs, burd Blepfalze und Somefelwfiff. jum Cheil ausgeschieden; 2,353 unreiner braunges farbter und mit Galgen noch vermischter bittrer Extractivftoff; 2.944 burd todenbes 2B. aus bem bereits extrabirten Rrant erhaltenes branmes foleimiges und fahmeblartiges Extract, welches ziemlich flictfoffs Saltig ift; 65,882 Fafer; 4,841 Berluft an nicht gewogenem gelben und unloslich gewordenen braunen Extractivftoff, Gallusi., die nicht gewogen murbe, und 2B. - Die Afche von 960 gafer, 134 wiegend, beftand aus 52 thif. Ralt, 7 Gifenorph mit etwas phosphorf. Ralt unb Dagnefia gemengt; 1,5 Magnefia; 4,5 Thonerbe; 69 Sanb. - Geis ger fand burch eine vergleichenbe Analyfe ber als Gebeimmittel ver-Rauften Liberfden Auszehrungstrauter, bag biefelben nichts anders als biefe Galeopsis villosa finb; fo wie auch aus folden beim Saen (wegen untermifchter Saamentorner) biefe Pffange anfgegangen ift (Geiger Dag. für Pharm. IX. 134).

Gratiola officinalis L. (Gottesgnabenfraut). — Der ausgepreste Saft nach Bauquelin: Scharfes Sarg; braunes Gummi mit etwas thier. Mat.; sehr wenig Eiweisstoff; apfels. Rali; apfels., tlees. und phosphors. Ralt; salg. Natron; Rieselerbe und Eisenord (Ann. de Ch. LXXII. 191). — Eine frabere ungureis hende Analyse von 3 obel siebe in Erell N. Entb. II. 251.

Helianthus annuus L. — Das frische Kraut nach Benwed: 73,4607 Baffer mit sichtigem Del; 1,3873 juderhaltiges Ere
tract; 3,3543 salziges Ertract; 7,9618 grünes Sahmebl; 0,3441 Eis
weis: 7,0499 Berlust. — 247 trodnes Kraut gaben 29 Ache, bestebend ans 112 fbls., 3 salzs. und schwefels. Rali: 33 Rieseterbe; 142
Eisenorph, this. und phosphors. Kall (Schweigs. J. R. R. IX. 315).
— Nach Brandenburg enthalt die Asche this., sawesels., salzs. Rali;
this., samesels., phosphors. Ralt; Eisenorph; Kieselerbe (Scherers
nord. Ann. I. H. 3. 387). — Das Mart der Stengel nach John:
10,2 Medullin; 1,0 Gummi mit Aepfels, vielleicht auch Eitronens. und
mit apfels. Kali und Kalt; ungefähr 1,5 Salpeter; 1,0 phosphors.,
schwefels. nub salzs. Rali; 68,8 Waffer (John dem. Schr. VI. 197).

Hordeum vulgare (Serfte). — In ben unreifen gebnen Gerftenstengeln fand Einbof: 2,93 Bitterstoff; 9,50 holzfakt 2,45 grunes Sahmehl; 0,70 Eiweisstoff; 0,44 fauern phosphorf. Kall; 82,81 Basser; 1,17 Berlust. — In ben reifen Gerstenstengeln (Gastenstrob): 15,68 Bitterstoff, nur zum Theil in Weingelst loblich; 70.2 holzfaser mit etwas verhartetem Eiweis und gelbem Pflanzenwack 1,70 Eiweisstoff: 0,71 burch Basser ausziehbare Rieselerbe; 10,94 Befer; 0,66 Berlust (Geblen R. a. J. VI. 62).

Hyacinthus non scriptus. — Nach John bas frist Krant mit Blumen: 0,125 harzartiges Wachs; 0,17 barziges Bladgrun; 2,00 Ertractivstoff mit Aepfels. und apfels. Salzen; 2,33 Gummi (Nep. I. 698); 3,92 holzfaser; 0,125 Eiweisstoff; 0,33 salzs. Admit phosphors. Salzen; 88,50 Wasser; 2,5 Berlust. — Die zin be tragenbe Asche wurde zu & von B. ausgelöst, und die übrigen & standen ans vhosphors. Kalt, this. Kalt, this. Magnesia; etwas Cismund Manganoryd (John über die Ernahrung der Pflanzen. 168).

Hyoscyamus niger L. (Bilfentraut). — Lindberge son fand die in Baffer aufdslichen Theile des Bilfentrautertracts be stehend aus: neutralem narkotischen Stoff, in Altobol unaustöslichen Erfractivstoff ohne narkotische Eigenschaften, apfels, phosphors, schwefels, falzs. Kali und etwas salzs. Magnesia (Scherers nord. Ann. VM. 67). — Veschier fand in den Blättern Hooscyamin, eine eigenstehe liche, nicht näher bestimmte, Säure und ein aromatisches, nach Canthoriden riechendes, Princip (Trommsd. N. J. V. 92). — Brandelfand in der Asche des Krauts: freies Kali; this, salzs, schwefels, phosphors. Kali; this, phosphors, schwefels, salzs. Kall; this. Magnesia, — Thonerde; Rieselerde; Eisenoryd; Manganoryd; Rupferond (Berl. Jahrb. 1819. 115). — Flashoff bevbachtete an jährigen Bilsentrautertract einen Salzüberzug, bestehend aus freiem (?) Ammund salpeters. Amm. (Brandes Arch. XII. 346).

Ilex aquifolium L. — Die Blatter nach Laffalgue: Bachbartige Materie; Chlorophyll; gelber Farbstoff; untrystallifiten bittre Mat.; Gummi; Holzfafer; effigs. und salzs. Rali; salzs., apfelfschwefelf., phosphorf. Ralf (Bull. de la soc. philom. Scienc. 1892. mai. 80. — Berl. Jahrb. XXV. 1. 192).

Indigofera Anil. — Nach Chevreul: Das aus bem aus gepresten Saft \*) nieberfallenbe Sahmehl: Bachs; bargiges Blat

<sup>9)</sup> Der Saft ift im Augenblide des Auspreffens nicht fauer. Bad 4 Stunden aber, wenn der Indig fich ausgeschieden hat, rothet et burch bie wuthlich enrftandene Effaf. bas Ladmuspapier.

grun; barzige rothe Mat.; fleberartige Mat.; Indig; — der übrige Saft: barziges Indiggrun; gelber Extractivstoff; Gummi; tleberartige Materie; ungefärbter Indig; Kali: und Kaltsalze (Schweigg. J. V. 815).

Isatis tinctoria L. (Waid). — Die Baidpflanze ist von Sperreut untersucht worden (Ann. de Chim. LXVIII, 284. — Fourn. de Phys. LXVI. 379 und LXXXIV, 356. — Schweigg. J. V. 307).

- a) Das Sagmehl des aus dem Kraut gepreßten Safts: Bachs; Blattgrun; Indig; fleberartige Mat.; holgfafer.
- b) Der Saft: Riechendes Princip, vom Gernch der cruciatae [flüchtiges Del); bargiges Blattgrun; rother Farbstoff; extractiver gelsber Farbstoff; Schleimzuder; Gummi; Princip vom Gernch des Osmazoms; thierischer, in W., nicht in Weinzeist tosticher, Stoff; flezber- und eiweisartige Mat.; ungefarbter Indig; Essigs, und eine anz dre freie S.; essigs, und saigs. Ammoniat; essigs, schwefels, salf, und salpeters. Rali; citronens., schwefels, und phosphors. Rall; phosphors. Bragnesia, Eisen und Mangan.
- c) Das aus gepreste Kraut: Mads; Blattgrun; rothe barige Mat.; Indig; holgfafer; Salpeter und andre Salge.
- d) Der im hanbet vortommende Baid wird aus der eischen Pflanze so bereitet, bus man bieselbe wascht, gut trodnet, auf wesonders dazu bestimmten Dublen zermablt, dann eine Art Brei das ion macht, den man in verschiedene hausen theilt. Benn dieser Brei Inlanglich abgetrochnet ist, werden Balle von der Größe einer halben sauft daraus gebildet und so in den handel gesett. Der so bereitete Baid, welcher einen mertlichen Tabasgeruch besas, trat an das B. ab: !xtractivstoff; Gummi; tleberartige Mat.; Esigs. esigs. Amm.; essigs., saiz, und salpeters. Kali; essigs. und schwesels. Kalt und Eisen, msammen 34 Theile; dann an Alsobol: Bachs; Blattgrün; ungezürden und gesärdten Judig, zusammen 4 Theil; es blieben 55 Theile bolzsafer und Sand.
- Lamium purpureum L. Der ans ber blubenden Pflanze jepreste Saft: 0,20 barziges Bachs; 0,07 barziges Blattgrun; 0,69 Ertractivstoff mit faurem apfelf. Kali und Kalt; 1,39 gummofes Erract; 0,07 Eiweisstoff; 0,69 eiweisartige Substanz (Kleber) des gruzen Sahmebls; 0,27 Salpeter; 95,82 Baffer nebst phosphorf., schwezelf. und salzs. Salzen (John chem. Schr. IV. 161).

Ledum latifolium. — Der James : Thee ober Thee von ibrador nach Bacon; ein wohlriechender Stoff; Bache; grunes ars; eine bittre Mat.; Gerbstoff; eine gummige Mat.; Faser; eine

thier, Subst.; ein Kalifalg; ein Kalifalg; schwefelf., falgs. Kali; pbot phors. Kalt; Riefelerbe; Baffet (Journ. de pharm. 1823. doc. — Hane Mag. V. 299).

Ledum palustre. — 4 Ungen bes Rrauts enthalten nas Mandfuß: 1 Dr. ather. Del; 1 Dr. 13 Gran Sarg; 6 Dr. gum miges Extract; außerbem Pflanzenfafer, Alfali, Gpps und Eifn (Trommeb. 3. III. St. 1: 146).

Lepidium ruderale (Mauerfreffe). — Rad Glafer! Chlorophyn; feifenartiger und gummbler Extractivftoff; Inulin; Schwefel (Erommeb. R. J. II. St. 1. 415).

Lupinus albus L. (Weiße Lupine). — Die in voller Bide ftebenbe, auf sandigem Lebmboden nach hirse gebaute ganze Pflatze (außer der Wurzel) nach Erome: 1,30 aus dem Safte abgesettes braunlichgrunes Sagmehl; 1,76 Eiweis; 7,03 Faser; 1,04 harz mit Eiweis und Kaltsalz; 2,83 waßriges Ertract; 86 Basser (Hermbit. Arch. IV. H. 2. 331).

Lycopus europaeus L. — Die Blatter nach Beiger: Gine geringe Menge butterartiges, grunes, atherisches Del vom Gerne ber Pflanze; eine eigenthumliche bittre harzige Materie, zusammenze sest aus einer, Pelletier's unlöslichem Chinaroth abnlichen, Substau und einem eigenthumlichen, bittern, ben harzen in seinen Eigensche ten am nachsten tommenden, aber doch in einiger hinsich sich von ihnen unterscheidenden, Stoffe (Lycopin); eigenthumliche, etwas sublich somt dende ertractartige Mat.; brauner, geschmachter, extractiver gath stoff; Gummi; Galluss.; sehr viel salz. Kali; phosphors. Kalt und freie (?) Phosphors.; dpfels. Sali und freie (?) Aepfels.; schwesels. Salze (Buchner Repert. XV. 1. 1.).

Medicago sativa L. (Lucerne). — Die eben oben an hat Spike aufgeblubte, auf einem sandigen Lehmboden seit drei Jahren ges wachsene, nabe über der Burzel abgeschnittene, ganze Pflanze nach Erome: 2,20 grunes, aus dem Saft abgesehtes, Sahmebl; 0,18 braunes Harz; 0,32 Chlorophyll; 0,78 Schleimzucker; 1,86 Eiweis; 4,42 Ertractivstoff mit Salzen; 14,35 Faser; 0,83 phosphors. Kalk mit Eiweis; 75 stücktige Bestandtheile; 0,5 Berlust (Hermbst. Urch. IV. D. 2. 315).

Monyanthes trifoliata L. (Fieberflee, Bitterflee). — Der ausgepreste frifche Saft nach Erommeborff: Bitterftoff; eine durch Gerbstoff fallbare Mat. (vielleicht mit dem Bitterftoff ibentisch); braunes Gummi; Menpanthin (Inulin ?); grunes Sate

<sup>&</sup>quot; Buttel fucte vergebene Inulin.

iehl; Aepfelf.: effigf. Kali, zufammen 25; — 75 Waffer. — Das usgepreste Kraut: Etwas grunes harz; Bitterftoff; braunes dummi; Holzfafer. (Trommed. J. XVIII.)

Mercurialis annua. — Blatter und Stengel nach geneulle; lüchtiges Del; weißes, in Aether auflösliches, schwierig durch Rali vers ifbares gett; Eblorophyll; ein schwach purgirender Bitterftoff, falldar irch Gallapfelaufguß, Blepeffig und Aethublimat; Schleim; Eiweiss olzfafer; pettische Saure; verschiedene Galle, barunter fauertlass; ib apfelf. Ralf und Ammonialfals (J. de ch. med. 1826. mare: 116).

Mesembryanthemum crystallinum L. (Eistraut). — ach John: Harzige und schleimige Theile; Ertractivftoff; graues ahmebl; Holzfaser; Giveisstoff; Kochsalz; phosphorf. Kalt; viet alveter. — Die Asche: tbis. Kalt und Eisenorph. — Die Fich: gleit ber Drusen: Eine Spuv Eineisstoff und Extractivstoff; alpeter; Rochsalz; Glaubersalz; Wasfer (John chem. Scht. III. 7).

Momordica Elaterium L. (Springgurte). — Der ausstreste, gesochte, durch Filtriesn von geronnenem Eiweis gesonderte b abzedampfte Saft der Pflanze nach Braconnot: 40,3 Bittersff (Rep. I. 663); 34,7 thier. Mat.; 2,8 Berbindung des Kalis mit er, der Aepfels. dhuliden, S.; 7,0 Berb. des Kalis mit derselben; 6,9 Salveter; 8,3 schwesels., salis und Berluft (Journ. du ys. LIV. 292).

Nicotiana Tabacum L. (Tabact). — Der Saft ber ftlen Blatter nach Bauquelin: braunes Del, das Nicotianin ober Cabactstampber enthaltenb (Rep. I. 540); rothe thierische, in der je nicht gerinnende, in Wasser und Alfohol ibbliche, durch essigl. ep salbare, Mak.; Siweisstoff; granes Sahmebl; Aepfels.; Essigl.; limiat; Salpeter; salzs. Kali; dpfels. Katt. — Außerdem enthalten Blatter sauertlees. und phosphors. Kalt, und lassen beim Cinaschen, Rieselerde mit wenig Eisen (Ann. do Chim. LXXI. 189). — h Witting ist im Tabactstraut ein besonderes Altatoid und eine mdere Saure enthalten (vergl. übenbaupt Rep. I. 540). — Ueber dutte der trochnen Destill, vergl. Rep. II, 489.

Olea Europaea L. (culta). — Die Blatter nach Parsi: harz; Ertractivstoff; Schleim; über die halfte holzfafer; bie de enthielt Kali, Thonerde, Eisenarpb.

Pastinaca sativa. — Die frischen Blatter mit Blattstielen in Entwidelung ber Blaten begriffenen Pflanzen nach Erome: 1r'von ather. Del; 0,27 machbartige Substanz in ber Faser; 3,22 granes mehl; 0,60 Eiweisstoff; 7,85 Ertractivstoff, Schleim und Schleimet; 9,06 Faser; 79 Baffer (hermbit. Arch. VI. B. 2. 6. 266):

Papaver somniserum L. — Die Blatter burch nasse banblung nach Blondeau: Grünes, dem Chlorophul abuliches, LE Gummi; saurer apfels. Kall; viel Kochsalz; etwas Salpeter. Deinäscherung bes Mücktandes: schwesels. Kall; eine kleine Wenge Elerbe; phosphors. Kall; this. Kall; Eisenornd. — Die Saamenkap enthielten dieselben Bestandtheile, nur etwas weniger Kochsalz viel mehr gummige Waterie. Weder in den Blattern, noch Katkomate Morphin oder Mesonsaure entdedt werden (Journ. de phi 1821. may; auch in Berl. Jahrb. XXIV.; auch in Erommed. N

Papaver Tournefortii, s. orientale. — Die g Pflanze (Stengel, Blatter und grune Kapseln, zu Baden gebaut) Petit (zu Corbeil): 56,25 Wasser; 31,25 durch Auspressen und Komit Wasser erhaltene und getrocuete Pflanzensafer; 3,51 grunes i mehl, aus Startmehl. Eiweisstoff, Chlorophyll und ein wenig Kerbe bestehend, 8,20 währiges Ertract; 0,79 Verlust. — Das ma Extract enthielt: Eblorophyll; ein wenig Harz; Eiweis; Gun Morphin; eine tleine Portion Narkotin; Metons.; Aepfels.; Mis; Thonerde; Rieselerde; ein schwefels. Salz; salzs. Kali und Wasser. — Stengel und Blatter ohne die Kapseln unter gaben dieselben Mesultate, aber weniger Morphin, kein Narkotir keine Metons. — Caoutchouc konnte nicht ausgesunden werden itt in Journ. de pharm. 1827. avril. 170; auch in Geiger XVIII. 149),

Phormium tenax. — Nach henry: Chlorophyll; ein nig Bache; eine kleine Menge harg; etelhafter bittrer Extractit viel Gummi; viel holgfafer; falgf. und dyfelf. Kali; falgf. und felf. Natron; viel phoephorf. und schwefelf. Kali; ein wenig d Kall; Eifenoryd; Riefelerbe (Journ. de pharm. XII. 502).

Pinus Abies (Tanne). — Der mit zusat von etwas fer ausgepreste Safe ber jungen frischen Rabeln war hellgrun und serbell, ward aber an der Luft bald braun, bedeckte sich beim Aud nen an der Luft mit einer Schimmelhaut, ließ aber keine Arpstall schießen und wurde in eine saure, vikant schweckende, zache, in k Alfohol unaustösliche, Substanz verwandelt; durch essigs. Blev der Saft start mit hellockergelber Farbe, durch salveters. Dilber gelblich gefärbt; gegen die übrigen Reagentien verhielt wie die Nadeln von Pinus larix. Die ganzen jungen Nadel Kanne enthalten: kleine Mengen weißes Wachs und pistazieng Harz; Spuren Extractivstoffs; eisengrünenden Gerbstoff; gur Theile; viel holzige Theile; viel verhärtete eiweisartige, in Kal

gufidelice, Materie; Baffer; Beinfteinfaure; Spuren einer weinfteinf. Berbindung; Spur einer galluss. Berbindung (John in f. dem. Schr. V. 70).

Pinus larix (Lerchenbaum). - Der felich mit wenig 28. - ansgepreste Saft der jungen grunen Rabein, ift fidffig mie 2B., pon febr bellgrunlicher garbe, welche an ber Luft fo bleibt (nur bie etwas - altern Rabeln enthalten einen fic an der Luft braunenben Saft). Er L bedect fic an ber Luft bei freiwilliger Berdunftung mit fleinen runben Schimmelgruppen, an beren untern Seite fich fleine prismatifche Rroftalle anlegen, die fich auch nach Mustrodnen des Gangen auf dem Boden des Gefages geigen und aus Weinftein mit ein menig mein= fteinf. Ralt besteben. Die gange Maffe bes an der Luft eingebidten Safte von 54 Ungen Rabein betrug ungefabr 1 Dracme. wurde nicht durch Rali, nur unmertlich burd falgf. Barpt gefalt, durch fome felf. Gifen erft nach Sattigung ber freien Gaure mit Rali verandert, indem er eine dunfle Rarbung erhielt, die nach und nach braunlichgrun murbe; burch falveterf. Bley murbe et ftart mit gelblichweißer Rarbe gefällt, burch falpeterf. Quedfil= ber blaulich weiß, durch falpeterf. Gilber faum getrubt; burch Sauerfleef. nicht verandert. - Die jungen Madeln des Lerchenbaums felbft enthalten: Geringe Menge von gradgrunem Bache und gradgrunem Sarg; eifengrunenden Berbitoff; wenig Ertractivftoff (?); viel verbartete, nur in Ralilange aufloblide, eimelbartige, Subftang; viel bolgige Theile; Baffer; Beinftein; Spur meinfteinf. Ralte; Spur pon gallusf. Berbindung (John in f. dem. Sor. V. 70).

Polygonum fagopyrum (Buchweizen). — Die gange, in voller Blute ftebenbe, Pfiange, blos obne Burgel nach Crome: 4,84 grunes Sahmehl; 1,38 Ertractivstoff; 1,24 Schleim; 10 Faser; 82,50 Baffer; 0,4 Berluft (hermbit. Urd. VI. &. 2. 264).

Populus nigra L. — Die Anospen nach Pellerin: atber. Del (Rep. II. 788); besondre machsartige Substanz, erft bei 80° C. schmelzend; herz (Rep. I. 1342); gummiges Ertract; sehr wenig Gie weis; Gallusi.; Lepfels.; saures effigs. Amm.; eine Spur saigt. Amm. (Journ. de pharm. 1823. fevr. — Buchner Rep. XV. 237.)

Rhododendron Chrysanthum L. (Sibirifche Schnee-

Die trodnen Blatter nad Stolbe: 6,5 bargiges Blattgrun; 87,6 in Baffer und magrigem Alfohol losliche braune bittre und berbe Materie; 13,9 braune pulvrige Mat., nicht in B., Alfohol, Aether und Delen, aber in magrigem Alfohol und Pflanzensauren loslich; 22,4 burch Rali ausziehhare Materie; 18,7 holzsafer; 0,9 Berluft. —

Die Stiele enthalten biefelben Bestandtheile, nur befinden fich von den in B. und Kali ibelichen um f, und von dem harzigen Blattyrin um f weniger darin und die Fasersubstanz beträgt so viel mehr. — Die Blatter von Rhododendron forrugineum enthalten ebenfalls die nämlichen Bestandtheile; nur betragen die durch 20. ansziehbaren bie 84,87 p. C.; das davon bestillirte 28. riecht aber starter. (Berl. Jahte 4847, 45).

Rhus radicans. - Der Gaft, der ans verschiedenen Ebel Ien diefer Pflange erhalten wird, ift nach van Mous hauptfacilo burd Behalt an einer Materie mertwurbig, welche Sauerftoff aus ber guft angieb. und baburd in eine fowarze, in B., Beingeift, Mether und Altalien unanfibeliche, Substang verwandelt wird, Die fic auf Beuge bunerhaft niebericblagt. Richt ohne Babriceinlichfeit leitet Bas Don's biefe Beranderung bavon ab, bas fie eine vorzüglich BBaffer ftoff und Roblenftoff enthaltenbe Cubftang fen, welche aber ben Bab ferftoff fo loder gebunden balte, baß er leicht burd ben Sauerftoff bet Luft verbranut und ber Roblenftoff badurd ausgeschieden werden tonne. ' In ber Ebat überzeugte fich Ban Mons durch einen ziemtlich im Großen angestellten Berfuch, bag bei Berbrennung der vollig trodnen fowarzen Mat. burd blorf. Rali fic Roblenfaure, aber faft gar fein Baffer erzeugte. - Aufer ber biet angegebenen Subitang fand Ban Mons in Zweigen und Blattern biefer Subftang viel Gerbftoff, Ballusfanre, wenig granes Cabmebl, faft gar tein Satz und an febr menig Soleim (Scherer 3. VI. 166).

Rubus Chamaemorus. — Die Blatter nach Bolffsang: 2,4 talgartige Substang; 4,7 trodnes und welches hars; 7,8 Gerbstoff; 15,2 bittrer Extractivstoff; 18,5 sublides mit Extractivstoff vermischtes Gummi; 5,4 Startmebl mit Gummi; 51,5 Holzfafer (Wolfigang diss. de hba Rubi Chamaemort. Vilnae. 1815. — 3m Ausgage in ben Norbischen Blattern für Chemie. I. H. 3. 306).

Ruta graveolens L. (Raute). — Das Rraut nach Mabl: ein flüchtiges gelblichgrunes Del (Rep. I. 1342); grunes Bachsharz; Ertractivstoff; schwarzgrunes Gummi; eigenthuml. Starkmehl; Faser; Eiweisstoff; thierische burch Gallapfeltinctur gefällte Gubstanz: freie Aepfels. (Trommeb. J. XX. St. 2. 29).

Saccharum officinarum L. Der Saft bes Robrs aus Mallaga nach Prouft: bas bem Rum eigenthumliche Aroma; Extractivstoff; gemeinet Zuder; Schleimzuder; Gummi; grunes Sasmehl; Neyfelf.; Spps. (Gehlen R. J. II. 88). Die Blatter geben nach John beinabe 4 p. C. Kiefelerbe. 200 Gran bes (trodnen?) Robrs geben nach D. Davy nur s Gran Afche, worin i Gr. Riefelerbe ent-

halten; das übrige foien tobienf. Raif zu febn. Die Afte von der Epidermis des Zuderrobrs foien dies aus thif. Raif und thif. Raif ohne Riefelerde zu bestehen (Scher. J. III. 77).

\*

÷

z

Ď

k

Einen aus Martinique in wohlverwahrten Flaschen überfandten Budersuft fand Bauquelin (Ann. de Ch. et de Ph. XX. 93; auch Schweigg. J. R. R. VI. 362). in einen zähen trüben Schleim zersett und ben Buder barin fast ganglich verschwunden. Die mit Altobol gefällte gummiartige Masse war grau und balbburchsichtig, nach dem Trochnen aber weiß und bem Aleister abnlich. Sie lotte sich im Basser fer mit mildichtem Ansehen wieder auf. Mit verdunnter Schwefels saure gefocht gab sie eine rothe, beim Verdrennen animalisch riechens de, Substanz, aber feinen Sprnp, wie das aus Starfe erbaltene Gumsmi; auch erbielt man baraus mit Salvetersaure zwar ein wenig Alees saure, aber seine Spur von Schleimsaure. Im Platintiegel verbrannt, lief ein Gramme etwa 1 Centigramme Asche zurück, aus phosphors saurem Kall, Eisen und etwas Kiesel bestehend.

Diese Subftang, worein fic ber Judersaft verwandelt, ift bienach tein gewöhnliches Gummi, sondern eigenthumlicher Art. Man fand dabei weder Alfohol, noch Kohlensaure; nur in einigen übelries Genden Flaschen war etwas Buder gurudgeblieben, ber fic durch Alstohol von dem Schleime trennen und troftalliftren lies.

Salicornia herbacea. — Nach Stolke: 0,371 Cerin; 0,182 grunes Har; 0.612 Ertractivstoff mit Spuren von schwefels. Rall; 4,004 Pflanzenfaser und Oberbaut; 3,593 glutenartige Mat.; 0,442 Eiweisstoff; 4,179 salzs. Natron; 1,106 schwefels. Natron; 0,162 pbosphors. Natron; 0,038 schwefels. Kall; 1,640 saures apfels. Natron; 83,691 Wasser; 0,040 Ueberschie. — Die Afdre enthielt this. und schwefels. Kall, Eisenorph, Thomerde und Kieselerde (Berl. Jahrb. XVII. 144).

Salvia officinalis L. (Galben). — Das frifde Krant nach Ilifch: ath. Del (Rep. I. 1043); harziges Blattgrün; Gerbzftoff; Gummi; Holzfaser; Rieber; andre stäcktoffbaltige Mat.; Salzpeter; zusammen 25 Theile und 75 Th. Wasser (Trommed. J. XII. St. 2. 7).

Saponaria officinalis L. (Seifentraut). — Der aus dem Rraut zu Ende der Blutbezeit gepreste, decantirte und zur Erocknist abgedampste, Saft nach Braconnot: 73,0 Saponin nehft wenig effigs. Kali; 27,5 in Altohol, nicht in B. löstiche thierische Mat. nehst pflanzens. Rali; 2,5 weißliche unbefannte Mat.; 8,0 Ueberschus. (Journ. de Phys. LXXXIV. 287).

Scutellaria lateriflora L. — Nach Cabet be Saffisconrt: flucht. Del; fettes Del von grunlichgelber Farbe, blos in Aestber ibelich; Eblorophyll; eigenthumlicher abstringirender Stoff; Sputen. eines bittern, in Aetber, Alfohol und beigem B. ibslichen Stoffs; eigenthumlicher Stoff vom Geruch der antistorbutischen Pflanzen (Rep. 1. 666); schleimiger und zudriger Stoff; Holzsafer; Eiweis. — Die Le betragende Asche enthielt eine bedeutende Menge Rochfalz; außerdem salz schwefels. und bas. tohlens. Kalt; phosphors und sowefels. Ralt; bas. this. Magnessa; Spuren von bas. this. Eisen. (Journ. de pharm. sept. 1824. 433. — Geiger Mag. 1825. Jan. 51).

Secale cereale. — Nach Schraber liefern 32 Ungen Rog: genstrob in ber Alde: 152 Gran Riefelerbe; 46% foblens. Kall; 28% toblens. Magnesia; 3% Chonerbe; 6% Manganorpb; 2% (als Berlinerblan gefälltes) Eisen (Gebien N. a. J. 111.).

Solanum dulcamara L. (Bitterfuß). — Die Stengel nach Pfaff: 2,740 grunes Bachs und ein ranzig riechendes, bitter, mprrhenartig, hintennach etwas scharf schwedendes, Balsambarz mit einer Spur von Benzoel.; 21,817 Pilrozivcion (Rep. I. 684.); 12,029 gummiger Extractivstoff; 2,00 gummiger Extractivstoff mit vanilleartigem Geschmack, etwas Startmehl, und einem Kallsalze mit Schwefels. und einer Pflanzens.; 62,00 Holzsaler; 1,400 Kleber mit grunem Bachs; 3,125 thier. veget. Mat.; 4,00 flees. und phosphors. Kall wit Extractivstoff; 9,111 Ueberschuß, berrührend von unvolltommnem Austrocknen einiger Bestandtheile (Pfaff mat. med. VI. 512).

Solanum tuberosum. (Rartoffeln). — Kartoffeltraut von Nemours, auf sehr trochem, aus weißem etwas kalkigen Quarysande bestehenden, Boden gewachen, zur Zeit der Kartoffelerndte eingesfammelt, und mebrere Monate bindurch getrochet. Das Kraut gab 16,2 p.C. sehr weiße Alche, die in 100 Th. entbielt 16,2 ausöstliche) und 83,8 unaussoliche Materien. Die ausöstlichen Salze entbielten in 100 Theilen 20 kbls. Kali; 30 scholenen Salze entbielten in 100 Theilen Salze entbielten in 100 Theilen 86,5 gallertartige Kiestelerde und Sand; 13,0 phosphors. Kalt; 49,0 kohlens. Kall und tobslens. Magnessa; 1,5 Kohle. (Berthier in Ann. de Ch. et de Ph. XXXII. 621).

Rartoffelteime, in einem bunteln Reller bervorgemachfen, von 3 bis 4 Boll Lange, gewaschen und in einer gelinden Barme gestrodnet, enthalten nach Ginbof in 4 Ungen: 8 Gran Gimeie; 7% Gran Sagmehl mit etwas Gimeis; 1 Dr. 4 Gran Pflangenfoleim;

<sup>1)</sup> Die Miche der Burgeln enthalt eine größere Menge auf. Galje.

54 Gran Pffanzenfafer; 3 Ungen, 5 Dr. 41 Gran Baffer (Gehlen u. a. J. IV. 489; auch hermbit. Ard, II. h. 1. S. 44).

Solanum verbascifolium. — Die Stengel nach Papen und Chevallier: unbestimmte extractartige Mat.; gelber, in B. und Alfobol aufidslicher, Farbstoff; Spuren von Solanin; Gummi; Siweis; Aepfelf. (?); Ammoniaffalz; falveterf. und falzk. Kali. — Durch Cinaschern: bas: tblf.; salzf. und soweself. Kalt; soweself. Kalt; Spuren von Riefelerde und Eisenorph (Journ, de chim, med. 1825. dec. 520).

Spergula arvensis L. (Acterspergel). — Die gange Pflanze (außer ber Wurzel) von Spergel, ber auf sandigem Lebmbos ben sebr úppig stand, theils noch in der Blutbe war, theils schon Saamen angeseth hatte, nach Erome:—1,30 grunes, aus dem Saste freiwillig abgesethes, Sammehl; 2,29 grun gefarbres Giweis; 11,97 faser; 5,20 Extractivstoff mit Scheim und sall. Kall; 0,83 phosphors. Kall mit Eiweis; 77 Wasser; 0,41 Berlust. (Hermbit. Arch. IV. H.

Spigelia anthelmia L. — Die Blatter nad Fenen ler Cbloropholl in Berb. mit einem fetten Dele; bittrer wurmtreibender Sroff (Mep. I. 669); eine Menge Schleim; Faser; Eiwele; Galluss.; apfels. Rali und Kale; andre Salzemanle Mag. 1823. Aug. 149).

Spigelia Marilandica L. — Das Kraut, wie es sich im Sandel sindet, nach Wackenrober: 0,30 Moricin; 2,40 Harz mit Sblorophyll; 0,50 eigenthumische barzige Substanz; 17.20 eigenthum-liche Art eisengrunenden Gerbstoffs (Rev. II. 699); 75,20 Faser (mit Eiweis?); 2,10 salz und avfels. Kali; 4,20 avfels. Kalt. 100 Theile der Faser lieferten 5,45 Asche, welche in 200 Tb. lieferte: 14,22 bas. this. Kali mit Spuren schwefels. und salzs. Kali's, und 85,78 this. Kalt und this. Magnesis mit wenig erdigen Substanzen. — Das Kraut selbst binterließ 9,5 p. C. Usche, entbaltent in 100 Theilen 52,1 salzs. und bas. this. Kali mit ein wenig schwefels. Kali; 47,9 this. Kalt und this. Magnesia mit ein wenig erdigen Substanzen. (Wackenr. De Anthelm. comment. Gött. 1826. p. 53).

Spilanthus oleracea. — Nach Lassaigne: febr fcarf fcmedenbes fluctiges Del; Bachs; Ertractivstoff; gelber Farbstoff; Gummi; (Holzsafer); phosphors, und saurer apfelf. Kall; fcmefelf, und falzs. Kall; Spuren von Eisenorpd (Journ. de Ch. med. 1. 261).

Tanacetum vulgare. (Rheinfarrn). — Die Blatter entbalten nach Frommber; Analyse: Aetherisches Del (Rep. I. 1045); bargiges Blattgrun (Chlorophyll); eisengrunenben Gerbstoff; Bittere

ftoff, ftaffigen Buder, Summi, wenig Eiweis, holgfafer, freie Tepfelf., apfelf. Rali, Ralt und Magnefia, sali, Lali, sowefelf. Lali,
Elfenorod und Riefelerde; (die frischen Blutben auf dieselbe Beise
untersucht gaben die namlichen Bestandtbeile anser dem Blattgrun,
enthielten aber dafur Bachs und Beid: harz. Die Saamen ent
hielten digselben Stoffe, als die Blutben; nur teinen flussigen Buckt,
aber außer dem atberischen ein fettes Del. Der Bitterstoff war auch
reichlicher darin als in Blattern und Blutben). — Peschier fant
ebenfalls in den Blattern gleiche Bestandtbeile, als in den Blutben
(vergl. diese), ausgenommen das altalische Princip, die Lanacetfaure, und den phosphors. Kalt; dafur aber Galluss. und Gerbstoff.

Teucrium Marum L. (Hba Mari veri, **Roschus**traut, Kapengamander). —

Das trodne Rraut (aus bem fubl. Frantreich) mit Bluthe nat Blen: 0,025 ath. Del; 1,10 in Wether loblides Barg; 1,25 in Delen mulbeliches Sarg; 1,20 in Mether unlosliches Barg; 4,875 Chloropholi; 1,10 Eimeis; 0,50 Berbftoff und Gallusfaure; 6,00 bittrer Ertractiv foff mit falsf. Rali; 5,50 Extractivftoff mit phosphorf. Raft und fowefelf. Rali; 0,90 Startmebl; 1,50 Summi; 24,75 Fafer; Spm Somefel; 0,20 Effigiaure; 0,30 Mepfelfaure; 0,65 falgf. Ralf; Baffer; - burd Bebandlung mit Galif, und Rali wurden und ferner erbalten: 5,45 Rleber; 6,85 verbarteter Gimeibstoff; 16,90 Soleimgummi; 6,90 andres Gummi mit fauertleef. Rali; 0,75 falifi. Rali; 0,10 Gifenorod; - ber Berluft betrug 3,225. - Die Fafet lieferte burd Einafdern: Magnefia; Ralt; Somefelf.; Salgf. ; Gifen. orpd; Thonerde; Riefelerde. -Bon diefen Bestandtheilen zeigten bie Bluthen ale vorwaltend Mepfelfaure, Raligebalt und Gerbftoff: bie Blatter farten Behalt an falgf. Calzen und die größte Menge Berbftoff; aud Capmehl und befondere viel Chlorophyll; die Sten: gel enthielten nur wenig Berbftoff, wenig Salgebalt, taum eine Spur Chlorophyll; dagegen mehr andre Bargtheile, Ertractivftoff und Summi; bie andern Bestandtheile ichienen in allen Theilen vetbreis tet; felbit ath. Del in den Stengeln vorhanden ju fepn (Trommed. 92. 3. XIV. St. 2. 130).

Thea bohea. — Der braune Thee nach Frant: 40,6 eisengrunender Gerbstoff; 6,3 Summi; 44,8 Solzfaser; 6,3 Kieber; 2,0 fluchtige Mat. und Berluft. Die Holzfaser hinterließ 7,29 Afche.

Thea viridis. — Der grune Thee nach bem felben: 84,6 Gerbstoff; 5,9 Gummi; 51,3 holzfafer; 5,7 Aleber; 2,5 flüchtige Mat. und Berlust. Die holzsafer ließ 8,47 Afche. (Berl. Jahrb. 4798. 161).

Mud Dapp fant im braunen Thee mebr Gerbftoff, als im aris b men (Geblen R. a. g. IV. 377). Das Gegentheil fand Brande bei Bergleidung von 4 braunen und 5 grunen Cheeforten. Mus lettern = giebt 2B. und Alfobol am meiften beraus und bas Decoct von erftern giebt mit Leim einen Rieberichlag, ber 23 bie 28 p. C. betragt, und = bas der jestern einen Riederfdlag von 24 bis at p. C. (Chomfons - Ann. 1822, 152). - Reuerbings bat Oubry aus dem Goudonas thee ein eigenthumliches Alfaloid, bas Thein (Mep. II. 678) gezogen. Lange Beit bat man bie grune Farbe einiger Theeforten ben Supferplatten aufdreiben wollen, worauf fie getrodnet werben, was fich jes bod burd bie dem. Analpfe nicht bestätigt (Ricard meb. Bot, II, 1132). - Der Theeaufauf verbindert den Schimmel der Einte. Dan braucht guf 12 Ungen ber lettern ju biefem 3wed nur einen goffel bes erftern jugufegen (Budner Repert, XIII. 52). Ueber bas Botanifde, Befdichtliche und Dedicinifde des Thees findet fic eine Bufammen= fellung in: Com. Adr. Bergsma diss. inaug. botanico-med. de Thea. Trajecti ad Rhenum, MDCCCXXV.

Thlaspi bursa pastoris L. — Das Rraut: nartetischer Stoff mir atb. Del; icharfes fluchtiges Princip; Chloropholl; bittrer Extractivftoff; gummiger Extractivftoff; Pflanzenfaser; Ciweleftoff; sauertlees. Rali (Richard med. Bot. II. 1098).

Trifolium pratense L. (Gemeiner rother Rlee). — Stengel und Blatter von eben in voller Blutbe ftebendem Rice, ber auf sandigem Lebmboben gewachsen war, wo ben Sommer vorber Gerefte gestanden, nach Ero me: 1,39 braunlich grunes, aus dem Safte abgesehtes, Sahmehl; 0,08 braunes harz; 3,53 Ertractivstoff; 2,14 Schleimjuder; 2 grunes Eiweis; 13,88 Faser; 0,98 phosphors. Salt mit Eiweis; 76 fluchtige Bestaudtheile. (hermbst. Urd. IV. h. 2. 318).

Trifolium repens L. (Beifer Rlee). — Stengel, Blatter und Bluthen weißen Rlee's von einem Beideplate, wo er icon 2 Jabr gestanden, nach Erome: 1,01 duntelgrunes, aus dem Saft abgesetes, Sammehl; 0,21 har; 2,40 Ertractivstoff mit salss. Rall; 1,52 Schleimzuder; 1,51 Eiweis; 11,46 Faier; 0,83 phosphorf. Salt mit Eiweis; 80 guchtige Bestandtheile; 1,06 Berluft. (Erome in hermbit. Urch. IV. h. 2, 321).

Triticum sativum. — Die Afche des Baigenftrobs nach Sauffure: 12,50 Kali; 5,00 phosphorf. Kali; 8,00 falgf. Kali; 2,00 fcwefelf. Kali; 6,20 phosphorf. Erben; 1,00 tblf. Erben; 61,50 Kiefelerbe; 1,00 Metallorybe; 7,80 Berluft (Rech. aur la veg.); nach Berthier (bas Strob nach zuvor abgesonderten Aebren 3 Monat nach ber Ernte verbranut) beträgt die Afche 4,40 p. E. und besteht

aus 13,0 Kali mit Alefelerde verbunden; 5,8 Kali; 3,2 falzs. Kali; 0,4 schwefels. Kali; Spur von this. Kali; 1,1 Phosphors.; 71,5 Kib selerde; 2,8 Eisenoryd; 3,2 Roble und Bersust (Ann. de Chim. et de Phys. XXXII. 260).

Nach Davy gaben 200 Gran Weizenstengel 31 Gran weißer Alder von welcher fich 18 Gran in Salgi. aufloften. Der Rudftand hatte alle Eigenschaften ber Rieselerbe (Scherer J. III. 78). -

Vicia narbonensis. — Das Kraut mit Blutben (im bet. Garten gezogen) nach Erome: 3,83 braunlich grunes, aus bem Sefte abgefestes Cahmebl; 0,67 Eiweis; 11,45 Fafet; 0,93 harz mit Erweis und Galzen; 3,62 Extractivstoff mit Schleim und Salzen; 79,50 ftuctige Bestandtbeile (hermbstädte Arch. IV. H. 2. S. 328).

Vicia sativa L. (Gemeine Futterwick). — Diegense Pflanze (außer der Burzel) von Biden, die in Gemeng mit hafet auf lebmigem Sandboden, der im vorigen Jahr hafer getragen, ge baut war und eben die Bluthen entwidelt batte, nach Ero me: 2,59 grunes Cahmebl, aus dem Safte abgeseht; 1,95 Eiweis; 10,41 Fafer; 7,64 durch beifes Waster ausziehbare Bestandsbeile; 77,50 Waster. Die Aiche von 100 frischen Wicken betrug 0,70 und bestand aus eine 0,52 fohlensaurem Kalt und 0,18 Rieselerde (hermbst. Arch. IV. L. 321).

Viscum album L. (Mistel). — Getrochete Pficuse nach Funte 2,5 Har; 27,5 Faser; 65.0 Leimstoff (Rep. I. 1346); 8,0 Extractivstoff mit essus, Calzen und vorwaltender S. — 100 Afche gaben 6 schwefels. Kali; 0,5 salzs. Kali; 19,0 this. Kali; 1,5 Kiefelerbe; 30,0 phosphors. Kalt; 43,0 Magnessa; teinen tobsens. Kalt, auch weder Eisen noch Manganorph (Erommed. Taschenbuch. 1825. 43).

## Murzelin.

Aconitum Anthora L — Die Burgel nach Badens rober: Bitterstoff mit berbem Stoff verbunden; eine große Mens ge Startmebl und frost, Buder; Gummi; Eiwels; Faserstoff (Wackenroder De Anthelm comm. Gott. 1826. 32.).

Aconitum lycoctonum L. — Nach Palla 6: eine schwars ze dlige Materie; eine grune Mat., der der China ahnlich; Pflanzens eiweis; ein Alfaloid (Atonitin) in sehr kleiner Menge; Starkmehl; Holzfaser; sals., schwefels., apfels. Kalk. (Journ. de Chim. med. avril. 1925. 195).

Acorus calamus L. (calamus aromaticus, gemeiner 5 Kalmus). —

Nach Erommeborff: Weniger als 0,1 ath. Del (Rep. I. 1050); 2,8 Weichharg; 3,3 Extractivstoff von sublich scharfem Geschmad mit = 3 etwas salzs. Rali; 5,5 Gummi mit etwas phosphors. Rali; 1,6 inulius artiges Sahmehl; 21,5 Holzsaser; 65,7 Wasser (Arommeb. J. XVIII. St. 2. 119).

Alisma plantago L. (Bafferwegerich). — 3ud er Fielt aus 100 der frischen Burgel: 0,052 dicftussiges ath. Del, der Burgel gleich, aber start und durchtringend riechend; 0,200 hellgelbes scharfes harz; 1 braunlichgelbes währiges Extract; 1,388 Eiweisstoff; 20 Startmehl (Buchner Repert. IV. 174). — Reljubin fand: Spuren von ath. Del; 2,6 eigenth. Harz; 23,0 Schleim; 22,0 Pfangeneis; 20,0 Startmehl; 28,0 faserartiges Startmehl; 4,4 Berlust (Scherers nord. Ann. III. — Berl. Jahrb. XXIV. 1. 173).

Allium copa (Zwiebellauch, gemeine Zwiebel). — Rad Fourcrop und Bauquelin. Die Zwiebel: 1) ein weißes, icarefes, fidchtiges Del, worin sich Schwefel aufgeloft findet, der die Ursache bes widrigen Geruchs ist (Rep. I. 1050); 2) eine thierisch vegetabilisiche, dem Rieber chnilde, in der hie gerinnende Materie; 3) viel nicht frystallistrarer gabrungsfähiger Zuder; 4) eine große Menge dem arab. Gummi abnilder Scheim; 5) phosphors. Kall; freie Phosphors. Essen und ein wenig citronens. Rall; 6) Pflanzensaser (Ann. de Ch. LXV. 161; auch in Gebien J. V. 357). Nach Neumann enthalten frische Zwiedeln & Wasser; und getrodnete Zwiedeln lieferng ihres Gewichts geistiges und 12 waßriges Extract. (Neum. Chpm. Bd. II. Eb. I.).

In einigen hinsichten zeigt ber Zwiedelabsud in seinem Berhalten zu den Reagentien Aednlichkeit mit einer Aust. der arsenigen S., ine dem er die rothe Losung des Chamaleons gelb, die blaue Losung des Aupferammonials grunlich farbt und die Joditarte entfardt, so daß durch Schwefels. ihre blaue Farde wieder bergestellt werden kann; dagegen verhalt er sich anders gegen Schwefelwassierts. Aultwasser, salpeters. Silber. Denn durch erstre wird er nicht verändert; durch das Kalfwasser wird eine gelbe Fardung und nach einigem Stehen ein gelblicher Niederschlag dewirft, der sich aber keineswegs, wie der arsenigs. Kalf, in Ammonialsalzen wieder ausbit, auch von schwachen Sauren nicht verändert wird. Salpeters. Silber endlich dewirft einen weißlichen Niederschlag, der sich durch Zusab von Amm. vermehtt und ins Gelbe übergeht. Bei vermehrtem Zusab von Amm. verschwindet er, entsteht aber wieder beim Neutra-

lifiren mit Salpeters. und verschwindet bei einem Ueberschuffe vont petetf. aufs Reue, worin er fic dem arsenigs. Silber allerdings; dhnlich verhalt. Wird jedoch dieser Bersuch einigemal wiederholt, erfolgt dieser gelbe Niederschlag nicht wieder, obwohl nach meh Stunden ein braunlicher sich einstellt, welcher eber mit dem vergli werden konnte, der durch salpeters. Silber mit Arseniss, entsteht. (I set ein Schweigg. J. R. R. XIII. 372.

Allium sativum L. (Gartenfnoblauch). - Renne erhielt aus der Burgel sta dtb. Del; & magriges Ertract; & geift Extract; & Feuchtigfeit (Neumann Chym. II. Ch. I. c. 5). — Spi mann erhielt 73 ath. Del. - Bonvoifin behauptet, et auf bem Safte, bei Bermifdung mit Salpeterf., ath. Del auffon men feben (Erell dem. Ann. 1. 60). - Die ausführlichfte am rubrt von Cabet ber. Rach ibm enthalt die Zwiebel za dth (Rep. I 1050); außerbem in 2 ling., 2 Drachmen, 88 Gran: 7 Dred 16 Gran mucilaginofes Extract; 7 Gr. getrodneten Gimeisftoff; Gran gafer; 4 Unge 3 Dr. 9 Gr. Baffer. Die Wy betragenbe bestand in 148 Granen aus: 33 baf. tblf. Rali; 58 fowefelf. m mas falgf. Rali; 15,5 phosphorf. Ralt; 14 Ralt; 9 Dagnesia; 8 feletbe: 1,5 Gifenorpd; 2 Thonerbe (Journ, de Phys. LIX. 106 Muss. in Beblen 3. V. 354). Geoffrop erhielt zie an Ufd Boulllon Lagrange giebt ale Bestandtheile an: Gebr fc flüchtiges Del; Schwefel; ein wenig Startmehl; Pflanzeneiweis; rige Substang; Saferstoff; (Baffer); Journ. de pharm. II. 357).

Alpinia Galanga Sw. (Maranta Galanga L. ganthwurzel). —

Nach Bucholg: 0,5 flichtiges Del (Nep. I. 1050); 4,9 bre schmedendes Beichharg; 9,7 schwach zusammenziehend schmedenditractivstoff; 8,2 Gummf; 41,5 Bafforin; 21,65 holzsafer; 12,3 fer; 1,3 Berluft (Erommeb. J. XXV. St. 2. 3).

Althaea officinalis L. (Eibisch). — Rach Liuf: taltes B. ausziehbares Gummi; eigenthumlicher Schleim; tlebige Substanz; suber Extractivstoff. Der eigenthumliche Schlein in den Zellen der Burzel in Form von fleinen Körnern, wi Startmehl, liegen, bie man durch das Bergrößerungsglas ert tonne. Diese Körner sind in heißem, aber nicht in taltem Bund werden von Pfaff für eine Modification des Inulins ange Bei tr. Dest. gab das Extract der Altdumrzel freies Ammoniat. petersaure damit gelocht, gab teine Milchauders., aber Sauerklers. wie es schien apfels. Kalt. (Schweigg. J. XIII. 186. Tromms XXV. 398. Pfaff mat. med. 78).

Nach Leo Meper: 2,160 harz, Aleber und Berluft; co,144 siemer Ertractivstoff mit freier Aepfels., apfels. Ralt und Kall, schwesels. Ralt, sals, sals, und schwefels. Ralt; schwefels. Wagnesia; Kieselerde; B,000 Scheim mit freier Aepfels., mit salzs., schwefels. und apfels. Alt, phosphors. Wagnesia, Kieselerde; 1,388 Startmehl; 0,558 Jnusia (Berl. Jahrb. 1826. 97). And Buchner (Repert. IV. 393) und olin und Gaultier (Schweigg. J. XIII. 453) haben die Gegensart wirtlichen Startmehls in der Althawurzel burch ihr Verhalten m Jod angezeigt. — Rach Bacon enthält die Althawurzel: ein Etes Del; Asparagin (Althein; Rep. I. 550. II. 679); Eiweis; Lartmehl; Juder; Holzsafer; Wasser; verschiedene Salze (Journ. do knim. med. nov. 1826. 551).

Pleischl bat aus der Althamurgel Schwefel, fo wie troft. this. 20mm. erhalten. (Schweigg. J. R. XIII. 491).

Bergl. auch über biefe Burgel Grafmann in Schweigg. J.

Anchusa tinct. L. (Alcanna spuria). — Der Kern er Wurzel nach John: Benig harz und barziger Farbstoff; Extractivstoff; Gummi; Holdfaser. — Die Rinde der Burzel nach dems.: ,50 barziger Farbstoff (Pseudoalfannin Rep. I. 2009.); 1,00 Extractivatoff; 6,25 Gummi; 18,00 Holzfaser; 65,00 orpdirter Extractivstoff durch Ralisauge ausziedbare Materie); 4,25 Berlust. — Die 5 p. E. tragende Asche der ganzen Burzel enthält phosphors. schwefels. 1d salis. Ralis; phosphors. Ralt; phosphors. Magnesia; Eiseuorph 1d Rieselectde (John chem. Schr. IV. 81).

Andropogon Schönanthus. — Rach Bauquelin: Et-26 riechendes Princip; rothbraunes, nach Myrthe riechendes, brennd schmedendes Beichbarg; brauner Bitterftoff; viel Holzsafer; ie S.; 4 p. E. Asce, enthaltend viel Eisenoryd und wenig this. 11f und Thometde (Ann. do Chim. LXXII. 302).

Angelica Archangelica. (Engelwurg). — Mach 3 o g n: irbloses brennend somedendes fluctiges Del in unbestimmter Mens; 6,7 scharfes Beichharz (Rep. I. 1336); 12,5 Bitterstoff; 33,5 nmmi; 4,0 Junlin; 30,0 Holzsafer nebst ein wenig in Kall idez her Materie; 7,2 nur in Kali ideliche Substanz; 6 B. und Werlust. 30bn chem. Schr. IV. 121). — Nach Bucholz und Brandes: ngeschr 0,70 flüchtiges Del; 6,02 scharfes Beichharz; 26,40 Ertracs ostoff; 81,75 Gummi; 5,40 Startmehl (tein Junlin) \*); 8,60 Holzsar; 0,66 eigenthuml, Stoff (orphirter Extractivstoff?) 0,97 Eiweissoff;

<sup>\*)</sup> Huch Battl fucte Juulin vergebend in ber Burgel.

liffren mit Salpeters. und verschwindet bei einem Ueberschuffe von Salpeterf. aufs Reue, worin er fich dem arfenigs. Silber allerdings gang dhnlich verhalt. Wird jedoch biefer Bersuch einigemal wiederholt, so erfolgt biefer gelbe Niederschlag nicht wieder, obwohl nach mehren Stunden ein braunlicher fich einstellt, welcher eber mit dem vergliche werden konnte, der durch salpeters. Silber mit Arsenits, entsteht. (Blifete in Schweigg. J. R. R. XIII. 372.

Allium sativum L. (Gartenfnoblauch). - Reuman erhielt aus ber Burgel gig ath. Del; & magriges Ertract; & geiftige Extract; & Feuchtigfeit (Reumann Chym. II. Eb. I. c. 5). - Spieb mann erhielt 75g ath Del. - Bonvoifin behauptet, er bak auf dem Safte, bei Bermifdung mit Salpeterf., ath. Del auffcwim men feben (Crell dem. Ann. 1. 60). - Die ausführlichfte Analpfe ruhrt von Cabet her. Rad ihm enthalt die Zwiebel z dt. Del (Rep. L 1050); außerdem in 2 ling., 2 Drachmen, 38 Gran: 7 Drachmen 16 Gran mucilaginofes Extract; 7 Gr. getrodneten Ciweisftoff; 48 Gran Fafer; 1 Unge 3 Dr. 9 Gr. Baffer. Die Wir betragenbe Afche bestand in 148 Granen aus: 33 baf. thlf. Rall; 58 schwefelf. mit et mas falgs. Rali; 15,5 phosphorf. Ralt; 14 Ralt; 9 Magnesia; & Rip felerbe; 1,5 Eisenorph; 2 Thouerbe (Journ, de Phys. LIX. 106; in Musj. in Beblen 3. V. 354). Geoffrop erbielt 20 an Afche. -Bouillon Lagrange giebt ale Bestandtheile an: Gebr forfel flüchtiges Del; Sowefel; ein wenig Startmehl; Pflangeneiweis; judrige Substang; Saferstoff; (Baffer); Journ. de pharm, II. 357).

Alpinia Galanga Sw. (Maranta Galanga L. Galanga L. Galanga L.

Nach Budolg: 0,5 flüchtiges Del (Mep. I. 1050); 4,9 brennend schmedendes Beichharg; 9,7 schwach zusammenziehend schmedender Ettractivstoff; 8,2 Gummi; 41,5 Bassorin; 21,65 Holzsafer; 12,3 Bassorin; 13 Berluft (Trommed. J. XXV. St. 2. 3).

Althaea officinalis L. (Gibifch). — Nach Liut; Durch taltes B. ausziehbares Gummi; eigenthumlicher Schleim; kleberartige Substanz; sußer Ertractivstoff. Der eigenthumliche Schleim soll in den Zellen der Burzel in Form von kleinen Körnern, wie das Startmehl, liegen, die man durch das Bergrößerungsglas erkennen tonne. Diese Körner sind in heißem, aber nicht in taltem B. aust und werden von Pfaff für eine Modisication des Inulins angeseben. Bei tr. Dest. gab das Ertract der Althawurzel freies Ammoniat. Salpetersaute damit gesocht gab teine Milchauders., aber Sauersers. und wie es schien apfelf. Kalt. (Soweigg. J. XIII. 186. Crommsb. J. XXV. 898. Pfaff mat, med. 78).

Nach Leo Mever: 2,160 Sars, Rleber und Berluft; fo,144 fu. Ber Extractivftoff mit freier Mepfelf., apfelf, Ralt und Rali, fome-- felf. Rali , falsf. und fowefelf. Ralt; fowefelf. Magnefia; Riefelerbe; 20,000 Soleim mit freier Mepfelf., mit falgf., fcmefelf. und apfelf. Ralt, phosphorf. Magnefia, Riefelerde; 1,388 Startmebl; 0,558 3nuin (Berl. Jahrb. 1826. 97). Auch Buchner (Repert. IV. 393) unb Colin und Gaultier (Comeigg. 3. XIII. 453) haben Die Begens wart wirflichen Starfmehle in ber Althamurgel burch ihr Berhalten 📑 zum Jod angezeigt. — Rach Bacon enthält die Althawurzel: ein fettes Del; Asparagin (Althein; Rep. I. 550. H. 679); Gimeis; = Startmehl; Buder; Solgfafer; Baffer; verfchiebene Calje (Journ. do -Chim. med. nov. 1826. 551).

Dleifchl bat aus der Altbamurgel Somefel, fo wie froft. tblf. Umm. erhalten. (Schweigg. J. R. R. XIII. 491).

Bergl. auch über biefe Burgel Gragmann in Schweigg. 3. XV. 42.

Anchusa tinct. L. (Alcanna spuria). - Der Rern ber Burgel nach John: Benig Sarg und bargiger Farbftoff; Ertractivftoff; Gummi; Bolgfafer. - Die Rinde der Burgel nach demf.: 5,50 bargiger Farbftoff (Pfeudoalfannin Rep. I. 909.); 1,00 Extractiv= ftoff; 6,25 Gummi; 18,00 Solgfafer; 65,00 orodirter Extractivftoff (burd Ralilange ausziehbare Materie); 4,25 Berluft. - Die 5 p. C. betragende Afde ber gangen Burgel enthalt phosphorf., fomefelf. und falgf. Rali; phosphorf. Ralt; phosphorf, Dagneffa; Gifenorph und Riefelerbe (John dem. Sor. IV. 81).

Andropogon Schönanthus. - Rad Bauguelin: Etmas riedendes Brincip: rothbraunes, nad Morrbe riedendes, brens nend fomedenbes Beichharg; brauner Bitterftoff; viel Solgfafer; freie S.; 4 p. C. Afche, enthaltend viel Gifenorph und wenig thif. Ralf und Thonerbe (Ann. de Chim. LXXII. 302).

Angelica Archangelica. (Engelwurt). - Rad 3 o b n; Sarblofes brennend fomedenbes finotiges Del in unbestimmter Menge: 6,7 fcarfes Beichhars (Rep. I. 1336); 12,5 Bitterftoff; 33,5 Summi; 4,0 Juulin; 80,0 Solgfafer nebft ein wenig in Rall tota lider Materie; 7,3 nur in Rali loslide Gubftang; 6 28, und Merluft. (John dem. Sor. IV. 121). - Rad Budols und Brandes: Ungefahr 0,70 fluchtiges Del; 6,02 fcarfes Beicharg; 26,40 Ertrace tivftoff; 31,75 Gummi; 5,40 Startmehl (fein Inulin) \*); 8,60 Solgfa= fer; 0,66 eigenthuml. Stoff (oxphirter Extractivftoff?) 0,97 Eimeleftoff;

<sup>\*)</sup> Much Baltl fuchte Inulin vergebend in ber Burgel.

17,50 B.; 2,00 Berl. — Das Summi und Stärkmehl wurden zum Theil durch Ausziehen mit Kali gewonnen; sind daher zum Theil mehr Product als Educt. — In der Asche wurden noch gesunden: Kieselerbe und fols. Kalt in größerer Menge; this., sowesels. und sals. Lali; Thonerde; Eisenoryd; Aupseroryd (Trammsd. N. J. 1, St. 2. 185).

Anthemis Pyrethrum L. (Bertram). — Rach Gauthiet: Eine Spur suchtigen Dels; 5 scharfes fires Del (Beichbarg); 14 gelber ertractiver Farbstoff; 11 Gummi; 33 Julin; 35 Holgfaser; eine Spur salz. Kalt (Ann. de Chim. et de Phys. VIII. 101).

Rach John: Wenig fast geruchloses scharfes fluchtiges Del; eine Spur von Kampher; 1,7 scharfes Weichharz (Rep. I. 1837); 11,7 bit: terlicher Extractivstoff; 20 Gummi; 40 Juulin; 25 holzfaser mit in Kali löslicher Mat.;:1,6 B. und Berl. (John chem. Sor. IV. 128).

Apium graveolens L. (Selleri). — hub ner erbielt aus den Sellerimurzeln theils regelmäßige weiße Candiszuderkrostalle, theils nicht ganz reinen Auder (dem Kochzuder abnlich, doch als treskulliche Häuschen); theils Mannazuder (Buchners Repert. XV. 276. — Erommed. N. J. IV. 308. — Schweigg. J. N. A. VIII. 235).

Aristolochia serpentaria L. (Virginische Schlangen wurzel). —

Nach Bucholf: 0,50 fluctiges Del; 2,85 grunlichgelbes Welchbarz; 1,70 Extractivstoff; 18,10 gummiger Extractivstoff; 62,40 Holifaser; 14,45 Basser (Bucholz Taschenb. 1807. 129). — Nach Shevallier: Aeth. Del mit bem Geruch der Burzel; hartes Harz; gelber Extractivstoff (Rep. I. 668); Startmehl; Holzsafer; Eiweisstoff; dpfels. und phosphors. Ralt; Eisen; Rieselerde (J. de pharm. 1820. dec.
auch Trommsb. N. J. V. St. 2.). — Peschier erhielt aus 100
Th. einige Tropsen suchtiges Del; 0,875 fettes aromatisches Del;
2,833 Harz; 3,123 Jolusin; außerdem einen gelbsärbenden Stoff; eine
gummbse Substanz; Nepfels. und Phosphors.; welche Stoffe nach Peschier burch ihre mechselseitige Einwirkung sämmtlich in tochendem
W. auss. sind; daher ein starter Ausguß der Wurzel ihre ganze Birtssamseit besigen soll (Trammsb. Taschenb. 1823. 130).

Arnica montana L. (Wohlverley). — Nach Pfaff: 1,5 flüchtiges Del; 6,0 scharfes Harz (Rep. I. 1337); 32,0 bem eisens grünenden Gerbstoff ahnlicher Ertractivstoff; 9,0 Gummi; 51,5 Holzsfafer; (Pfaff mat. med. 111. 215).

Artemisia vulgaris L. (Gemeiner Beifuß). — Der Saame nach Bres und Eliefon; froft, ath. Del (Rep. I. 1051);

austrodnendes Pflanzenfett; Weichbarz (Rep. I. 1337); harziger Farbs ftoff; Gerin; abstringirender Stoff; Gerbstoff (extractivitoffbaltiger); eisengraufällender Gerbst.; Aleber (mit etwas Gliadin?); Schleimzus der; Pflanzeneiweis; Summi; Faserstoff; Aepfels.; Alees.; Schwesfels.; Phosphors.; Magnessa, Rali; Rale; Rieselerde; Eisendorpd (Trommed. Taschenb. 1826. 111).

Arum maculatum L. (Aronswurzel). — Die getroden ete Burzel nach Buchold: 0,6 fettes Del; 4,4 schleimzuderartiger Extractivstoff; 5,6 Summi; 18,0 basorinartiger Stoff; 71,4 Startmebl und Feuchtigkeit. — Die 1,3 p. E. betragende Asche enthalt this. Rali; this. und phosphors. Rall. (Buchold Almanach. 1810. 122).

Auch Dulong bat mehrere Berfuche über diese Burgel angesfellt. — Die frische Burgel enthalt einen Mildsaft von wenig aussezeichnetem Geruch aber sehr scharfem und eigenthumlichen Geschmad; doch ift die Scharfe so flüchtig, daß sie schon beim Zerreiben und Auspressen der Burgel verloren gebt. Die Angabe Murrav's (Apparatus med. V. 44.), daß der Saft berAronswurzel den Beilchensaft grune und durch Sauren coagulirt werde, sand Dulong nicht bestätigt (Journ. de pharm. mars. 1826: p. 154).

Asarum Europaeum L. (Haschwurz). — Rach Laf. faigne und Penenile: Haselwurzeltampfer; sehr scharfes fettes Del; Asarin; Summis burch this. Kali ausgezogenes Startmehl und Ulmin; Holzsafer; Citronens, sitronens, und apfets. Kalt; esigs. Salze; Ammoniat: und Kalisalze. (Journ. de pharm. VI. 661. — Erommed. N. J. V. St. 2. 72. — Buchners Kepert. XIII. 209).

Asolepias Vincetoxicum L. (Cynanchum vinc. Rich. Schwalbenwurg). —

Nach Feneulle: Flüchtiges Del; fettes Del von fast wachsahns ficher Cons.; eine Art Harz (Rep. I. 1300); ein besondrer brechenerstegender Stoff (Rep. I. 683); Schleim (mouqueux); Startmehl; pettische S.; apfelf. Kali; apfelf. Ralt; sauertlees. Kalt und einige andre Mineralfalze, Rieselerbe. (Journ. de pharm. 1825. 311).

Asparagus officinalis L. (Gemeiner Spargel). — Die zu Anfange Octobers gesammelte Wurzel nach Dulong: Ein harz; vegetabilisches Eiweiß; gummiger Stoff; ein eigenthumlicher, reich= lich durch bas. essigs. Blev und salveters. Quedsilberprotoryd fallbarer, Stoff; ein schwach gefärbter zudriger Stoff, der die bemertenswerthe Eigenschaft zeigte, durch conc. Schwefels. geröthet zu werden; saure apfelsaure, falzsaure, essigsaure, phosphorsaure Salze mit Kali = und Kaltbasis und eine kleine Menge Eisen; weder Asparagin noch Man-

nit, welche in den Spargelsproffen vorlommen. (Journ. de pharm, 1826. may. p. 278).

Aylanthus glandulosa Desk. (Japanischer Lact). — Der rindige Theil der Burzel nach Paven: Spuren eines ath. Dels von startem unangenehmen, giftigen (vireuse) Geruch; fetter Stoff; aromatischer, in B. Allohol und Aether ausöslicher Stoff von sehr beutlichem Banillegeruch; aromatisches harz und grüne Materie; in B. und Alfohol ausöblicher bittrer Stoff; gelber Farbstoff; sticksoff baltige, in B. ausöbliche, in Alfohol unausöbliche, Materie; eiweischuliche sticksoffbaltige Materie; vegetabilische, dem Jungin abnische, Substanz; Startmehl; Gummi; Holzsafer; pettische G. (hier zum eristen Male beobachtet); Spuren von Citronens.; Rieselerde und einige Salze; Wasser. (Journ. de pharm. X. 394).

Berberis vulgaris L. (Berberiswurzel). — Nach Bran' bes: 0,225 Elain; 0,075 Steatin; 0,100 Cerin; 0,550 Halbbarg; 0,025 Chlorophyll; 6,625 gelber, durch Blevsalze nicht fällbarer Farbitoff (Rep. I. 965); 2,550 brauner, durch Blevsalze fällbarer, Farbstoff mit apfels. Salzen; 0,350 Gummi mit Spuren eines Kalksalzes; 0,200 Startmehl mit phosphors. und pflanzens. Kalk; 55,400 Faser; 0,200 phosphorsaurer und pflanzens. Kalk; 35,000 Waster; 1,3 Uederschuf. (Schweigg. J. N. R. XII. 467. — Brandes Archiv. XI.).

Beta vulgaris, (Gemeiner Mangold; gemeine Rub; Abart: die rothe Rube, Runkelrube, betterave.) —

Die Runtelruben nach Juch: 7 Buder; 4 Eiweisstoff; 12 währiges Extract; 2 Salmiaf; 25 unaustöbl. Bestandtbeile; 47 Baffer. (John chem. Kab. 16). — Nach Papen \*): 1) Basser; 2) trestallistrbarer Zuder mit ein wenig untrystallistrbarem (?) \*\*); 3) Einweis; 4) pettische S.; 5) Holzsaser; 6) sticktoffbaltige, in Alfohol austöbliche Materie; 7) rother, gelber, brauner Farbstoff (Nep. I., 890), lehtrer erst an der L. sich braunend; 8) aromatische Substant; 9) fetter Stoff; 10) saure apfels. Salze von Kali, Ammoniat, Ciscu, Kalt; 12) salzs. Kali; 13) salpeters. Kali und salpeters. Amm.; 14) apfels. Kalt; 15) phosphors. Kalt; 16) unorganisches, noch nicht erstanntes, Alfali; 17) Spuren von Schwesel. — Uedrigens demerkt Papen, daß diese Reihensolge blos im Allg. gilt; indem er z. B. in

<sup>\*)</sup> Die Subftangen nach ber Reihenfolge ihrer größern Menge geordnet.

<sup>\*\*)</sup> Panen bemerft, er habe burd feine Berfahrungkarten bie Benge bes untroftallfirbaren Budees auf eine fo tleine Quantitat reducirt, daß er an beffen Pracfiften; in der Runtelrabe übenhaupt zweifle, fein Erfcheinen barin vielmehr einer Beranderung des kunftallsfirbaren Buders beimeffe.

Runtelruben, bie in einem mit Gaffendunger gedungten Boben muchfen, ben Salpetergehalt eben fo groß, als ben Bucergehalt faub,
da er in der Regel 20 mal geringer ift; fo wie auch die Beschaffenheit
des Bodens auf das Berhaltniß der audern Bestaudtheile vom wefentlichten Einfluß ift. (Journ. de chim. med. 1825. sept. 385).

Sehr mertwurdig ist die Bebachtung, welche Braconnot an Blättern ber (auf magerem und saudigen Boben gewachsenen) Runzkelruben machte, die frisch untersucht keinen merklichen Salpetergebalt zeigten. Als sie aber, um getrocuet zu werben, in Bunbel gebunden und an einem mäßig erhellten, warmen und etwas feuchten Orte an Binbsaden aufgehangen und nach einigen Monaten untersucht wurden, waren die Stiele dieser Blätter mit einer unzähligen Meuge kleiner Salpeterkrystalle ganz durchdrungen und überzogen; dagegen Aleesaus ver und Aepfelsaure ganz daraus verschwunden waren. (Ann. da Chim. er de Phys. XXXV. 200). Eine Literatur über Fabrication bes Runzklrübenzuders sindet sich Rep. 1. 756. II. 716.

•

Bryonia alba L. (Zaunrübe). — Nach Bauquelin: Bitterstoff (Bryonin Rep. I. 656. II. 703); wenig Zuder; viel Gumsmi; Starkmehl; Holzsafer; eiweisartige Substanz; faurer apfelsaurer und phosphors. Kalk (Ann. du Mus. VIII. 80; auch in Berl. Jahrd. 1807. 14). — Nach Brandes und Firnhaber: 2,1 in Aether lösliches und mit etwas Bachs vermischtes Harz; 1,3 in Nether uns sösliches Halbharz; 1,9 Bitterstoff (Bryonin), mit etwas Zuder, Phyteumatolla, essign und apfels. Kalk; 10,0 Schleimzuder mit Phyteumatolla, saurem apfels. Kalk und apfels. Kali; 14,5 Summi; 2,0 Starkmehl; 1,0 verhärtetes Starkmehl; 2,5 Selatina; 6,2 verhärtetes Pflanzeneiweis; 2,75 Summoin (yabrscheinlich Product der Auslysez durch Einwirkung der Kalilauge auf die org. Substanz bedingt); 17,0 durch Kali löslich gemachte ertractive, der Phyteumatolla verwandte, Materie; 15,75 Kaser; 5,0 phosphors. Magnesia und Thonerde; 1,0 apfels. Wagnessa; 20,0 Wasser; 1,5 Berlust (Brandes Arch. III. 1823. 351).

Nach Dulong: Eine kleine Menge grunes Fett; eine getinge Menge harz; ein eigenthumlicher bittrer Extractivstoff, welchem ble Burzel ihre brastischen Eigenschaften verdankt; eine große Menge Starkmehl; vegetabilisches Eiweis; Bummi; viel basisch apfels. Kalk; ein menig this. Kalk; ein saures apfels. Salz, keine pektische Saure.

— Die Asch: this., schwefels. und salzs. Kali; this. und phosphors. Kalk nebst ein wenig Eisenorph (Erommeb. Taschenb. 1827. 124).

Daß die frostallistrbare Mat., welche Fremp aus der Burgel dargestellt bat, mabricheinlich ein Kallfalz sep, ift (Rep. II. S. 703) ermachtt worden.

Calamus aromaticus f. Acorus calamus.

Carex arenaria L. (Sandriedgras, beutsche Saffe parille). —

Durch Behandlung mit faltem B. erhalt man ungefahr T ibre Gewichts an Sagmehl. — 4 Ungen geben 6 bis 7 Drachmen walth gas, fuflich somedendes und 2 bis 3 Dr. geistiges mehr bitterlicht Extract. Beibe follen einen Guajafgeruch baben (Pfaff mat. mod.).

Cephaëlis Ipecaguanha Rich. (Callicocca Ipecacuanha Brot. (Die braune, graue ober geringelte Brechmurgel). -Nach Bucholg: 0,75 Bache; 2,43 Beichharg; 10,12 burch B. ank Biebbarer eigenthumlicher Ertractivftoff (bas Emetin enthaltenb); 5,15 burd Rali ausgezogene extractivartige Mat.; 25,45 burd Rali and gezogene gummige Mat.; 4,20 burd Kali ausgezogene fiartmeblatige Mat.; 2,00 froft. Buder: 25,47 Gummi; 9,00 fartmeblartiger Stoff; 10,80 Solgfafer; 0,77 Berluft (Bucholg Tafdenb. 1818. 69). - Rad Ricard: 1,2 Bache: 1,2 bargige Substang; 16,0 Emetin; 24 Gummi, 53 Startmebl; 2,4 thier. Mat.; 12,5 gaferftoff; Spurn von Galluss. (Ricard med. Bot. H. 719). - 9lad Delletier bit Mindensubstang: 2 fetter Stoff; 6 Bachs; 16 Emetin; 10 Summi; 42 Startmehl; 20 Solgfafer; eine Spur Gallusf.; 4 Berluft. - Die Solssubftang: Spuren von fettem Stoff und Ballusf.; 2,45 mit brechenerregender Extractivftoff; 1,25 Emetin; 5 Summi; 20 Startmel; 66,60 Solffafer; 4,80 Berluft. - Derfelbe fand in einer rothlich - granen Abart ber geringelten Jpecacuanba: 2 fluchtiges Del und Stea: rin; 14 Emetin; 16 Gummi; 18 Startmehl; 48 Solgfafer; Sputen einer G., mahricheinlich Gallusi.; Berluft (Ann. de Ch. et de Phys. IV. 172. - Someigg. 3. XIX. 440). - Bergl. hiemit bie And Ipfe ber Burgel von Psychotria emetica.

Cichorium intybus L. — Nach John: Harz; Bafriges bittres Ertract; Buderstoff; Faserstoff; Salmiat (John chem. Lab. 81).
— Nach Planche enthält sie auch viel Salpeter und salzs. und schwefels. Kali; wahrscheinlich enthält sie auch Scheim. — Waltlfand Jnulin barin, einmal in & Pfund (Giv. Gew.) 1 Unze getrocknetes Inulin, andremal weniger. (Buchner Rep. XXVII. 263).

Cicuta virosa L. Albrecht erhielt aus 2 Pfund ber frischen Burgel: 58 Grau Satz; 52 Gran Eiweisstoff; 3 Drachmen 32 Gr. Seifenstoff; 4 Dr. 13 Gr. Gummi und Schleimstoff; 2 Ungen, 2 Orachmen 2 Strupel Zaserstoff. — Ferner gaben 1 Pfund ber frischen Burgel 5 Dr. Ertract und 6 Pfund ber frischen Burgel an 1 Dr. 36 Gr. atherisches Del (Rep. I. 1051). (Berl. Jahrb. d. Pharm. 1815

S. 192). Sheise erhielt aus 1 Psund der frischen Burjeln durch Lindiden des Sastes 1 Unge 45 Gran aus dem Saste bereitetes Erstract; durch Eindiden des mäßrigen Decocts 10% Dr. wäßriges Erstract; durch Eindiden des altobolischen Auszugs 9 Drachmen resindses Ertract; durch Destillation mit Wasser 3% Gran ätherisches Del; durch Absondern deim Einsochen des mäßrigen Ertracts 15 Gran Einesssteff. — 2 Ungen des resindsen Ertracts gaben 3% Dr. Selsen 2 oder Ertractivstoff, % Dr. Harz; 6. Dr. Schleimstoff. Das Del entbält zwar nach Scheise keine Blausaure; wenn man aber die gepulverte Wurzel mit this. Kali glubt, den Rückland mit dest. W. auszieht, siltrirt und einige Tropsen salzs. Eisen nebst Salzs. zur Sattigung des übersch. Kali zur Fl. zuseht, entsteht eine blaue Farde. — Nach Scheise's Versuchen wirtt die Ninde der Wurzel am gistigsten. (Berl. Jahrb. f. Pharm. 1815. 203).

Cissampelos Pareira L. — Die rd. Pareirae bravae, als deren Mutterpflanze man die vorstebende gewöhnlich anglebt, wiewohl es nach Birey die Abuta amara Aublet ist, enthalt nach Feneulle: weiches harz; gelbe bittre Materie; braune farbende Materie; Startmebl, thierisch vegetabklische Materie; apfels. Kall; salpeters. Kali; Ammoniatsalz und Mineralsalze. Die bittere Materie wird eben so wie das Cathartin dargestellt. Sie ist löslich in Alfobol und M., bildet mit Gallafeltinktur und basischem essigl. Bley Niederschläge (Journ. Ide pharm. 1821. 104. Erommsborfs. R. J. VI. St. 2. S. 6. Schweigg. J. IV. N. R. 264).

Colchicum autumnale L. (Perbstzeitlose). — Nach Mestanbri und Moretti: Parenchym; Startmebl; schleimiger Ertractive ftoff; Eiweis; bittrer und scharfer Ertractivssftoff; orphirbarer Ertracstivstoff; Sarz; Repfell., Ralt und Salzs. (Bullet. de pharm. T. II. May. 1810. 217). Nach Pelletier und Caventou: Fett, aus Clain, Stearin und einer füchtigen S. bestehend; ertractiver gelber Farbstoff; saures galluss.\*)(?) Beratrin; Summi; Startmehl mit vielem Julin; \*\*) Faserstoff (Silb. Ann. LXV. 368; auch in Schweigg. J. N. R. I.). — Stolze hat (vor Pell. und Cav.) die im Frühsahr und die im Herbst gesammelte Wurzel vergleichend untersucht und solgende Resultate erhalten. (Berl. Jahrb. 1818. 107; 1819. 135).

<sup>\*)</sup> Db biefe G. Gallusf. fen, ift nach Delfiner noch zweifelhaft.

<sup>\*\*)</sup> Balt I fonnte fein Inulin finden (Buchner Rep. XXVII. 266).

|                                                              | Ende Mar; gefam. |      |      | 16 Ungen frifcher ge,<br>gen Ende Geptember<br>gefammelter rd. col-<br>chici enthalten |     |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                              | Unje             | Dt.: | Stan | Unje                                                                                   | Dr. | Stes |
| Baffer                                                       | 12               | 7    | 44   | 12                                                                                     | 6 - | 48   |
| Starte                                                       | 1                | 1    | 83   | 1                                                                                      | Å   | 57   |
| Aroftallifirter ander                                        |                  | •    | 31   | •                                                                                      | 8   | 9    |
| bitterm verbunden                                            |                  | 7    | 84   | E                                                                                      |     |      |
| Coleimzuder                                                  | 2                |      |      | 3                                                                                      | 3   | 28   |
| Bitterer Extractivitoff                                      | 2                |      | 3    | 3                                                                                      | 2   | 47   |
| Sower loslider Extractivitoff                                | =                | 1    | 40   |                                                                                        | =   | 40   |
| Beiches balfamartiges hars . Durch Rali ausgezogene ertract: |                  | •    | 8    | "                                                                                      | =   | 4    |
| artige Substanz                                              | 2                |      | 47   |                                                                                        | 5   | 391  |
| Traganthabnlicher Stoff                                      | =                | 1    | 2    |                                                                                        | 2   | 7    |
| gaferftoff                                                   |                  | 2    | 58   |                                                                                        | 2   | 4    |
| Werlust                                                      | 2                | 3    | 8    | 5                                                                                      | 5   | 15   |
|                                                              | 16 Ungen         |      |      | 16 Ungen                                                                               |     |      |

Convolvulus arvensis L. (Acterwinde). — Nach Che: vallier: Die frische Burgel verliert burch Trocknen 72 bis 78 p. C. Die trockne liefert: 4,9 p. C. gelbes scharfes harz; gummiges Ertract; troft. Zuder; Sahmehl; Eiweisstoff; schwefels. Kalk und anne Salze; Eisenorph (Journ. de pharm. Juillet. et août. 1823).

Convolvulus batatas (Ipomoea batatas). — Nach herr Ty Sohn: 0,05 gelbliches fluctiges Del von giftigem (vireuse) ber ruch; 1,12 eigenthumlicher gelber fettartiger Stoff (Rep. I. 979); 3,3 unfrystallisitearer Juder; 0,92 Eiweis; 13,3 Startmebl; 6,79 Pflanzgenfaser; 1,4 Aepfels., saures apfels., phosphors., salzs., schwefels. Rati, basisch phosphors., apfels. Ratt, Rieselerde, Spuren Eisenorph und vielleicht Manganorph nehst Berlust; 73,12 Basser (Journ. de pharm. 1825. may. 245).

Convolvulus Jalappa L. — Die trockne Wurzel nach Casbet de Gassicourt: 10 harz (Rep. I. 1322); 44,0 in startem Albebol uniobliches braunes Extract; 2,5 Startmehl; 29,0 holzsafer: 2,5 Eiweisstoff; Spuren von Farbstoff; Bucker und Essigl; 2,0 Werlust (Buchner Rep. VI. 22). — Nach Gerber, die Burzel, wie sie im handel vortommt: 7,80 hartbarz; 3,20 Beichbarz; 17,90 gelind trazzender Extractivstoff; 14,50 gummiger Extractivstoff; 8,20 Farbstoff, welcher durch this. Rali schon roth gefärdt wird; 1,90 Schleimzucker; 15,60 Gummi mit apfels., phosphors. und schwefels. Rali und Ralk-

falzen; 3,20 Bafforin; 2,70 Eiweisstoff; 1,20 verdattetes Eiwels; 6,00
Statkmehl; 8,20 Holzfaser; 4,80 Wasser; 2,40 Aepfels., theils frei,
theils an Kali und Kalt gebunden; 0,90 falzs. Kalt; 0,50 salzs. Kalt;
1,80 phosphors. Wagnesia; 0,40 phosphors. Kalt; 3,00 this. Kalt; 4,60
Berlust; tein Altasoid. — Die Asche lieferte: this., samesels. und
phosphors. Kali; this., samesels. und phosphors. Kalt; this. Wagnesia;
Kleselerde; Eisenord; Kupferord (Brandes Arch. XXI. S. 215). —
Lume (Schweigg. J. N. N. XIII. 461) glaubte aus der Jalappens
wurzel ein Altasoid, welches er Jalappin nannte, dargestellt zu haben;
Out t jedoch zeigte, daß dieß vermeintliche Altasoid eine Verb. von
Jalappenharz mit der zur Ertraction angewandten Eisigs. sep, wie auch
Gerber destätigt fand. — Erommsdorff erhielt gemeiniglich aus
20 Pfunden 32 bis 36 Unzen Harz; Dulf meist aus 1 Pfund 2 Uns
zen (Dulf preuß. Pharmas. 492).

Convolvulus Mechoacanna. — Die trodne Burgel nach Cabet be Ga scicourt: 2 blige Substanz (Beichbarz), bem in Mesther löslichen Theile des Jaiappenbarzes abnlich; 16 währiges Extract (Gummi?); 50 Startmehl; 30 Holzsafer; 2 Eiweisstoff (Buchner Respert. VI. 83).

Convolvulus Sepium L. — Die Wurzel tommt nad Ches vallier in ihren Bestandtheilen mit ber Wurzel von conv. arv. übers ein, ift aber an holzgehalt etwas reicher (Journ. de pharm. X. 230).

Convolvulus Turpethum L. — Die trodne Burgel nach Boutron : Charlard: Flüchtiges Del; gelbe fettige, nicht purgirende, Mat. (Weichars); nicht in Aether lösliches purgirendes harts bars; ertractiver gelber Farbstoff; Startmehl; holzsafer; Eineis; freie Tepfelsate; Rali = und Kaltsalge; Eisenord (Journ. de pharm. VIII. 131).

Corydalis tuberosa. — Nach Badenrober im frifden Justande: 0,18 grunes harz und weiches, widerlich schmedendes, Fett; 3,86 Corpdalin mit Aepfels, nebst salz. Kali und Schleimzuder; 0,40 Pflanzeneiweis; 4,58 Startmebl; 10,68 Holzsafer; 78,30 Wasser; 2,00 apfels. Kalt, Schleim und etwas schwesels. Kali (Kastu. Arch. VIII. H. &. 423).

Curcuma aromatica Salisb. (Curcuma zedoaria Roxb. 2ittmermutiel). —

Nach Banks kommt von biesem Gewächs bie Bittwerwurzel (rd. zedoariae). Sie enthalt nach Bucholz: 1,42 flüchtiges Del; 3,60 gewürzhaft bittres Weichbarg; 1,25 gewürzhaft und bitter schwedenden Extractivstoff mit etwas harz und salze. Salzen; 10,50 ahnlichen Ertractivstoff mit salze, und schwefels. Salzen; 4,50 Gummi; 9,00 Bas

forin; 3,60 Starimebl; 89,20 ber Holffaser durch erbistes Rali entiment Mat., wovon sich 8,00 wie Startmebl verbalten; 12,89 Holffer; 15,00 Buffer; 0,87 Ueberschuß (Bucholz Taschenb. 1817, 1.; Trommeb. J. XXV. St. 21, 3,

Curcuma longa (Eurcumawurzel, Gelbwurzel). — 924 John: 1 gelbes ather. Del; 10 bis 11 barziger gelber Farbstoff (Rep. I. 974): 11 bis 12 extractiver gelber Farbstoff; 14 Gummi; 57 944 fafer, nebst in Kali, aber nicht in Altohol oder 28. loblicher Materie; 7 bis 5 Waffer nebst Berlust (John dem. Sor. IV. 116).

Cyperus esculentus (Erhmandeln). — Enthalten febr wie fettes Del (Rep. I. 1243), Soleim und Sahmehl. Erftres bettigt nach Juch ab des Gewichte, und foll fast allen andern fetten Delen an Wohlgeschmad und Reinbeit vorzugieben fepn.

Dahlia pinnata Cav. (Georgina variabilis Willd. — Coreopsis Georgina Cass., Georgine). —

Die Knollen kommen in ihrem chem. Berhalten sehr mit ben Knoblen vom Ilelianth. tuberosus überein; sie enthalten nach Papen: ather. Del (Rep. I. 1052); fettes Del; eine bittre gewürzhafte Mat.; 10 p. E. Inulin; Holzfaser; sticktoffbaltiges Eiweis; eine sticktoffbaltige, bem Osmazom ahnliche, Mat.; Eitronens.; apfels. und citronens. Kalt und Amm.; pbosphors., salz., schwefels. Kalt; Salpeter; Kiefeberde; 76 p. E. Wasser (Journ. de pharm. IX. 383. — Schweigs. J. N. N. 1823. IX. 338).

Daucus carota L. — Das Extract aus frisch ausgeprestem Mobrenfaft bereitet, nach Wadenrober: 1,00 fettes weißes Del mit dther. Del (Rep. II. 788) verbunden; 0,34 Carotin; 4,35 Eiweis; 93,71 Schleimzuder mit Aevfels. und ein wenig Startmehl; 0,60 Afche, ent haltend Thonerde, Kalt und eine Spur Eisen (Wackenroder de Anthelm. comment, Gott, 1826. 5).

Dioscorea sativa (Westindische Pamswurzel). — Nach Suerfen frisch: 0,05 harz; 0,26 Schleimzuder; 2,94 Schleim; 22,66 Startmehl; 6,51 holzfafer; 67,58 Wasser (Scherer J. VIII. 600).

Eupatorium cannabina. — Nach Boubet; Flüchtiges Del; Harz; bitterer und scharfer Stoff; Startmehl; schwefels. und falzs. Kall; sals, apfels., essigs. und phosphors. Kall; Kieselerbe und Eisen (Bullet. de Pharm. III. mars. 1811. 97).

Gentiana chyrayta. — Der Calamus verus der Alten, der nach Guibourt mahricheinlich von vorgenannter Pflanze berkommt, enthält nach Boutron: Charlard: Harz; braunen Bitterstoff; geb ben Farbstoff; apfels. Kalls schwefels. und salls. Kall; bas. phosphors. Kall; Elsenorpd (Journ. do chim. med. 1825. Juin. 286).

Gentiana lutea L. — Die Burzel (Rd. gent. rubrae s. ludeae s. majoris, gelbe Enzianwurzel), nach Guillemin und Jacque:
min: Wachsartige Substanz; harz; eine bittre Mat.; Zuder; Gummi (Journ. de pharm. 1819. avril). — Nach Henry und Caventou:
Gogelleim (Rep. I. 1349); eine sichtige riechende Wat.; gelber Farbsieff; Gentianin (Rep. I. 555); verbrennliche G.; untrystallistibarer
Buder; Gummi; Faser (Journ. de pharm. 1821. avril. — Berl.
Babrb. Jahrg. XXIV. Abrb. 1. — Trommeb. N. J. VI. St. 2). —
Bergl. auch Henry's frühere Analyse, wo phospbors. Kall und eine
weichbarzige Mat. unter den Bestandtheisen angefährt wird (Journ. de pharm. V. 97.), und Braconnot in Journ. de Phys. LXXXIV.
345, der auch ein Kalisalz sand.

Geum urbanum L. - Die bievon abstammende Meltenmurgel ober Benedictfrautmurgel enthalt nach Moretti und Melanbri: Berbftoff; orpdirbaren Extractivftoff; foleimigen Extractivftoff; fichs tiges Del und verschiebene Salze (Bullet, de pharm, II). Gine ges nauere Analyse besigen wir von Erommedorff. Dienach find in der vollfommen ausgetrocheten Wurzel enthalten: 0,039 atherifces Del (Rep. I. 1052); 4,000 har; (Rep. I. 1314); 10,000 in B. unb Altohol auflöelicher Gerbstoff (Rep. I. 597); 31,000 in Altohol unb 2B. unauft. Gerbstoff (ebendaf.) mit Spuren von falgf. Salzen; 92,000 traganthabulider Stoff; 15,800 gummidbulider Stoff mit Ertractive ftoff; 30,000 Burgelfaler ober bolgiger Theil, mit einer Spur von Somefel. Producte ber Ginafcherung ber gafern maren: Carbonate von Rall, Ralt und Magnesia; Sulfate von Rali und Ralt, falgs. Ralb. phosphorf. Rait, Riefelerde, Eisenorpd, eine Spur Manganorpd, tein Supferorpb. - Der wirtsamfte Bestandtheil ber Burgel icheint in ben beiden gerbenden Stoffen ju liegen (Trommed. R. 3. II. St. 1. 53).

Glycyrrhiza glabra L. (Liquiritia off. Pers. — Sigs hols). —

Nach Robiquet: Bachs; trapendes Beichbarg; Usparagin; Glyscorrbicin; Startmehl; Holgfaser; branne farbende Materie von thier. Natur; Eiweisstoff; Aepfels.; Phosphors.; schwefels. und phosphors. Ralf; phosphors. Magnessa (Ann. do Chim. LXXII. 143; auch in Erommed. J. XIX. St. 1. 271). — Nach Erommedorff giebt es zwei Varietaten des Glycprrhicins (vergl. Rep. II. 722); und die Beschadtheile der Susholzwurzel sind im Ganzen uachstehende: Weichharz; Hartharz; Glycprrhicin, in taltem Altohol von 80 p. E. austöblich; Glycprrhicin in dergl. Altohol in der Kalte und Warme unaustöblich;

eine geringe Menge gabrungsfahigen Juders; bittrer tratenber to tractivstoff, in Allohol aust., wie es scheint, an die harze gebunde; eine eiweisartige Materie; Startmehl: Spur eines gerbestoffbaltiga Stoffs: Pflanzenfaser; eine freie, in B. und Allohol austösliche, unt flüchtige, unbestimmte, Saure; pflanzensaure Salze mit Kalibase: pflanzensaure Salze mit Kalibase; pflanzensaure Salze mit Kalibase, vielleicht auch mit etwas Magnesiabat phosphors. Kall (Crommsb. Taschenb. 1827. 57). — Auch Plissuglaubt ein pflanzensaures Salz mit Magnesiabass, bessen Saure wah scheinlich eigenthümlich sen, in der Suspolzwurzel gefunden zu hah (Ann. de Chim. et de Phys. XXXVI. 83).

Helianthus tuberosus L. (Knollige Sonnenblume; amanchen Orten Erbbirne, an andern Erbäpfel; topinambour).

6a

Nach Papen: Mether. Del; fettes Del; Harz; unfrost. Buder: Det lin \*). (Inulin): Summi; Faser: Eiweis; gallertartige stickfosse Substanz; Osmazom; Kungin; Schwesel; Spuren von Galluss.; Post phors.; Salveter; sauertlees. Rall; phosphors. Rall; Rieselerbe; Mangan (I. de pharm. X. 256. 293). — Nach Bracounot: 0,060 in Altoba und Rali leicht aust. Del; 0,300 Cerin; 14,800 untrystallistrare zuchse Mat.; 3,000 Junlin; 1,078 gummige Mat.; 6,990 eigentbumliche Sustanz (Rep. Il 428); 1,220 veget. Stelet; 1,070 citronens.. 0,120 sauesells., 0,080 salzs., 0,060 ubosphors., 0,030 dpsels. Rall; 0,145 eisenst tiger phosphors. Rall (phosphate de fer ferrugineux); 0,080 dwenens., 0,014 weinsteins. Rall; 0,024 Rieselerbe; 77,200 Wasser (Ann. de Ch. et de Ph. avril. 1824. 373).

Helleborus hiemalis. — Nach Bauquelin: Schaffe Beichbarz (Rep. I. 1339); gummiger Ertractivstoff; etwas Zuder; icht weißes Startmehl; Holzfaser; thier. veget. Stoff, beim Abbampfen bes ausgepreßten Saftes in Hanten gerinnend; Salze (Ann. du mus. d'hist. nat. 1806. T. VIII. 80; auch Berl. Jahrb. 1808. 1).

Helleborus niger L. (Schwarze Nießwurz). — Rach Feneulte und Capron: Eine Spur wibrig riechendes fichtiges Del; Bachs; fettes Del (Beichbarz?) in Betbindung mit einer scharfen fluchtigen, der Jatrophas. abnlichen, S., in welcher die Birtsamkeit ber Burzel liegt; harz; Bitterstoff; Gummi; Holzsafer; galluss. Kall und Kalt mit Saureüberschuß; ein Ammoniatsalz und ein effigs. Salz (Journ. de pharm. VII. 1821. Nov. — Krommeb, R. J. VI. St. 2.

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ift, bof Papen im Sagmehl aus Anolen, welche in Martinique gewachfen waren, ftatt Dahlins blos Stärknehl fand (Journ. de chim. med. fevr. 1826, 63).

- Budner Repett. XII. 222). Bergl. auch Cobias: Diesert, de Hellehori nigri indole chemica et usu medico. 1819. Berol.

Inula Helenium L. (Alant). — Rad John: Gine Spur Rachtigen Dels; 0,3 bis 0,4 Alantlampher; — 0,6 Bachs; 1,7 scharfes Weichbarz (Rep. I. 1339); 86,7 bitterlicher Extractivstoff; 4,5 gumi mige Theile; 86,7 Juliu; 5,5 Holzfaser; 13,9 sevbirter Extractivstoff mit geronnenem Eiweisstoff; außerdem noch Kali-, Kall: und Wagnes Taxfalze, eine Spur von phosphors. Eisen und von Rieselerbe (John Bem. Schr. IV. 61). — Nach Funte: 8 ather. Del und trost. Harzi 2,8 Seisenstoff; 6,0 gummiger Extractivstoff; 43,2 eigenthamliches Sahmebl (Juullu); 40 Phanzensafer; ein wenig freie Esses, und Eisweisstoff (Erommed. J. XVIII. St. 1. 74. — Psaff. mat. med. IV. 372. Bergl. auch Schulz im Berl. Jahrb. 1818. 251.)

Iris florentina L. — Die sogenannte Wellchenwurzel nach Bogel: Aetb. Del, auf dem start damit geschwängerten B. als eine gelbilchweiße Masse schwimmend; ein braungelbes (oder gelbgrunes), schwieriges, mit Altobol eine gelbe Aust. gebendes, Harz von sehr bitzterm und scharsen, fast brennenden, Geschmadt; adstringirender Ertractivitoss; Summi; Startmehl, wie Juulin sich verbaltend; Psanzensasser (Erommsb. J. XXIV. St. 2. 64). — Nach Raspail sommt in den Knollen sauerslees. Kalt frostallister vor (verzl. Rep. II. 642). — Einer turzen Rotiz zusolge wollte Tonerp in dieser Burzel Emetin gefunden haben, was er aber in einer spätern Notiz widerlegt.

Krameria triandra R. et P. (Natanhia). - Mit ues bergebung der Berfuce von Binder (Abhandl. über bie Ratanbig. Stuttgard und Bien. 1818. 8); Ralco (Diss. de Ratanhia, Wirceb. 1820. 8); Ectard (Diss. de Ratanhia, Berol. 1822. 8); nach Bars mintel: Berbftoff; Ertractivftoff; Bummi; Dfangenfafer; Eimeid ftoff; Ballusf.; ein tleiner Antheil fcmefelf. und falgf. Ralt; eine Spur Thonerde und Gisenored (Schmars pharmafol, Tab. I. 122). -Dad Erommedorff: 42,5 eifengrunender Gerbftoff; 17,5 Gummi; 25,0 burch Rali ausgezogene ulminartige Materie; 15,0 Solgfafer (Bndolg Tafdenb. 1820. 33). - Rad Bogel: 40,0 Gerbftoff; 1,5 Bummi; 0,5 Startmebl; 48,0 Solgfafer; 10,0 Baffer und Berluft (ebenb, 73). - Nad C. G. Smelin: 38,3 Gerbftoff; 6,7 fußer Stoff; 8,3 durch beißes 2B. ausziebbarer flidftofffreier Schleim; burd taltes B. ausziehbarer ftidftoffreider Schleim; 43,3 Solgfafer mit fblf. und fdmefelf. Ralt, Riefelerde u. f. w.; 0,9 Berluft (ebend. 100). - Das trodne Ertract nach Defdier: 42,666 Gerbftoff; 56,666 aummige extractive und farbende Theile; 0,333 Gallusf.; 0,533 Ra= tanbiafaure. - Die Burgel gab nach demfelben 1,49 p. C. Afche, bent sebend and 0,50 Kalt; 0,86 Thonerde; 0,80 Rieselerde; 0,11 Eise oxpd; 0,12 this. Natron; 0,08 salzs. Natron (Erommed. R. J. IV. St. 2. 172. — Pfass mat. mod. VI. 245).

Bogel hat eine Reibe vergleichender Berfuche aber bas Berbatten bes Ainogummi's und Ratanbiaertracts angestellt, um bas Unterschieben bes lettern für bas erftre zu ertennen. Es ergiebt fie baraus:

- 1) In gleicher Menge zerrieben auf bie Junge gebracht ift be. Geschmad bes Kino entschieden zusammenziehender und herber, be Ratanbiaextract milber von Geschmad.
- 2) 10 Gran von jedem mit einer Unge tochenden Baffers ibm goffen, bleibt die Lofung des Kino nach 2 Stunden flar und durchfietig, die des Ratanhiaertracts wird trube, undurchsichtig und mildigt wie ein Chinadecoct. Doch gilt dieser Unterschied nicht fur die Ubeschungen, denn auch die Abtochung des Kino wird nach einiger gelt ebenfalls trube. Der Ausguß des Kino schmedt berber, doch nicht se eindringend und dauernd, wie der des Ratanhiaertracts.
- 3) Ein Aufguß von einem Quentden von jedem mit 2 Ungen tab tem Baffer geschüttelt, nach 24 Stunden filtrirt, mit einer Auflosung von Blevzuder verseht und mit vielem Waffer verdunt, wird der Riederschlag in dem Kinoaufguffe ins Afchgraue spielen, der mit bem Ratanbiaaufguffe entstandene rothlich erscheinen.
- 4) Bredweinsteinauflosung trubt einen folden Auft von Rino nach einigen Minuten, und es legt sich bald ein gelblichwite ber Niederschlag in beträchtlicher Menge zu Boden, im Aufguste des Ratanbiaertracts beginnt diese Trubung erft nach einigen Stunden, fie ift aber fast unbedeutend im Bergleich mit ersterer. Durch diese Reaction ist eine Berfälschung bes Ratanbiaertracts mit Rino leick zu entbeden.
- 5) Beide Substanzen geben mit Schwefeldther eine gelbliche Auflofung, die des Ratanbiaertracts mit Kalt oder Barptwasser verlest, wird roth (vielleicht von Gallussaure), die des Kino bleibt weiß und farbenlos.
- 6) In einem filbernen Loffelden über einem brennenden Lichte erwarmt, erweicht fic das Ratanbiaertract fogleich, schmilzt und blabt fic auf, das Rino bingegen schmilzt nicht, sondern verwandelt fic in ein duntelbraumes Pulver; in ein Machelicht gehalten blabt fic das Ratanbiaertract auf, und brennt hin und wieder mit Flamme, das Kino verwandelt sich bagegen rubig in Roble.

Roch verdient als unterscheidendes Mertmal bingugefügt zu werben, bas aus ber geistigen Lofung bes Ratanhiaertracts die Aestalilauge burd ben Gerbstoff als eine braune, fast schwarze, fehr tiebrige,

Subfiang niebergeschlagen wirb, aus der geistigen Kinolofung bagegen in mehr grünlich, ber Milchololabe abulic.

Lathyrus tuberosus L. — Die frischen Knollen nach Braisennot: Eine Spur riechenbes Princip; 0,18 braunes ranziges Del mud wachsartiges Fett; 6,00 gemeiner Juder; 16,80 Stärkmebl; 5,04 Solzfaser; 3,00 thierische Mat.; 2,80 Eiweisstoff: 0,04 apfels. Kali; 0,02 phosphors. Kali; 0,04 schwefels. Kali; 0,02 saiz. Kali; 0,86 tleef. Kali; 0,10 phosphors. Kalt; 65,80 Wasser (Ann. de Ch. et de Ph. VIII. 241. — Trommsb. R. J. III. St. 1. 389).

Leontodon taraxacum. — Baltl fand in 1 Pfund Burgel meift 1 Unge Juulin (Buchner Rep. XXVII. 265).

Lobelia syphilitica L. — Nach Boissel: eine fette Substanz von Butterconsistenz; Spuren eines leicht verduderlichen bittern Stoffs; gabrungsfähiger untrostallistrbarer Juder; schleimige Mat.; Holzsafer; dofels. Kali; saurer dofels. Kalt; in der Asce bas. tols. Kali und Kalt; salz. und schwefels. Kali; phosphors. Kalt; Spuren von Eisenorpd und Rieselerde (Journ. de pharm, dec. 1824. X. 623. — Geiger Mag. 1825. Matz).

Morus nigra L. 100 Ebeile frischer Burgelrinde verlieren fa gelinder hiße 59,56 Theile an Basser. Die getrochnete Burgelrinde enthalt nach Badenrober: 0,98 fetten Stoff; 16,06 eigenthumlischen harzahnlichen Stoff \*): 4,11 gelbes harz \*\*); 3,82 Eineis mit einer namhaften Menge apfels. Rall; 6,65 Startmehl; 17,87 Schleim mit ein weuig Schleimzuder; 50,52 Faser; 0,01 Ueberschuß. (Wackenroder de Anthelm. Comment. Gott. 1826. 38.)

Menispermum palmatum Lam. (Columbo). — Die Columbowurzel nach Planche: Eine Spur flüchtiges Del; 13 gelber Bitterstoff; 9 Gummi; 33 Startmehl; 39 Holzfafer; 6 in Waffer, nicht in Altohol losliche thierische, Materie (Erommeh. J. XXII. St. 2, 158).

Nymphaea alba L. (Beife Seeblume). - Rad Mo. tin: Barg; fette Materie; Gerbstoff und Gallapfelf., wodurch fie gu

Bedner über Pfangenanalnfe.

<sup>\*)</sup> Braun, gefdmadlos, von abstringirendem Gefdmad, in Baffer wenig, in rect. Beingeist febr leicht auflöslich; coagnitet thierifche Leimauft. und falle Sifenaufsfungen mit braunvioletter Farbe, welche Rieberschläge von Alfohol mit brauner Farbe geloft werden. Falle auch viele andre Merallaufdsungen. Bird von faustifchem Kali mit rother Farbe geloft und durch Salpeters, mit gelber in Orange übergebenber Farbe darans gefallt.

<sup>\*\*)</sup> Dieß Barg tommt in den meiften Gigenfcaften mit dem vorigen Stoff uberein und unterfcheidet fich nur durch die Farbe und bas mehr harzahnliche Unfeben bavon.

technischen Zweden sehr nühlich werben tann; untrostalisirbaver Juder; Schleim; Startmehl; Ulmin; effigs. Kali; apfels. und phosphors. Kakt und Ammoniatsalz (Journ. de pharm. 1821. No. X. — Exomméd. J. VI. St. 2. S. 163).

Orchis. — Mathien be Dombable hat bemertt, baf fic alle: Burgeln der Orchisarten durch einen eigenthumlichen widrigen Geruch auszeichnen, der einige Kehnlichteit mit dem Geruch des mannischen Saamens und seinen Grund in einem flüchtigen Dele hat, bat sich durch Dest, mit Alfohol abscheiden läßt (welcher zugleich eine ertractartige bittre geruchlose Mat. ausgleht). Im W. schwellen die Orchiswurzeln immer mehr auf, und man erfenut einzelne Fasern derin, die bochstens 3 bis 4 p. C. ausmachen (Dombable in Ann. de Ch. LXXVII. 45).

3m Uebrigen icheinen die Ordismurgeln nicht fomobl großentheils aud. Startmehl, wie man gewöhnlich annimmt, fondern vielmehr fot gang aus Bafforin ju befteben; bod mogen vielleicht nach Alter, Stank ort und art der Ordiewurgeln biebei mande Berfdiedenheiten Statt fim ben. Bauquelin verfichert allerdings, aus einheimischen Ordismur gein eine ziemlich große Menge icones Starfmehl erhalten gu haben; bagegen Robiquet fein foldes baraus erhalten konnte (Ann. de Ch. et de Ph. XXXI. 349); und den Salep, d. i. die gepulverte Burgf mehrerer großern auslandischen Ordisarten, fand nicht nur Carete ton fast gang aus Bafforin mit wenig Gummi und fehr wenig Side mehl zusammengesett (Ann. de Ch. et de Ph. XXXI. 346), sonben and Dfaff beschreibt feine Gigenschaften fo, daß fie vielmehr ben Bafforin, ale bem Startmehl gutommen; wofur namentlich das Tuffcmellen in taltem Baffer gilt. Uebrigens ift nach Pfaff biefes Bafforin, wie das Bafforin an fich, in beißem B. auft.; ba es net ihm und den andern Beobachtern einen Schleim damit zu bilben vermag; nach Caventon aber ftellt es eine in fochendem 2B. unaufide: liche Modification desselben bar. Das Nabere hierüber wird in Kolgenbem enthalten fenn.

Die Salepwurzeln kommen großentheils aus der Turkei und Perfien zu uns. Es find kleine blaggelbe hornartig durchscheinende und
harte Korper von langlich runder Gestalt ohne Geruch und von schleimigem Geschmad, auf haumwollene Faden gereiht. Das Pulver derfelben schwillt nach Pfaff in kaltem Basser auf, ohne jedoch eine
schleimige Aust. zu geden; dagegen es vom kochenden Basser zu einem
febr dicken Schleim ausgelost wird. Ein Theil Saleppulver ist im
Stande, 48 Theile Basser zum dicken Schleim zu machen. Saleppulver mit kaltem B. übergossen und bei einer mittlern Temp. der freien
Luft ausgesest, geht in eine Art weiniger Gahrung über (was auf

Budergehalt bentet) und verbreitet einen angenehmen Gerud: fodter tritt faure Babrung ein. Dach Caventou, wenn Saleppulper in faltes 2B. gerührt, filtrirt wird, fo lauft eine burchfichtige gummige Ri. von fowach falgigem Gefcmac burd, wahrend auf bem giltrum eine gallertabnliche, gitternbe, in taltem 28. unauftobliche, an beifes Baffer nur febr wenig (burd 3ob ertennbares) Starfmehl abtretenbe Daffe bleibt, Die fic, Die Unaufidelichteit in beibem 2B. abgerechnet als Bafforin verhalt (leicht auft. in Galgi., mit Galpeterf. Sanerfleef. gebend u. f. m.). Das talte Filtrat giebt fich als Gummlauft. ju em tennen, wird burch 3od nicht gefarbt, burch Alfohol in weißen Floden, bie fic nicht leicht in Salpeterf, auflofen, gefällt; ferner gefällt burch falpeterf. Gilber und fauertleef. Umm.; febr reichlich burd baf. effaf. Blep; durch Blepjuder nur bei fehr conc. Muft.; burd Mesfublimat fowach getrubt. Laft beim Abdampfen eine gabe, gang gummidbulice, Enbstang, die beim Ginafdern in einem Platintiegel eine, Rochfalg und phosphorf. Ralt enthaltende, Afche lagt.

Das Saleppulver wird nach Pfaff nicht von Alfohol angegrifs fen, loft fic aber in Bein oder Effig in der Warme auf. Durch Salpeters. läßt fich, wie aus dem Starkmehl, Rleef und eine eigensthumliche talgartige Substanz darstellen. Eine geborig verdannte und filtrirte Aufl. des Saleppulvers andert nach Pfaff die meisten Mestallfalzaustosungen nicht im Geringsten, namentlich die Austosungen der Eisens, Jints, Antimons, Rupfersalze. Bon Blepfalzen bildet nur das effigsaure damit einen weißen flodigen Niederschag, und von Quecksibersalzen wird nur die Aust. des salepters. Quecksiberprotoxyds davon opalistrend. Dagegen bildet Gallapeters. Quecksiberprotoxyds davon opalistrend. Dagegen bildet Gallapseltinetur in einer ganz tlaren und verdännten Aust. des Salepscheims einen reichlichen weißen, flodigen, in Salpeters, mit gelber Farbe austöslichen, Niederschlag.

Sehr bemertenswerth ift bas Berbalten, welches Braubes von ber Magnefia gegen ben Salep beobachtet hat (Brandes Arch. I. 316. — Schweigg. J. N. R. XIII. 494).

Derfelbe bemerkte, daß 20 Gran Salep in 4 Ungen (beißem) Bafsfer aufgeloft, mit 30 Gran Magnefia verfest, ein Gemisch hervorbringen, das nach einigen Stunden fest wird, mit der Confistenz zwischen Gauert und Caoutchouc. Ausnehmend fest ward die Mischung bei 2 Strupel Salep auf 5 Unzen dest. B. und & Drachme Magnesia. Das Gemisch, an dem man selbst nach Verlauf eines Monats nicht die gerlingste Spur von Faulnis bemertte, ist felbst in der Siedbige unaust. in Basser, in setten Delen, in Terpentindl und in abender Kalisauge. Sauren losen es zum Theil auf mit hinterlassung eines dicken opals farbenen Rücksandes. — Weder Kalt noch Bolus zeigen abnliche Ersicheinungen, wohl aber this. Magnesia, doch etwas spieter; auch zerset

fic bie Mischung nach 4 Wochen etwas. — Man erhalt biese Erscheinungen auch nicht mit Startmehl, Eiweis und ben verschiedenen Gummischleimen.

Boget (in Brandes Arch. XIV. 172.) und Beißenbirt (eben baf. XXII. 113.) haben empfohlen, statt bes ausländischen Salepe ben von einheimischen Orchismurzeln herrührenden, der größern Wohlfelle beit halber, anzuwenden. Nach letterm ist die vortheilhafteste Sammlungszeit der Monat July und spater, wenn die Blumen abfallen und ber Stengel anfängt, welf zu werden.

Ornithogalum caudatum L. Nach Sunefeld: Fluctie Schaffe; bargiges Blattgrun; Ertractivstoff; febr wenig Gerbstoff; bem Bafforin sich naherndes Gummi; Holzfaser; pstanzens. Kalt; en wenig falzs. Kali; tein Scillitin; überhaupt nichts Bittres (Eromms. R. J. V. St. 1. 101).

Paeonia officinalis L. (Sichtrose). — Nach Mortu: 0,26 fetter Stoff; 2.80 unkryst. Zuder; 0,12 Gummi und Gerbstoff; 1,60 thier. veget. Wat.; 13,86 Starkmehl; 11,46 Faser; 0,20 stele Phosphors. und Aepfels.; 0,76 sauerklees., 9,80 phosphors. und apsels. Kalt; 0,06 apfels., 0,02 sowefels. Kali; 67,98 Wasser (Journ. de pharm. X. 1824. Juin. 287. — Erommed. N. J. IX. St. 2. 92. — Buchners Repert. XIX. St. 1. 76. — Berl. Jahrb. XXVI. 2. 93).

Pastinaca sativa L. (Pastinatwurzel). — Frische Buren von der Spielart: "mit langlichen, spindelfdrmigen, gelblich-weißgraum Burzeln:" nach Ero me: 1,76 graues Startmehl; 2,09 Eiweis; 5,47 Schleimzuder; 3,57 Schleim und Erractivstoff; 2,54 Schleim und Erractivstoff aus der Faser; 5,12 eigentliche Faser; 79,45 Wasser (Hermbstarch. IV. H. 2. S. 342).

Pimpinella Saxifraga (Pimpinellwurzel). — Nach Blev: Metherisches Del; Fett; in Aether und Allohol lösliches Weichharz; in Mether und Alfohol lösliches Beichharz; in Mether und Alfohol lösliches Harz von Wachsconsistenz; barziger Ertractivstoff; Starsmehl; krost. Zuder; Schleimzuder; Gummit; gummiger Ertractivstoff; Eiweis; Aepfels.; Essigs.; Benzoes.; Faser; salz., schwefels. und phosphors. Kali., Kali. und Magnesiasatz; Manganorph; Kieselerde. — Ein Altaloid fand sich nicht in der Wurzel. Das eigenthümliche scharfe und krahende Princip scheint sowohl in dem äther. Dele, als dem Harze zu liegen. Die lufttrockne Wurzel entbalt ungefahr Russer. Das bei der Darstellung des Dels mit übers destillirte Wasser enthielt Essigs. und Benzoesaure (Trommeb. N. J. XII. St. 2. 59).

Polygala Senega. — Nach Gehlen: 7,50 Beichbars (gel-

(Smelin's Senegin, Pfaffs hargartige Mobification des tragenben Extractivstoffs, siehe Rep. I. 680); 26,85 juflich unangenehm fraggend schmedenber Seifenstoff (nach Pfaff sufer Extractivstoff mit traggenbem vermischt); 9,50 Summi mit etwas Eiweis; 46,00 Holgfafer; 4,00 Berluft (Berl. Jahrb. 1804. 112).

Peschier fand in der Senegawurzel: 1) zwei barzige Prinzle pien von verschiedenem Grade der Austödarfeit; 2) Polygalin (Rep. I. 680); 3) Jolusin (ebendas.); 4) ein gummiartiges Princip; 5) ein geldlichfärbendes Princip; 6) Inulin; 7) eine kleine Menge eines Alkaloids (gelblich, durchsichtig, in Wasser, aber nicht in Weingeist löslich, nicht weiter untersucht); 8) Polygalsäure an Kali und Eisen gedunden; 9) phosphors. Kalt; 10) Holzfaser. Die Asche des erschöpften Holzrickskandes ließ kbls. Kali und Natron; salz. Natron; phosphors. Kalk;. Eisen; Thouerde; Kieselerde. — Auch über die Polygala amara, vulgaris und chamaebuxus hat Peschier einige Bersuche angestellt (Buchener Repert. XI. 158. XII. 430. — Erommed. R. J. VI. St. 1. 5.
355. — Berl. Jahrb. f. Pharm. XXIV. St. 1. 154).

Rach Fenentle enthalt die Senegamurzel: 1) ein fichtiges Del; 2) ein fettes Del; 3) einen Bitterstoff (Rep. I. 663); 4) einen blaßzgelben barzigen Farbstoff (Rep. I. 980); 5) Gummi; 6) pectische S.; 7) Eiweis; 8) sauren apfels. Kalt mit wenig schwefels. und phosphors. Kalt. — Durch Einascherung der Wurzel wurde erhalten: this. und salzs. Kali; schwefels. this., phosphors. Kali; Kieseletde (Journ. de chim. méd. Sept. 1826. 436).

Gang ber Analyse nach Feneulle. - 1) Durch Deftillation der Burgel mit Waffer ging ein Product von etelhaftem Gernd, fluchtiges Del enthaltend, uber. - 2) Die Burgel mard 24 Stunden mit 2B. digerirt; biefes rothete Ladmus, gab mit Jod feine Spur Startmehl gu ertennen; trubte fich, einige Minuten gefocht, fart unb ließ in der Rube einen gallertartigen blaggelben Niederschlag fallen, aus welchem tochender Alfohol den ftrobgelben garbftoff aufnahm und einen granen Ruckftand von Eiweis ließ. — 3) Die zuvor mit lanem 2B. behandelten Burgeln murben burd mehrere fuccef= five Absude erfcopft. Die vereinigten Auszuge, jur Salfte abgedampft, liegen beim Erfalten eine neue Portion garbftoff fallen. Rach bef: fen Abfonderung murbe die Fl. mit überfcuffigem Blepzuder gefallt, ber abfiltrirte und gut gewafchene Diederfolge in beft. 2B. gerührt, burd einen Strom Somefelwfifi. jerfest, bas Somefelblep abgefon: dert, die Al. gur Trodnig verdampft und ber Rudftand mit Alfohol von 40° B. behandelt, welcher fauren apfelf. Ralt, nebst einer Eleinen Menge fowe felf. und phosphorf. Ralt gurucließ. Die alfoholifde Auf. ausgetrodnet und in deft. 2B. gerührt ließ einen braumen Rorper gurud, welcher veranberter Karbftoff foien, Die mafrig Muft. aber enthielt Mepfelf, und Spuren von Somefelf, mit garbfteff, Die bird ben Bleyjuder gefällte El. wurde vom überfchaffigen Salp Buth in geborigem Berhaltniß zugesehre Somefelf, befreit , im De rienbade gur Extractconfifteng verdampft und mit Altohol butd Dige Rion erfcopft, mo Gummi mit etwas Raltfalg guricblieb. Der Ale tobol murbe gur Erodniß abgedampft, der Rudftand mit beft. 28. be handelt, welches Farbftoff gurudließ, die magrige Muft. verdamoft, wieber in Alfohol aufgeloft, burd ein wenig überfcuffige Somefelf. Bas barin befindliche effigf. Rali gerfest, mit thier. Roble getocht, mit Yaukifder Dagnefia gefattigt und der freiwilligen Berdunftung uber faffen, wo der Bitterftoff blieb. - 4) Die mit 2B. erfcbopften Burgein murben nun mit tochendem Schwefelather und fochendem Ib Diefe nahmen viel Farbftoff, ein wenig Bit: tobol erfcopft. Tetftoff und ein fettes Del auf. - 5) Aus der fo erfcopften But fel jog tochenbe Ralitauge pettifche Gaure aus.

Polypodium filix mas. — Siebe unter ber Analpse ber Arpptogamen.

Psychotria ometica. — Die fowarze gestreifte Jpecaenante und Pelletier: 12 fettige Substang; 9 Emeting eine Spur Galluss; unferdem viel Startmehl nebst Summi und holzsafer (Bergl. Cephas-lis und Richardsonia).

Pteris aquilina. - Siehe nuter der Analpse ber Krppto-

Punica Granatum L. — Die Rinde der Burzel nach Mistonart: Bachsartige Substanz; Gerbstoff; zuderartige, zum Theil frosalltnische, in Alfohol, zum Theil in Basser lösliche mannitartige Mat.; eine große Menge Galluss. (Journ. de pharm. IX. 219. X. 852. — Berl. Jahrb. XXVI. 2. 221). — Nach Bonastre soll die Granatwurzelrinde auch Cajeputol geben.

Badeurober fand in der frischen Rinde der Granatwurzel: 0,99 talgartiges, etwas ranziges, Del; 11,77 Gerbstoff mit auchängendem Schleim und Kalk; 6,45 Stärkmehl mit ein wenig Gerdstoff; 3,82 Eiweis mit viel spfels. Kalk; 53,26 Wasser; 20,33 Holzsafer; Spur den Gallussaur; 3,38. Verlust. — Derselbe in der getrockneten Wurzelrinde: 21,92 gelden Gerdstoff; 2,46 talgartiges, etwas ranziges, Del; 26,09 Stärkmehl mit ein wenig andängendem Gerbstoff, Schleim und Kalk; 45,45 Holzsafer mit Eiweis; 4,08 Berlust — Die Holzsaser dinterließ 9,42 p. E. Asch, welche aus Kalk, etwas Magnesia und sehr wenig sals. und schwefels. Kali bestand. Die Wurzelrinde selbst

ließ 14,38 Afche, bestehend in 100 Eh. aus: 9,92 fhis., saizs. und schwefels. Kali und 90,08 Kalt mit einer mäßigen Menge Magnessa (Wackenroder de Anthelm. comment. Gott. 1826. p. 41).

Quassia excelsa. — Das Holz der Burzel (Quassiabolz): Eine Spur füchtiges Del; Quassin (Bitterstoff, (Rep., I. 664); Gummi; Holzsafer; kleel., weinsteins., schwefels. und salzs. Kalt (Morin in Journ. de pharm. VIII. 57). — Witting (Trommed. J. VII. St. 2. 136) und Borchard (Brandes Arch. III. 1823. 145) fanden noch überdieß ein Ammonialsalz \*) und phosphors. Natron in der Mischung bes Quassiabolzes.

Das talte Baffer giebt die Bitterfeit der Quaffia vollommen aus, und wenn Reiben dur Sulfe genommen wird, fogar beffer, als bas tochende; eine bei boberer Temperatur eintretende ftartere Orphation icheint bier den Ertractivftoff unauftoslich du machen.

Der wasfrige Aufguß ist blaggelb, rothet taum mertlich das Ladmuspapier, besit einen rein bittern Geschmad, ber nichts Unangenehmes bat, und ift ohne merklichen Geruch. Die Bitterfeit der Quassia wird durch vegetabilische Sauren, als Essigs., Citronensaure, so wie umgesehrt die Saure etwas gemildert, sie wird aber nicht durch Alfalien geschwächt, wie es bei der Alos der Fall ist. Die Absochung ist nicht bitterer, als der kalte Aufguß, und nur wenig gelber gefärbt. Sie bat einen eigenthumlichen, nicht unangenehmen, doch nicht starten Geruch.

Ueber die Menge des Ertracts, welches die Quassia giebt, sind die Angaben sehr verschieden. hagen erhielt biswellen aus 16 Ungen 3½ Ungen, biswellen aus 6 Pfunden nur 8, 9 bis 10 Ungen. Erommsdorff (3. III. 1. S. 142) hat mehrere Bersuche hierüber angestellt. Er erhielt durch verschiedenes mehrmaliges Ausgieben aus einem Pfunde
2 Ungen 5 Drachmen und 10 Gran Ertract (2½ Unge vom Pfunde ist die gewöhnliche Ausbeute). Die beiden ersten Digestionen gaben äußerst bittre, duntel- und bellgelb gefärdte Ertracte, die dritte Digestion ein Ertract, das sehr hellgelb aussah, tornig war und gesalzen schmedte. Bur Pulvertrockne gebracht zog es Feuchtigseit aus der Luft an, schmedte bitter, aber doch gesalzen, und bestand nach serneren Untersuchungen aus bitterm Ertractivstoffe, klees. oder weinsteins. Kalle, und wie es schien etwas salzs. Kalle und Selenit. Beim vierten Aussochen erz- hielt Erommsborff ein wenig Ertract wie bei 3, beim 5ten Auss

<sup>\*)</sup> Dieß giebt fic durch den deutlichen Geruch nach Ammonial beim Ues bergießen des holges mit Megfalificfigfeit ju erkennen. Rach Poffelt fius bet es fich auch im Quaffigertract, und wird hier burch baffelbe Reagens angezeigt.

toden aber ein Extract, bas glemlich weiß ausfah und fast gar nicht bitter mar.

Auch der Beingeist zieht die Bitterteit der Quassia volltommen ans. Die Tinktur hat eine duntle, gelbe Farbe und ist von außerordentischer Bitterteit, doch ist die Menge des geistigen Ertracts viel geringer, als die des währigen, und beträgt nach Trommsborff nur 3.

Rheum palmatum L. (Aechter Rhabarber) und Rheum Rhaponticum L. (Unachter Rhabarber ober Rhapontifamurzel). —

Russischer achter Rhabarber nach Schraber: 4,8 harz; 28,4 Seisenstoff; 12,8 mäßriges Extract (Schleim); 49,5 fastiger Ruckstand; 4,5 fleef. Kalt; (2,0 Berlust). — Die im Garten cultivirte Burzel von Rheum palmatum nach demselben: 2,8 harz; 24,0 Seisfenstoff; 14,8 mäßriges Extract (Schleim); 47,0 fastiger Ruckstand; 9,0 fleef. Kalt; 2,4 Berlust (Pfaff mat. med. II. 39).

Henry fand im russ. Rbabarber: Eine geringe Menge eines fetzten, milden, in Alfohol austöslichen, Dels (nach Pfaff eber ein Probuct der Operation); gelben eigenthümlichen Farbstoff (Henry's Mhabarbarin Rep. I. 976); Gummi; startmehlartige Mat.; sauren apfels. Kalt; etwas schwefels. Kalt und ein Kalisalz (Journ. de Ph. LXXXIV. 344. — Trommsd. J. XXIV. St. 2. 88).

Brande erhielt aus dem besten rus. Rhabarber: 10,0 hars; 26,0 Ertractivstoff, Gerbft. und Galluss.; 31,0 Gummi; 16,3 holgfasfer; 6,5 apfels. Kall; 2,0 phosphors. Kall; 8,2 Baser (Thoms. Ann. XVII. 469. — Krorleps Notigen. I. 10).

Heber Sender n's Rhabarberfaure f. Rep. I. 261.

Ueber Pfaffe Rhabarbarin f. Rep. I. 620.

Ueber Bandin's Rhein f. Rep. I. 975.

Ueber ein problematifches Alfaloid im Mhabarber f. Rep. I. 526.

Meifiner fand in der Rhabarbermurzel mirtlichen Juder, melchen er jedoch nicht frostallisitt erhalten konnte, und welcher Ursache senn mag, warum der Rhabarberaufguß so leicht in Sabrung übergeht Erommed. N. J. VI. St. 1. 295). Die neueste und zwar vergleichende Untersuchung des Aussischen, Englischen und des unachten Rhabarbers rührt von hornemann her. Derselbe erhielt als Mittel von mehrern Aualpsen:

|              |         |       |         |       |        | Ruff.  | Engl.  | Othapontie. |
|--------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| Mhabarberfte | off nad | Pfe   | iff .   | •     | •      | 16,042 | 14,875 | £ 10,156    |
| Gelber Fart  | ftoff n | ach S | enrp    | •     | •      | 9,583  | 9,166  | 2,187       |
| Bittres gufe | ımmen   | giehe | ndes C  | Ertra | ict    | 14,687 | 16,458 | 10,416      |
| Drpbirter @  | erbstof | f     | `•      | •     | •      | 1,458  | 1,249  | .0,838      |
| Schleim .    | •       |       | •       | ٠     | •      | 10,000 | 8,333  | 8,542 :     |
| Mus ber Fa   | fer du  | rd) K | alilau  | ge at | ubges  |        |        |             |
| gogene       | Substa  | uş    | •       | •     | •      | 28,333 | 30,416 | 40,208      |
| Sauerfleef., | in be   | r Ka  | lilauge | ent   | halten | 1,042  | 0,833  | -           |
| Ungelöfter 0 | didfta: | ıb    | •       | •     | •      | 14,583 | 15,416 | 8,542       |
| Beim Musti   | ocinen  | der   | Burg    | el gi | ng     |        |        | •           |
| verlorer     | ٠,      | •     | •       | •     | •      | 5,333  | 8,125  | 6,043       |
| Berluft .    | •       | •     | •       | ;     | •      | 0,939  | 0,629  | 1,447       |
| Mbaponticin  | •       | •     | •       | •     | •      | -      |        | 1,043       |
| Startmehl    |         | •     | •       | •     | •      | -      |        | 14,588      |
|              |         |       |         |       |        | 100    | 100    | 100         |

70 ungelbster Ruckstand von 1 Unge rust. Rab. gab 33 Gran Afche, bestehend aus einer Spur Kali, 1 Gran Koble; 2 Gr. Rieselerbe; 1 Gr. this. Magnesia; 1 Gr. Thonerbe mit einer Spur Eisenorph; 28 Gr. this. Kalt. — 74 Gr. ungeloster Ruckst. von 1 Unge engl. Rab. gab 39 Gr. Asche, bestehend aus einer Spur Kali, 1 Gr. Koble, 2 Gr. Rieselerbe, 1 Gr. tohlens. Magnesia, 1 Gr. Thonerbe mit einer Spur Eisenorph, 34 Gr. this. Kalt. — 41 Gr. ungeloster Ruckst. von 1 Unge Rhapontikwurzel gab nur 4 Gr. Asche, bestehend aus Kalt, Kalt, Thonerbe, Magnesia. (Berl. Jahrb. XXIII. 252).

Richardsonia scabra Kunth. — Die weiße Jpecacuans ha nach Pelletier; 5 Emetin; 35 Gummi; 57 Holzfaser; 1 vegestab. thier. Subst.; 2 Nerlust.

Die falfche Jpecacuanha (welche jedoch mabricheinlich von Viola Ipecacuanha hertommt), nach Pelletier: 2 fette Substang; 6 Emestin; übrigens viel Startmehl und wenig Holzfafer.

Rubia tinctorum. (Krapp, Farberrothe). — Die Wursel nach Ruhlmann: Rother Farbstoff; gelber Farbstoff; Holgiafer; Pflanzensaure; schleimiger Stoff; thierisch vegetablische Materie; Gummis Juder; Bitterstoff; riechendes Harz; in der Asche: this., schwesfels., phosphors; und salzs. Rali; this., phosphors. Ralt; Rieselerde. (Ann. de Chim. se, de Phys. XXIV. Nov. 1823. p. 233 übers. in Buchner Repert. XVII. St. 1. 120; in Berl. Jahrb. XXVI. 1 Abth. 120. — in Hanle Mag. 1824. Marz. 275. — in Trommsb. N. J. VIII. St. 2. 111). Nach John: 1,0 Nothbraunes wechsartiges Fett; 3,0 harziges Krapproth, (Rep. I. 908) 20,0 extractives Krapprath

(Rep. I. 864); 5,0 orybirter Extractivstoff; 8,0 braunliches Gummi; 43,5 Holzsafer; 3,0 saures weinsteins. Kali und Kalt; ungefchr 2,0 phosphors., salz. und schwesels. Kali, 7,50 phosphors. Kalt mit Magnesia; 0,50 Eisenorph (mit Phosphors.?); 1,50 Kiefelerbe. (John Chem. Schriften IV. 94). — Nach Bucholz: 1,2 harziges Krapproth; 39,0 extractives Krapproth (mit Zuder gemengt); 1,9 rothbranne, in Kali und erhistem Weingest lösliche Substanz; 0,6 beisender Extractivstoff; 9,0 rothbraunes Gummi; 22,5 noch etwas rothlich gefärbte Holzsafer; 4,6 nur in Kali lösliche Substanz; 1,8 pflanzens. Kalf mit Farbstoff; 12,0 Wasser; 7,4 Werlust. (Buch olz Kaschenb. für Schebetünstler 1811.\*))

Erft newerdings ist der ertractive Farbstoff des Arapps von Colin und Avbiquet rein als Alizarin dargestellt worden. Daß der
Arapp Zuder enthalte, den in der Chat Aublmann darin fam,
ergiedt sich auch aus Odber einer's Beobachtung, daß sich beim
Jusas von Hefen zum Arappdecoct Weingeist bildete (Schweigg. J.
XXVI. 268 und Trommed. J. XXIV. 269). Aublmann erhielt
ihn so, daß er den Arapp 24 Stunden lang in dest. Wasser maceriren
ließ, durch Barptwasser die vorstechende S., die schweiels unt phose
phors. Berd. aus dem Auszuge fällte, diesen dann zur Sprupsdide
abdampfte und dierauf mit Weingeist von 80 p. C. behandelte, der
ben Zucker aussche und durch Abdampfen und Behandeln mit thieris
sier Kohle lieserte. — Bei Er Bucholzischen Analyse blieb er dem
extractiven Farbstoff beigemengt.

Dobere imer ermabnt übrigens Folgendes über die Farbstoffe bes Krapps: "Der Krapp enthalt zwei verschiedene Pigmente: ein saures gerbstoffdaltiges von blaurother Farbe und ein basisches roseurothes. Bermischt man einen Absud des Krupps mit einer Aust. von Blevzucker, so wird das erste Pigment in Berb. mit Blevorpd gefällt und lettes bleibt aufgeloft. Oder behandelt man den Krapp so lange mit kaltem B., dis dieses sich nicht mehr farbt und übergiest man ihn nachber mit einer Auft. von Alaun in B., so wird im ersten Falle das saure Pigment, und im lettern das basische rosenrothe aufgelost, und man kann dann dieses durch Kalkwasser fällen und in der größten Schönheit darstellen." — Ueber das Berhältniß dieser von Dostereiner angeführten Farbstosse zu dem ertractiven und barzigen Krapproth, welche (Rep. I. 864. 908) beschrieben worden sind, ist woch nichts ausgemittelt. — Einige unvollständige Bersuch über die

<sup>9)</sup> Diefelbe Analnfe findet fich im Berl. Jahrb. 1816, wo fie D'i & ig

Farbftoffe bes Rrapps von gunte befinden fic and in Ersminsb. Lafdenb. 1826. 28.

Saponaria officinalis L. (Seifentraut). — Rach Bnd: vf3: 0,25 braunes Belchbarg; 34,00 Saponin (Rep. I. 682); 0,25 verbarteter Ertractivstoff; 33,00 Summi mit wenig bafforinartigem Stoff; 13,00 Buffer; 2,75 Ueberschuß (Bucholz Laschenb. 1811. 63).

:

Scilla maritima L. (Gemeine Meerzwiebel). -Bogel bie bei 100° C. getrodnete Zwiebel: 35 Scillitin mit et= was Buder; 24 Gerbftoff; 6 Gummi; 30 Solgfafer nebft etwas citronenf. Ralt (nach Planche und nach Smelin ift es weinfteinf. Rait); 5 Berluft und ein fcarfer fluchtiger nicht abgefondert darftell: barer Stoff. (Someigg. 3. VI. 101): Rach Buchner die frifche Bwiebel: 79,01 Baffer; 9,47 eigenthumlider bittrer Extractivftoff; 3,00 Soleim; 0,94 Tragantftoff (von Buchner ale gallertartiger Stoff aufgeführt); 0,34 phosphorf. Ralt; 3,38 Faferstoff; 4,40 Berluft und Spur einer adftringirenden G. (Berl. Jabrb. XV. 1.; Pfaff mat. med. VI. 523). - Nach Tillop: Scharfer, febr fluchtiger Stoff; Fett; Bummi; unfroft. Buder; Scillitin; nach citronf. Rall, Gerbft. u. f. w. matd nicht geforfct. (Journ. de pharm. XII. 638). Gine frubere Analpfe ber frifden Meerzwiebel von Gren und atha: n a fius ergab auch etwas Startmehl und Gimeisftoff als Bestandtheis le berfelben, (Trommeb. 3. III. St. 1, 156).

Smilax Sassaparilla L. (Saffapariste). — Nach Ca. nobbio: 2,8 bittres scharfes Harz; 5,5 ertractive gummble Mat.; 54,2 Starkmibl; 27,8 Holzfaser; 9,7 Berlust. (Brugnatelli Giorn. di Fisica Decad. II. 1. 421.) — Nach Pfaff; 2,0 Balsambarz; 2,6 kragender Extractivstoff; 3,8 dem Chinastoff abulider Extractivstoff; 9,5 gemeiner Extractivstoff; 1,4 gummiger Extractivstoff; eine Spur Starkmehl; 75,0 Holzsaser; 2,1 Eineisstoff; 2,9 B.: 0,7 Berlust. — die 7,5 p. C. betragende usche bestand aus bas. this. und schwefels. Rall; this. und schwefels. Rall; Eisenoryd und Rieselerde. (Pfaff Handb. d. anal. Chem. II. 642).

Solanum tuberosum L. (Kartoffeln). — Die Nierenstartoffel (kidney patatoes) enthalt nach Pearson in 100 Kb. 68 bis 72 Baffer und 32 bis 38 Mehl. Dieses zerlegte er in 17 bis 15 Startmehl, 9 bis 8 fadenartige oder fibrose Substanz und 6 bis 5 ertractive Theile oder im talten Baffer aufdblichen Schleim, ber nicht nacher zerlegt wurde. Aus 1000 Gran Kartoffeln wurden 15 Gran Asche erhalten, welche ungefahr 75 p. E. aufdbliche Bestandtheile entshielt; im liebrigen aber aus Eisen 2 und Manganoryd, phosphorf. Kalt, Magnesia und salzs. Natrum zu besteben scien. In den frisch

gerschnittenen Kartoffeln bemerkte Pearson eine Saure, die er nicht macher untersuchte. (Scherer J. VIII. 644; auch Hermbst. Arch. I. 137). Genauer als Pearson haben Einbos, Lampadius und Bauquelin die Kartoffeln zerlegt. Die Resultate der beiden erstem stellen wir hier tabellarisch zusammen. (Einbos in Gehlen R. a. J. IV. 455 und in Gehlen J. V. 341; auch in Hermbst. Arch. II. H. d. S. 3. — Lampadius in Schweigg. J. IX. 362. — Bauquelin in Journ. de Phys. LXXXV. 113).

| Mrt bet Rartoffein.                         | Stärfmehls<br>ar ige Fafer.<br>(Nep. I. 753), |      |     | Sum:  | Freie Gauren und Salze. | Wa¶  | ėr.       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|-------|-------------------------|------|-----------|
| Mothe Kartoffeln .                          | 7,0                                           | 15,0 | 1,4 | 4,1   | 5,1<br>nicht            | 75,0 | 1         |
| Beteimte tothe Rart.                        | 6,8                                           | 15,2 | 1,3 | 3,7   | beit.                   | 73,0 | į,        |
| Reime berfelben .                           | 2,8                                           | 0,4  | 0,4 | 3,3   | best.<br>nicht          | 93,0 | ain.      |
| Große rothe Biehkart.                       | 6,0                                           | 12,9 | 0,7 | beft. | beft.                   | 78,0 | 1         |
| Mierenfartoffeln .                          | 8,8                                           | 9,1  | 0,8 | beft. | beit.                   | 81,3 |           |
| Buderfartoffeln :                           | 8,2                                           | 15,1 | 0,8 | beft. | best.                   | 74,3 |           |
|                                             |                                               |      |     | _     | ~                       |      | 10        |
| Peruvianische Rart. *)                      | 5,2                                           | 15,0 | 1,9 | UL S  | 1,9                     | 76,0 | gampaoing |
| Englische Kartoffeln<br>Zwiedelfartoffeln . | 6,8<br>8,4                                    | 12,9 | 1,1 |       | 1,7                     | 77,5 | >0        |
| Boigtlandifche Rart.                        | 7,1                                           | 15,4 | 1,2 |       | 2,0                     | 74,3 | u s.      |

Die freien Sauren sind nach Einhof Weinsteinsaure und Phosphorsaure; und an Salzen fand er phosphors, schwefels, salz. und pfianzens. Rali. — Ucht Loth völlig trodne rothe Rartoffeln ließen 96 Gran Asche von scharfem alkalinischen Geschmad; enthaltend 64 Gran austölliche Theile; bestehend aus koblensaurem, phosphors, schwefels und salzs. Salz; während die unausicklichen Theile aus Riesselerde, Ralk, Thonerbe, Magnesia und Eisenord bestanden.

Nach Bauquelin enthalt der in B. losliche Theil ber Kartoffeln: fehr wenig bittres, gewurzhaftes, fryftallisirbares Harz (Rep I.
1324); 0,1 (p. C.) Asparagin; ungefahr 0,4 bis 0,5 sticktoffhaltige,
übrigens dem Gummi abuliche, nicht durch Gerbstoff fallbare thier.
veget. Materie; 1,4 schwarz gefarbten Eiweisstoff; freie Citronensaure;

<sup>&</sup>quot;) Arefatige.

Mironens, Rali; 1,2 citronens, Ralt; phosphors, Rali und phosphors. Bail.

Baup will in ben Kartoffeln, und noch reichlicher beren Reimen, and etwas Solanin gefunden haben. (Ann. de Chim. et de Phys. XXI. 108).

Ein bo f bat auch Untersnehungen über bie Beranderungen, welbe beim Gefrieren, Rochen und Reimen ber Kartoffeln eintreten,
angestellt, die wir bier folgen laffen.

Befrorene Kartoffeln. — Wenn die Kartoffeln auf eins mal in eine febr niedrige Temp., von etwa — 10° R., gedracht werden, so gefrieren sie schnell zu einem steinharten Körper, ohne die geringste Sußigleit anzunehmen, und nehmen diese auch dann nicht an, wenn man sie mehrmals langfam ober schnell wieder aufthauen lät.

Werden hingegen die Kartoffeln in eine Temp. gebracht, die dem Sefrierpunkt nahe oder blos einige Grade unter demselben ist, so erhalsten dieselben Susigseit, ohne daß sie, wenn der Frost nicht etwa — 10 R. übersteigt, erstarren. Man bemerkt während der Zuderdildung, welche unter diesen Umständen in ihnen vorgeht, teine äußere Veränderung an denselben, als daß sie weicher werden. Jedoch erhalten nicht alle Kartoffeln unter gleichen Umständen Schigteit, und Eins dof fand, daß oft die Halfte ohne alle Susigseit blieb. Diese erzstarrten indes bei einer Kälte, bei welcher die süß gewordenen weich blieben und man konnte diese leicht durch das Anfühlen von jenen unterscheiden.

Die sugemorbenen Kartoffeln nehmen an Sußigfeit gu, weun fie abwechselnd einer Temp. von etwa 8° bis 12° R. über Rull und 1° bis 2° unter Rull ausgesent werden; indeß tonnen fie diesen Wechsel der Temp. nicht oft ertragen, ohne getobtet zu werden. Aus ihrer außern Schaale dringt endlich ein zudersuber Saft hervor, welcher nach einiger Zeit Sprupsconsistenz annimmt, und bald darauf geben fie in Gabrung über.

Rartoffeln, bie in einer beftigen Ralte auf einmal erftarrt und getobtet worden waren, nahmen, wenn man fie auch denfelben Umständen aussehte, unter welchen fich in andern Kartoffeln Buder bilbete, nie Sußigkeit an: benn wenn fie gleich, nachdem fie aus ihrer Erstarrung zurudgefommen, eine Berfegung ihrer Grundmischung zeigeten, so war doch das Product berfelben nie Buder.

Einbof glaubt aus mehrern Umftanden foliefen zu tonnen, baß es nicht ber Froft an fic, sondern nur die durch den Froft verminderste, aber nicht zugleich zerfiorte, Lebenstraft ift, welche die Bucerbisdung bedingt. So bemertte er, baß es im Monat October und No-

vember, wo die Rattoffeln noch frisch find, weit towerer biett, bie Rartoffeln fuß zu machen, als im Jan. und Februar; baß ferner m Infange Frubiabre die Kartoffeln oft von felbft, ohne daß Kalte de bei einwirtt, und ohne zu feimen, in einem Keller fuß werben.

Die Gabrung der vollig getodteten fußen Rartoffeln anlangent, to gebt fie in verfchiebener art vor fic. Mebrentbeils aebt eine weinige Gabrung vor; Die jedoch in einigen Rallen fo fonell voraben gebend ift, daß man fie taum bemertt, und daß nur die darauf folgen be Effigabrung febr bemerfbar wird. Rommen bie füßen Rartoffeln; in die weinige Gabrung, fo entwidelt fich mehrentheils aus iber gufern Schaale ein Schaum, welcher von entweichender Roblenfane berichte. Die Kartoffeln erhalten einen angenehmen Beingeruch, web der mit bem Geruche ber Delonen einige Mebnlichfeit bat. Rartoffeln behalten biefen Geruch mehrere Tage, mabrend andre the nur einige Tage zeigen. Bei eintretenber Effiggabrung veranbert to ber Befdmad und Beruch in einen fauren. Much ihre Dauer ift ver foieben von 1 bis 8 Tagen. - Der Effiggabrung folgt endlich th Raulnig. Die garbe ber Rartoffeln wird buntel und endlich fcmar; ibr Geruch unangenehm und ftintend; ihre Dberfiache fomierig. Reit man fie mit Rali, fo entwidelt fich ein ftarfer Ammoniakgerach.

Die demische Untersuchung füßgewordener Kartoffeln ergab in ihnen dieselbe Quantitat Startmehl, Faser und Eiweisstoff, ale in ben gesunden Kartoffeln; so daß Einbof ben Juder auf Koften bes Schleims gebildet glaubt.

Die in der weinigen Gabrung fich befindenden Rartoffeln gaben bei ihrer Berlegung dieselbe Menge Starkmehl, Faser und Gie weis. Lehtres schien indeß eine Werdnderung erlitten zu baben, indem es fich nebft bem Starkmehl größtentheils aus ber Flussigfeit niebers schung, und sich über dieser lagerte. Die Faser hatte noch dieselbe Beschaffenheit, als in der gesunden Kartoffel und es ließ sich aus ihr noch eine gleiche Menge Starkmehl gewinnen.

Die Untersuchung der fan er ge word en en Kartoffeln gab ahnliche Mesultate. Auch bier war der Shleim bauptsächlich angegriffen; bas Sahmehl war unverändert; bas Eiweis schlug sich nieder. Indes schien die Faser auch in die saure Gabrung übergegangen zu sepn; sie rotbete, selbst bei einem ofter wiederholten Auswaschen, noch das Ladmuspapier und gab durch bas Zerreiben nicht mehr dieselbe Menge Startmehl, welche aus der Faser gesunder Kartoffeln erhalten worden war.

Bei den faulenden Rartoffeln ließ fich teine Trennung ihrer naberen Bestandtheile bemirten. Berrieben und mit 2B. ausgewaschen gaben fie eine schwarze Materie, welche aus Eiweis und Startmehl shand und im fendlen Justande ihre Fielluff weiter fontsote. Die wer war braun und ließ sich zu einem gleichformigen Brei zerreibeng et korer fortgebenden Finluss zeigte sie, des noch Eineich mit ihr erbunden mar. Der Schrim batte eine starke Orphation erlitten no gab abgedampst ein übelriechendes und widerlich schwegendes Ersach, welches an Gewicht weniger betrug, als das ans gesunden aktosfeln erhattene.

Was die Beründerungen anlaugt, welche bie durch ftartem Frest mell getöbteten Kartoffeln erleiden, fo bemerkt Einhof benther ofgenbes:

Berfcneibet man folde gefrorne Aartoffeln und bringt fie in eine emp., wo ihr Saft wieder den Zuftand der Fluffigfeit annimmt, fo erben die Schnittsiden bald brauulich und erhalten binnen einigen itunden eine schwarzbraune Farbe. Man bemerkt in der Masse der Ander aufgethauten Kartoffel größere Holungen, wohurch fie gemissen wen einem Babeschwamm gleicht; es fliest beim Zerschneiden ders ben von selbst ein braunlicher Saft aus, und man kann durch stand Drucken die Aartoffel größtentbeila von ihrem Safte befreien.

Die Gabrung dieser Rartoffeln nimmt balb, nachdem fie aus ihm erstarten Justande getommen sind, ibren Anfang, und ist auch ie bei ben sufen Rartoffeln, von verschiedener Ratur. Bei mehrenn erseiben, welche durchaus nichts Subset zeigten, bemerkte Eimb of ennoch eine weinige Gabrung, welche sich mit denseiben Rennzeichen zierte, indes nie so lange anhielt, als bei den subsen Rartoffeln, die meisten Rartoffeln wurden indes, ohne in eine merkliche Weinzibrung überzugeben, bald sauer und verhielten sich dann eben so wie e süben Rartoffeln unter abnlichen Umstanden. Bei einigen ließ sich eder eine weinige noch eine saure Gabrung wehrnehmen, sondern i trat die Faulnis oft schon nach einigen Stunden, nachdem sie aufethaut waren, ein. Ucberhaupt gingen auch diezenigen Rartoffeln, elche die weinige und saure Gabrung erlitten hatten, früher in Faulz über, als die süben Kartoffeln.

Gefochte Kartoffeln. — Abgewaschene ganze Kartoffeln, sim Murbewerden getocht und abgetrochnet, zeigten im Durch= mitt 1 bis 13 p. C. Berluft. Aus sugeworbenen getochten Kartof- in brangte sich beim Erfalten ein rothlicher Saft von sußem Gemack und Sprupsconsistenz.

32 Loth in feine Scheiben zerschnittene getochte Kartoffeln ließen ich völligem Erodnen 9 Loth einer barten bruchigen burchfdeinenden ubstanz von rothlicher Farbe und volltommen glasigem Bruch zuvuck, eiche zerrieden ein weißes, mit Startmehl die größte Aehnlichleit igendes, Mehl gab.

Ein Ebeil Der getochten Rartoffeln wurde zu einem feinen Brei zertieben und biefer mit taltem 2B. ausgewaschen. Je ofter bas Auswafde Absche, besto weißer wurde bie gerriebene Kartoffelmaffe. Die Kl. blid mafferbell und es zeigte fic nach ihrer Berbampfung, daß fleeine unbeba tonbe Menge Offangenfoleim aufgeloft batte. - Der ausgewaschene Br Butte in einem gilter gesammelt; er trodnete in ber Barme fet ansammen und gab eine barte glafige Materie, die in Allem mit be Betridweien Scheiben ber gefochten Rartoffeln übereinstimmte. - Ein Deftimmte Menge berfelben warb ju einem feinen Dulver gerrieben u mit 2B. angerührt. Es bilbete fich ein ftelfer Bren, welcher mit ba aus frifd getochten Rartoffeln große Aebulichfeit batte. Derfelbe mu De mit reinem Baffer angerührt und gefocht; allein es entftand the Rieifter und auch burch anhaltendes Rowen ließ fic bas Startmell. Micht aufibsen. Die wesentlichfte Beranderung, welche bie Rartofich. burd bas Rochen erleiden, besteht nach Ginbof's Deutung biefe Erfdeinungen darin, daß eine genaue Berbindung des Startmeble Eimeißes und ber Rafer entfteht und badurd bas erftere und die la tere in beißem Baffer ganglich unauft, werden. Sieran fer inebefe bre bas Ciweis Sould, burd beffen Gerinnung bas Startmehl un die Kaser so umbullt werden, daß das 2B. auf dieselben teine aufte fende Rraft mebr außern fann.

Geteimte Kartoffeln. — In einem mit Sand angefüllten Raften wurden mebrere gefunde Kartoffeln in ein warmes Bimmer gesest und in der nothigen Feuchtigkeit erhalten. Ucht Stuck berselben wurden vor und nach dem Keimen gewogen, und gaben folgende Resfultate.

| <b>p</b> ot | e dem K | eimen       |                 |      | m <b>Rei</b> i<br>d. Rei |        | Reim wog      |
|-------------|---------|-------------|-----------------|------|--------------------------|--------|---------------|
| Nr. 1.      | 6 Loth  | 4 Ω.        | 58 <b>Gr.</b>   | 6 2. | 5 Q.                     | 27 Gt. | 32 <b>Gr.</b> |
| 2.          | 6       | · 2 —       | 55 —            | 6 —  | 3 —                      | 7 —    | 25 —          |
| 3.          | 6 —     | 4 🕶         | 50              | 6    | 5 —                      | •      | 11            |
| . 4.        | 4 —     | 6 —         | 48 —            | 6 —  |                          | 20 —   | 42 —          |
| 5.          | 6 —     | <b>1</b> —. | 48              | 6 —  | 2 —                      | 9 —    | 16 —          |
| 6.          | 4       | 3 —         | 28 —            | 4 —  | 4 —                      | 9      | 16 —          |
| 7.          | 6 —     | <b>3</b> —  | 32 <del>-</del> | 6 —  | 3 —                      | 45 —   | _ 8 *○▼       |
| 8.          | 6 —     |             | 57              | 6    | 1 —                      | 6 —    | 13 —          |

Es ethellt also aus biesem Bersuche, bag die Kartoffeln, anstatt im Gewicht abzunehmen in bem Maße als der Keim wuche, ihr Gewicht vielmehr vergrößerten; unstreitig vermöge Aufnahme von Baffer aus ber Erde.

Spigelia antholmia. — Rad Fenentle: Flüchtiges Dels eine fehr geringe Menge harz; eine bittre Substanz, wein be die wurmtreibende Kraft zu bestigen scheint (Rep. I. 669); Schleime ucker; Holzsafer; Eineisstoff; Galluss., apfels. Kali; apfels. Kales Kimeralsalze. (Hanle Mag. 1823. III. 149).

Spigelia Marilandica L. - Die verfantice Burgel nach Bedenrober: Gine Spur fetten, in taltem Alfohol unlöslichen, els: 3,13 icarfes etwas etelbaftes Bara mit ein wenig fettem Del: 89 eigenthumlicher bittericharfer, eifengraufallenber, etelhafter Stoff ic etwas falgf. Emmoniat; 10,56 eigenthumliche art eifengrunenben berbftoffe von graubrauner Forbe, übrigens mit bem im Rraute gemedemen größtentheils übereintommend; 82,69 Solgfafer. Die erbonfte Rafer lieferte 16,74 p. C. Afde, enthaltend in 100 Theilen; -18 falgi. und fomefelf. Rali; 97,87 tbif. Ralt und tbif. Dagnefia mit febr viel erdigen Stoffen. Die Burgel felbft, von anbangenber Erbe moglichft gereinigt und bei 15° R. getrodnet lieferte, 21,32 p. C. fice, enthaltend in 100 Eb. 7,31 p. C. baf. thif., fowefelf. und Maf. Rali und 92,69 in 2B. unlosliche Ebeile, jum fleinern Ebeil me thif. Ralt und thif. Magnefia, jum größern aus Riefelerde, Thons rbe und Eisenorph bestehend (Wackenroder De Anthelm. comment, rott. 1826. p. 55). w

Valeriana officinalis L. — Die getroduete Burgel nach Erommedorff: 1,041 dth. Del.) (Rep. I. 1052); 6,250 hars; 12,500 harsiger Extractivstoff; 9,375 gummiger Extractivstoff; 1,363 Bahmehl; 69,271 holziger Rückland (Arommed. J. XVIII. St. 1:3). — Braconnot will auch noch apfels. Kalt und ein schwefels. Balz barin bemerkt haben.

Veratrum album L. (Weiße Nießwurz). — Nachtele letter und Cav.; Fette Mat., aus Del, Talg und einer der Sasbadilf. abnlichen, aber nicht frostallistrenden, S. bestehend; ertractiver gelber Farbstoff; saures galluss. Beratrin; Gummi; Startmehl; Holzsfafer. — Die Afche: this. Kali; this. und schwefels. (?) Kalt; Rieselerde (Schweigs. J. N. R. I. 85).

Zingiber officinale Rosc. (Amomum Zingiber L. Gemeiner Ingwer). -

Die weiße Ingwermurzel nach Bucholg: 1,56 fichctiges Del; 8,60 gewürzhaftes icharfes Weichharg; 0,65 bitterlich ichmedenber, in abf. Alfohol löslicher, Ertractivstoff; 10,50 fauerlich und beißenb

<sup>\*)</sup> Badenrober erhielt Tip ber getrodneten Burgel ath. Del.

Bedner über Pfangenanalnfe.

sogener oxiditie abs. Allohol löblicher Extractivftoff; 12,05 Summi; 19,75 dem Bassorin: abnliches Startmedl; 26,00 durch Kali ausgezoge sogener oxidirter Extractivstoff (Ulmin?); 8,80 durch Kali ausgezoge nes Bassorin; 8,00 Holzfaser; 11,90 Wässer; 2,81 Ueberschuß. (La schend, für Scheides. 1817. 62.; — Berl. Jahrd. XXV. 2. 66. — Joun. de pharm. IX. 253),

## Bolz") und Rinben.

Assculus Hippocastanum (Roßtastanie). — Die Mink nach Dumenil: 6,150 harthar; 17,968 Gerbstoff; 10,975 gerbstoffatt be zer Dickaft; 3,125 bitterer Dickaft; 62,604 Psanzensaser; 4,692 Uder think. — Nach Ollenroth: 8,0 Gerbstoff; 6,8 Gummi; 7,2 Er kractivstoff mit sehr viel Galuss. verb.; 77,4 Faserstoff; 6 Berlust. — (bei trockner Dest. ghben 100 Theile! 7 emp. Del; 37 essgartige fitt Galuss. verbunden; 40 rückstabige schwarze Roble; 16 Rhlubige mit Galuss. verbunden; 40 rückstabige schwarze Roble; 16 Rhlubige mit this. Bas) (Berl. Jahrb. 1815. 246). — Nach Pelsetiet und Cabenton: Grünliches settes Del; rothlichbraune barzige Marz rother Farbstoff; gelber schwach bitterer Farbstoff; essengrunender, der Brechweinstein nicht fällender Gerbstoff; Gummi; Holzsaser; et was steie S., die mit Magness ein, wenig in B., nicht in Altobok lösliches Salz bitdet. (Buchners Repert. XII. 217). Neber das Viescuslin s. (Nep. I. 440). — Nach Martins und St. George enthält die Rößlassanienrinde auch blauen Schillerstoff (Rep. II. 736).

Alchornea latifolia Sw. (Alfornofrinde).— Eromms. borff fand zuerst, baß diese Rinde in ihrem Berbalten gegen Reargentien der Chinarlinde am nächsten komme, besonders darin aber von ihr adweiche, daß der Bleyzuder in ihrer währ. Absochung einen gele den Niederschlag bewirft (Erommsd. J. XXV. St. 1. 38). — Nach Rein sind ihre Bestandtheile: 5,4 ziemlich geschmackloses Harz; 10,2 rein bitterer Erträcklösses; 10,5 Summi; 60,3 Pflanzenfaser; 13,6 währige Feuchtigkeit; eine zweiselhaste Sput von Weinsteins. (Gild. Ann. 1825; H. 5. 121). — Rach Geiger: 4/111 braunrotdes, geschmackloses, dem Drachenblute ähnliches Harz; 8,222 sauer reagirendes, in Wasser und Alsohol lösliches, bitter zusammenziehendes Extract, Pfaffs Chinastoff gleichsommend, durch Ausziehen mit W. erhalten; 6,444 bei dem Abdampsen unaustöslich gewordener, mit etwas Han

<sup>\*)</sup> Gine Betrachtung ber chemifchen und phyfitalifden Eigenfchaften bei Polies im Afgemeinen wird weiterbin gegeben werden,

vermischer Extractivstoff; 1,555 gummiges, etwas zusammenziehend schmedenbes, diaasauren (?) Kall enthaltenbes, Ertract; 1,111 eisensgrünenber, durch Alfohol ausgezogener Gerbstoff; 3,000 eigenthümliche leimartige glänzenbe bittre Mat., in beisem W. nur weich werdenb, bem Bogelleim ähnlich, elastisch und zähe; 75,777 Pflanzenfaser; 5,780 Berlust an Feuchtigteit (Erommeb. N. J. I. St. 2. 448). — Rach Bil &: 1,145 eigenthümliche, zwischen Wachs und Harz stehenbe, krystallistehere Subst. (Alfornin; Nep. I. 1128.); 1,666 in Alsohol ausstellischer, in W. und Aether unaust. Subst.; 14,274 Gerbstoff; 33,541 gummiger Extractivstoff; 49,377 verbrenul. Faserstoff und Berdust. Der Faserstoff zab durch Berdrennen 8,058 p. E. Asch; bestehend im Hundert aus 57,1 this. Rall; 7,5 freiem nebst salls. Ralis 21,2 Lieselerbe; 14,2 Eisenoryd, nebst einer Spur Manganoryd (Brandes Arch. XII. 56).

Angustura. — Ueber bie achte Angusturarinde f. Cuspaeia. — Die falfche soll von Brucea ferruginea Her, herkommen;
welches aber nach Richard (med. Bot. II. 973) unwahrscheinlich ist.
Sie enthalt nach Dell. und Cav.: Unwirtsames Bett; gelben, in
B. und Altobol löslichen, Farbstoff; galluss. Brucin; Spuren von
Buder; viel Gummi; Holzsafer (Ann. de Chim. et de Phys. XII.
413. — Gilb. Ann. LXII. 322. — Schweigg. J. XXVIII. 32. —
Berl. Jahrb. XXIV. 1. 186.). — Begen bes Geschichtlichen vergl.
bef. Pfaff mat. med. II. 102 und VI. 220.

Betula alba. — Die weiße Oberhaut der Rinde nach John: Deutliche Spuren von Betulin (Birkentampher); 33,33 Harz; 1,66 bittrer Extractivstoff mit Spuren von Galluss. und Gerbstoff; 4,16 braunes gummbses Extract; 60,83 Korkstoff; ein geringer Gehalt an Faurem pflanzens. Kali und Kalt, schwefels., salz. und phosphors. Altalien, phosphors. Kalt und vielleicht Eisen (John dem. Schr. V. 185). — Nach hermbstädt erhölt man burch tr. Dest. dieser Oberstaut meist die Halfte ihres Gewichts eines brenzlichen, ganz wie Justen riechenden, Dels, nehst Galluss, haltender Holzsäure.

Caesalpinia Crista (Gelbes Fernambuthols). — Nach Ebevreul: flüchtiges Del; extractiver Farbstoff (Rep. I. 957); Gerbe koff; Holgfaser; Essiglaure; Ammonials und Kallsalge; schwefels. Salz; wahrscheinlich auch Inder und Saluss. — Die Essigl. und Das flüchtige Del zeigen sich in dem Destillat der währigen Absochung. — Ueber die Reactionen des mäßrigen Fernambutholzauszugs vergt. (Mep. I. 958). (Ann. de Chim. LXVI. 226).

Carapa gujanensis Aubl. (Persoonia guareoides W.). Die Rinde, welche sehr viel Analogie mit der Chinarinde zeigt, nach

Petroz und Robinet: Grüne fette Mat, der in der Shina gleis (Mep. L. 1254); rother unaust. Farbstoff (Mep. I. 906); rother austilicher Farbstoff oder Gerbstoff, Eisen schwarz sällend; gelber Farbstoff sin Alkaloid (Nep. I. 448); Chinasaure; ein Kalksalz, vielleicht chimsaures; weder Gummi noch Stärtmehl (Journ. de pharm. VIII. 1826 849, — Trommsb. N. J. VI. St. 2. 194).

unalpfe. 1) Audziehen mit faltem Mether; Filtriren, frein liges Berdunsten beffelben; es bleibt die grune fettige Daterit - 2) Ansgieben mit faltem Alfohol, Giltriren, Abbampfen Erodnif, wo eine hargabnliche Materie bleibt, die fich in febr gle genden, burdfichtigen und fehr icon rothen Souppen abnehmen ich Mether gieht eine fleine Menge gelber Materie aus: Rallag bewirft vollständige Unft., und bei Bufas von Effigs. fallt bie totte unaufl. Materie (rother bargiger Karbft.) nieber, wahm bie El. pur eine tleine Menge gelblicher Materie gurachalt. -B) a. Rochen mit Alfohol von 40° B. in einem Autoclav, Filtrits, Abrauchen zur Erodniß, Ausziehen mit beißem 28. (bas bei Ga gefest wirb); b. Behandlung des Rudft. mit tochendem Mether, # perdunftet grune fettige Materie und eine fleine Menge 61 ftang vom fconften Roth abfett; c. neue Behandlung bes mit te ther ausgezogenen Rudft. mit fochenbem 2B., welches mit Rudlafin von rother unaufl. Materie eine leichte gelbe Karbe undiete Bitterfeit annimmt, d. Roden biefer Fl. mit Magnefia, wiche in Bl. entfarbt und rofenroth niederfallt. e. Abdampfen ber fining Bl. gur Trodnif, Ausziehen mit Alfohol, ber einige Floden Dagne fla ale Rudftand lagt, febr altalinifd wird, und verdampft an bentie ben ber Schale eine fleine Schicht leicht gelblicher bittrer und alle: linischer Materie hinterläßt. f. Rochen bes rosenrothen Dus faabfages mit Alfohol, der verdunftet wiederum bie febr bittre gib liche alfalinische Materie gurudlagt. g. Rochen ber untit (3. a) bei Seite gefesten Gl. \*) mit agender Magnefia, aus bemi Ubfat tochender Altohol wiederum alfalinifche Materie at gieht; Eingießen von baf. thif. Rali in die Kl., mit welcher die Du nesia getocht worden, (und worin die S. in Berb. mit Magnesie p erwarten mar, welche bas Alfaloid aufgeloft gehalten), Abfiltriren it fl. von der niedergefallenen thif. Magnesia; Sattigen des überfolf fig zugefesten baf. thif. Rali's durch Effigf.; Abdampfen zur Erodift Musgieben bes effigf. Rali's aus dem Galgrudftande durch Alfobol, bann eine fleine Menge ber S., welche Chinaf. ju fenn fcheint,

<sup>\*)</sup> Diefe jeigt durch Reagentien Spuren von Rall, ber fich nachhei ber Magnefia festfeste.

Rali in Berb. gurudbleibt. — 4) Rocen bes Rudft. ber Alnde von (3) mit Waffer; Abdampfen gur Eroduiß, Behandeln mit Altobol, ber noch eine kleine Menge alkalinisch er, wie es scheint, mit einer S. verunreinigter, Materie auszieht und rothen ausbslichen Farbstoff gurudtäßt. — 5) Digeriren des Rudft. der Rinde von (3) (ober 4?) mit schwacher Essigl., die zur Eroduiß verdunstet, essigsauren Kalt baßt.

Cassia occidentalis. — Die Febegoforinde, welche nad Mug. be St. Silaire von vorftebendem Baume fommt, ente balt nad Cabet de Gafficourt: 1) eine madbartige Materie; 2) eine bargige, bittere, edelerregende Materie, welche ber Bitterftoff Diefer Rinde ju fenn foeint; 3) eine gelbfarbenbe Subft., welche burd Ammoniat, Ratron u. f. w. rothbraun wird; 4) ein wenig Gummi; 5) eine geringe Menge gudrige Materie; fein Startmebl; 6) ein wemig Ballubf.; 7) Solgfafer; 8) fcmefelf. Rail; 9) falgf. Rail; teinen Salveter; 10) effigi. Rali, vielleicht auch andre, nicht ertannte Pfian. genfalge; 11) phosphorf. Ralt; 12) tleef. Ralt; 13) Riefelerde; 14) Gifenorpd. - Runfhundert Grammen biefer Gubftang gaben nach ib. rer Einascherung und Auslaugung 5,6 Grammen alkalisches Salz. (Journ. de pharm. May. 1824. - Beiger Mag. f. Pharm. 1824. Julp. - Buchner Repert. XVII. 412. - Berl. Jahrb. XXVI. 2. p. 219).

Cedrela febrifuga Blume (Cedr. Toona Roxb.). — Aus 1 Unge Rinde zogen B., Altohol und Aether: 20 Gran eisensgrunenden Gerbstoff, 23 Gran eigenthuml. barzigen Gerbstoff; 18 Gran gummigen geschmadlosen braunen Ertractivstoff und etwas Juuslin. Ein Altaloid ließ sich nicht darin auffinden. (Rees v. Esens bed in Brandes Arch. XII. 33).

China bicolor oder Pitoparinde von einem unbefanne ten Baume. —

Ferrario erhielt daraus an loslichen Bestandtheilen: 1) Chlorophyll; 2) Wachs; 3) eine fettige Materie; 4) eine ihrer geringen Quantitât halber unbestimmbare vegetabilische S.; 5) eine harzige, in B. unlösliche, Materie; 6) eine kleine Quantitât eines bittern Prinscips, das der Angustura, der Simaruba und der Columbowurzel gesmein ist; 7) eine gummige Materie, der in der Enziamwurzel enthaltenen abulich. — Nach Nauquellin enthalten 100 Cheile: 16\*) in Alfobol löslicher Materie, bestehend aus 14,65 bitterm Extract und

<sup>&</sup>quot;) Dieg muß ein Drudfehler fenn.

25 Harz; 4 scheimiges, in Allohol unlösliches, thierisches Extract;— Liees. Ralt, mit einer thierischen, in W. uniöslichen, Mat. verdunden W. unfoslichen, Mat. verdunden W. defels. Ralt und Kalt — 1,87 this. Ralt. — Die Analyse zeig is viel Uebereinstimmendes mit der von Solanum pseudoquina. — Pth Letier und Petroz sanden darin außer Holzsafer: eine danzig Mat., einen dem Colocynthin ähnlichen Stoff, der das wirtende Pinschen, einen dem Colocynthin ähnlichen Stoff, der das wirtende Pinschen, einen dem Golocynthin ähnlichen Stoff, der das wirtende Pinschen, einen sehn Geiger Mat.; Geiger Mag. Jehr. 1826. S. 151; aus dem Journ. de pharm. Oa in 1825. p. 449 — 462). — Santen sand darin Spuren eines eize in thümlichen Altaloids (Buchner Repert. XXII. 439).

Cinchona und Exostemma. (Chinarinden). — Litm tur. Bu ber beim Cinchonin und Chinin im Rep. I. 450 und II. 68 augeführten Literatur fügen wir noch folgende: Heinr. von Bergn Monographie der China, mit 8 Aupfert. Hamburg. 1826 (Preis A Ehlr.)\*) — Kourcrop in Ann. de Ch. VIII. 118. IX. 7.—Seguin in Ann. de Chim. XCI. 273. 304. auch in Trommsb. 3 XXV. St. 1. 18. St. 2. 259. 270. — Nauquelin in Ann. de Chim. LIX. 130. 148. — Reuß Nouvelle analyse du principe sebrifuge. 1810. — John in s. chem. Schr. III. 295. — Batta is Trommsb. N. J. VII. St. 2. 3. — Schrader in Berl. Jah. Jahrg. XXI. 81. — Berzelius in Scherers nord. Ann. I. p. 428. — Luchtmanns im Archiv für die Pharm. von Piepating. — Pfaff Zusammenstellung fremder und eigner Versuche ju f. mat. med. II. VI. VII.

Die Sbinarinden, welche von verschiedenen Arten der, jur gamblie der Rubiaceen gehörigen, Seschlechter Cinchona und Exostemmabstammen, sind von solcher Wichtigkeit für die heilkunde, daß nit ihnen eine etwas aussübrlichere Betrachtung widmen werden. Bit schieden dem chemischen Theile Einiges über die Abstammung der verischiedenen Chinasorten voraus, wobei wir gang der vortrefflichen beutichen Bearbeitung von Richards medicinischer Botanit durch Aunhe (Th. II. S. 669) folgen werden.

Die Cinconaarten, von welchen bie gebrauchlichen Chinarinben bertommen, find folgende:

I. Cinch. Condaminea, Humb, et Bonpl. (C. officinalis L spec, plant, ed. Willd.). Diese Chinaart macht sehr selten auf ben peruanischen Anden, man sindet sie bei Lora und Agavaca in den

<sup>\*)</sup> In diesem Werte G. 1 bis 72 findet man jugleich die ausffihrlichft Literatur über die Chinarinden. Ein Abrif feines Inhalts ift in Brandel Arch. XVII. 213 ff. gegeben.

Ronigreich Reus Granada. Die Rinde ist eine der besten Chinasorten und wird von den Spaniern mit dem Namen Cascarilla f. Quina in a de Uritusinga s. de Loxa bezeichnet. Eigentlich wurde ie nur für die Hofapothefe gesammelt und fam rechtlicher Beise nicht n ben Handel.

II. Cinchona purpure a Ruiz (C. scrobiculata Humb.). 3011 dieser Sincona stammt ab: die Quina de Loxa und Aronchina nd jum Sheil China susca s. corona des Handels. Cascarilla sina racamorensium; Quinquina gris sin de Lima der Franzosen; Casarilla Morada, Ruiz.

III. Cinch. lanoifolia, Mutis. (Quinquina orangé.) — lach hapne's Untersuchungen kommen von diesem Banme zwei hinasorten: 1) die gewöhnliche gelbe Fieberrinde (cortex chinas avus), womit nicht nur die China de Carthagena des handels, indern, nach einem Eremplar humboldt's, auch die China Naranda gleich ist. Sie kommt von dem Stamme und den dickten Aesten ab dilbet so zwei Abarten a) die stache China de Carthagena, Ch. ava ordinaria, und b) die gerollte (Ch. flava optima). 2) Die wina de Piura ober China Tenn (richtiger vielleicht de Tena), welse von den dunnsten Aesten gesammelt wird.

IV. Cinch. oblongifolia Mütis (C. magnifolia, R. et P. — lutescens Ruiz.) — Bon dieser Species stammt die rothe Fiederade, Quinquina rouge; Quina rouge de St. Fé; Quina roga der panier; Ct. chinae ruber s. hispanicus. — Nach hapne's Bengs foll auch von derselben, den dunnern Aesten namlich, die China va. Ct. Chinae novus s. Surinamensis herrühren; was jedoch nach tolhe unwahrscheinlich ist, indem die chemische Beschaffenheit ges n die Berwandtschaft mit der vorigen Rinde spricht.

V. Cinch. cordifolia Mutis (C. pubescens Vhl. C. ofinalis L. [Syst. Nat. ed. XII. Descriptio] — C. ovata, R. et P. C. pallescens, Ruiz. [Quinquina pallescens, Poir]. C. micrana, R. et P.). — Bon dieser Species rührt nach Hayne ber: 1) vom Stamme gesammelte Königssieberrinde, China regia, ober the Quina s. China de Calisaya; in Frankreich Quinquina jaune Q. jaune de St. Fé und ofters mit China slava verwechselt, auch Runth Synop. III. 52 von Cinch. lancifolia abgeleitet. 2) Die oste Quina ober China de Calisaya, auch C. Calisaya in Nobren, 1 den dicen Aesten genommen. Endich 3) Quina ober China de lanuco s. Guanuco, auch Havane der Franzosen, welche die duns en Aeste liesern und die im Handel auch als cort. Chinae suscentimmt.

VI. Cinch. ovalifolia Mutis. (C. macrocarpa Vhl). — Sleven fommt die weiße Fiebertinde, Cort. Chinae albus, Quinz blanca de St. Fé, Quinquina blanc.

VII. Unter ben ofsicinellen Arten ber Gattung Cinchona werben noch die folgenden erwähnt: 1) C. excelsa, Roxh. — 2) C. mierantha R. et P. — Die Rinde in den peruvianischen Anden eit red Cascarilla fina bekannt. — 8) C. glandulisera; giebt die Cascarilla negrillo der Einwohner von Edicoplava. — 4) C. serruginea, Aug. St. Hil. glebt die in Europa noch unbekannte Quina de serra oder die Remijo; — 5) C. Vellozii, St. Hil. — 6) C. Remijiana, St. Hil. — 5) C. Remijiana, St. Hil. — 6) C. luccisera, Ruiz et Pav. — 8) Die noch nicht mit Gewißicht bekannte Species, welche jedoch wahrscheinlich zum Cinchona—In schlecht gehört, von der die China de Huamalies abstammt.

VIII. Die Arten von Exostemma, welche officinelle Chinarinda liefern, find folgende: 4) Exostemma cari baeum R. et S.; liefert den ci. Chinae caribaeus, Quinquina des Antilles, caraibife Chinarinde. — 2) E. flori bundum R. et S.; die China St. Laelae, martinicensis, jamaicensis, montana. Piton, Quinquina Piton — 3) E. angustifolium, R. et S. den ct. chinae angustifolium — 4) E. brachycarpum; den Ct. Chinae brachycarpae; 5) E. corymbiferum R. et S. den Ct. Chinae corymbiferae. — 6) E. cuspidatum, St. Hil.; nach St. Hilaire die China de Mato, welche Hanne für die Rinde der stärkern Aeste von Cinchona oblongi-solia bast. — 7) E. australe St. Hil.

Außer ben ermanten Chinaforten tommen auch noch mehrere fo benannte Rinden vor, welche Gemachfen aus andern Gattungen, ale bei beiben ermanten, angeboren, fo:

Cort, Chinae spinosae, von ber Cateshaea spinosa, L. (C. longisson, Sw.). — 2) Cort. Chinae de Carthagena, faux Calisaya, Quinquina de la nouvelle Carthagène, Q. de la Guiane françoise, d'écorce fébrisuge de Cayenne; von Coutarea speciosa Aubl. (Portlandia hexandra L.). — 3) China ober Quina de campo s. medanha von Strychnos Pseudoquina St. Hil. — 4) Quina de Curitiba von Solanum pseudoquina St. Hil. — 5) Ct. Chinae Tecamez, China Tecamez, Cort. Tecamez, Quinquina Atacamez ober de Tacamez, richtiger Atecamez, China bicolor, Pitparinde; von esnem unbesannten Baume.

Bir fommen jest zu der demifden Untersuchung ber Chinarinben, wobel wir einen furzen geschichtlichen Ueberblick der Auffindung der darin vorhandnen eigenthumlichen Bestandtheile vorausgeben lasfen wollen. Fourerop unterschied zuerst einen besondern darzigen Ertractivestoff in den Shinarinden, den Bauquelin für harz ertlatte und Pfaff mit dem Namen Chinastoff schechtin bezeichnete; ibn für einen unmittelbaren nahern Pflanzenbestandtheil haltend. Er fällt nieder beim Erfalten eines gesttigten Shinadecocts, als eine zähe, pechartig barzige Materie, welche aber nach Pelletier's und Casventou's sydteren Untersuchungen noch sehr zusammengeseht ist, (siehe S. 125 Anm.). Der zweite Schritt zur Kenntnist der eigenthumlichen nahern Bestandtheile der Thinarinden geschah durch Bauquelin und Schrader (Berl. Jahrb. 1808. 133), indem sie die Chinasaure entbedten. Schon vor ihnen namlich shatte man ein besondres Salzim Ertract der Shinarinden demerkt, aber seine Insammensehung nichtgekannt; diese Shemiter aber zeigten, daß es eine Berbindung einer eigenthumlichen S., der Sbinasaure mit Kalt sep, (welche Berb. zus gleich mit den chinasauren Alfaloiden in der Shinarinde vorsommt).

Armand Segnin stellte barauf Untersuchungen an, worin bas Fieber vertreibende Princip der Chinarinden, liege, und wiewohl er es nicht besonders barstellte, so tam er boch zu bem wichtigen Resultate, baß der Gerbstoff (Galldpfel = oder Eichenrindenaufguß) das sicherste Rriterium für dessen Dasepn sep, indem er mit ihm einen unaustöslichen Niederschlag bilde; welches sich in der That späterbin bei den Chinaalsaloiden bestätigt gefunden hat. Wenn der Niederschlag besträchtlich ist und schnell zu Boden fällt, so ist dieß ein Beweis, daß der siedervertreibende Stoff in reichlicher Menge vorhanden und von guter Beschaffenbeit ist. Erübt er nur die Fl., so ist er unbeträchtlich und von schlechter Beschaffenbeit.

Reuß fand barauf, daß das Bauqueliniche Chinaharz ober der Pfaffice Chinaftoff fic in einen bittern Stoff (amer cinchonique), den er als das eigentlich fiebervertreibenbe Princip betrachtet und in einen rothen Farbkoff (rouge cinchonique) zerlegen laffe. Endlich ftellte Somes das Cinchonin mit dem Chinin zusammen troftallinisch aus dem sogenannten Chinabarz dar; Pfaff ertlatte diesen troftalz linischen Stoff für ein Harz, die Pelletier und Caventon seine eigenthumliche Beschaffenbeit darthaten.

Um bie Kenntniß des Berhaltens ber Chinabecocte und Aufgusse gegen Reagentien baben sich außer Seguin besonders Luchts manns, der das Berhalten des Brechweinsteins bagu untersuchte, Schraber, Batta, und Guibourt verdient gemacht. Um bez merkenswerthesten sind jedenfalls die Reactionen mit Gallapfelaufs guß, wovon schon oben die Rede war, und welche von Segenwart der Chinaalfaloide berrühren; ferner mit Brechweinstein und mit Eigensalfaloide, wovon erster eine Fallung, lettre eine grune Farbe ber

vordringen, beides vermoge Gegenwart von eifengrunendem Getbftoff.

Bevor wir zur nabern Analyfe ber Chinarinden felbst übergeben, wollen wir hier die Resultate von Guibourt und Schrader über die von ihnen beobachteten Reactionen mit verschiedenen Chinasorten in den von ihnen gegebenen Tabellen mittheilen.

Bei den jundchit folgenden Guibourtiden Berfuden wurde 1 Ch. Shinapulver in 16 Ch. Waffer 24 Stunden lang macerirt und fodaun mit dem erhaltenen währigen Auszuge die Berfuche angestellt.

(Mun fiebe beifolgende Labellen A, B, C und D).

Wir geben jest zu den Resultaten über die Zerlegung der verschiednen Shinasorten, seibst über, und verweisen hiebei zugleich auf muser Repert. I. 461., wo sich die Bestimmungen über den Sinchonium und Shiningehalt derselben zusammengestellt finden. — Stolke hat beobachtet, daß alle achte Chinasorten, die in schwachen und dunnen Rinden vorsommen und also von den Zweigen gesammelt werden, vorzugsweise Cinchonin; die vom Stamme und den dicken Aesten genommenen Alnden aber vorzugsweise Shinin enthalten, und daß es hiedurch sehr wahrscheinlich werde, daß das Sinchonin dei fortgesestem Wachsthum der Phanzen in Chinin übergebe (Berl. Jahrb. XXIV. 1. 258. Anmert.).

Grane ober branne Chinarinde. — Rach Pelletier und Caventou: grune taigartige Materie (Mep. I. 1254), gelber, in B., Alfohol, auch ein wenig in Aether ausibelicher, Farbstoff; rozther ausibelicher Farbstoff (eilengrunender Gerbstoff Mep. I. 599· II. 695); dinas. Cinchonin (ungefahr 0,2 p.C.) nebst sehr wenig Chinin\*); Gummi; Starkmehl; Holzsafer. (Ann. de Ch. et de Phys. XV. 304.; auch Schweiga. J. R. R. II. 424).

Einer späteren Analpse hat Fr. Carl Bucholz die Minde unters worfen und babei manches anders gefunden, als Pell. und Cav. Er fand namme gar fein Chinin darin, deffen Daseyn auch Robisquet barin bezweifelt; auch keinen gelben Farbstoff, dagegen Beichbarz, welches die franzosischen Schemiker nicht fanden, und das wenisge Stärknehl war nicht an Gerbstoff gebunden. Die grüne Farbe des fetten Stoffs leitet er von Chlorophyll ab. Die Rinde enthält nach ihm in 100 Eh. 0,7812 fettige Mat. mit. Chlorophyll; 1,5625 bittres Beichbarz (Rep. I. 1338); 9,3750 hartharz (Chinaroth); 2,3436 Gerbs

<sup>\*)</sup> Rad Dentn's und Pliffon's Untersuchungen ift ein Theil bes Cinchonins und Chinins auch mit bem rothen auftolichen und rothen unauflielichen Barbftoff in inniger Berb. (Journ. de pharm. août. 1827. 359; auch Rep. II. 663. 666).

| Rennzeichen bes m<br>gen Mufgufice.                    | Rennzeichen ber Rinde.                                                                                  | Unterforten.                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bon bampfigem<br>ruch , bunfelgeib ,<br>fammen gichend | Pulver febr blaß gelb:<br>lichgrau.                                                                     | Feine Lora : China (jungere Minben).           |
| gelb; titter.                                          | die Oberhaut ftark ge-<br>rungelt ober fast glatt.                                                      | Feine grane Lora:<br>China (altere Rinden)     |
| blaggelb : bi                                          | Pulver ziemlich dun:<br>fel, graulichgelb.                                                              | Feine Lima . China                             |
| blaggelb;                                              | Pulver gelb, nimmt<br>mit 28. befeuchtet ei:<br>ne fast rothe Farbe an.                                 | Grobe Lima : China                             |
| beinabe fa                                             | Teußerlich febr un:<br>eben, die Oberhaut<br>fcwarzlich.                                                | Suanoto = China                                |
| blafgelb;                                              | Auf der außern Seite<br>grau und runglich, auf<br>der innern ocergelb,<br>bitter, jufammengie-<br>hend. | Gewöhnliche peruvia-<br>nifche Chinarinde (*). |

(1) Rad Bananeline Unter

.

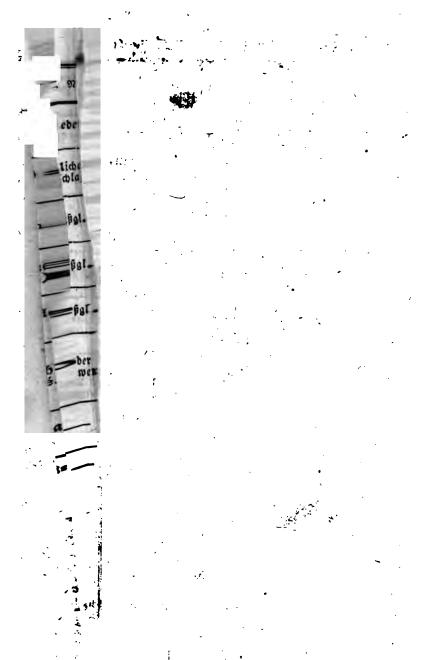

**विकास है।** जिल्ला कुलियों क्षा के के के किए जा करते.

off mit Spuren von Essigl.; 0,8546 Cinconin, gebunden an 1,1718 binas.; 0,6119 harthar; mit Phytenmatolla; 3,8073 Gerbst. mit falgs. : alt \*); 4,4272 Summi; 1,3020 cinas. Kalt; geringe Menge Start. iebl; das Uebrige Faser.

Analpfe ber granen China: I) nach Pelletier mub Caentou. - 1) Austochen ber Rinde mit Alfobol: Bufas von 3 93. a den Auszugen, Abbestilliren bes Alfobols: Abnebmen ber aranen etten Gubftang von ber rudftandigen maßrigen gl., Filtriren, mo ta uqueline Chinabarg oder Dfaffe Chinaftoff (vergl. 6. 121) gue tableibt \*). - 2) Maceration des Rudftandes ber Rinde mit tattem B., behutsames Gindiden, Ausziehen bes Ertracte mit Alfobol, wele per den rothen aufi. Rarbftoff ober eifengrunenden Gerb. off aufnimmt, und eine Berbindung von dinaf. Ralt mit Gumst gurudlagt. - 3) Ausziehen bes Rudftanbes ber Rinde mit tochen. em B.; Job und fcmefelf. Gifen zeigen im Auszuge eine Berb. von 5tarfmehl und Berbftoff an. - 4) Uebergießen bes Rudftanbes er Rinde mit verb. Salpeterf, und Sattigen bes Auszuge mit bafifc 51f. Rali, wo einige Startmeblfloden niederfallen. - 5) Gins ichern der rudgebliebenen Fafer. — 6) Erennung der Substangen us dem unter (1) erhaltenen harzahnlichen Rudftande. a) ausma: ben mit B., welches burd Rali gescharft worden, barauf Bebandlung sit reinem B., Auftofen bes Rudftanbes in verbunnter Galgf., mobei fett gurudbleibt, und falgf. Cinconin erhalten wird; Darftellung des Bindonine baraue. h) Abdampfen ber unter (a) erhaltenen Ausmafch luffigleiten bis auf 3, wobei rother unauft. Farbftoff (rothes Sarthars) nieberfallt; Muft. bes rudftandigen Ertracte in taltem 2B., andnbiges Roden mit überfcuffiger Magnefia, Abfiltriren ber bellen gelben EL som Abfage, ber Magnefia, Cinconin (mit Chinin) und Gerbftoff ente idlt. c) ubdampfen der filtrirten gl. gur Saftconfiften; und rubiges Stebenlaffen, wo eine tornige Maffe bleibt, welche mit ftartem alfobol behandelt dinaf. Magnefia mit ein wenig Gummi binterlagt, mabrend ber Altobol nach bem Abbampfen einen Rucftand lagt, zus bem Mether Cinconin und gelben garbftoff (von Bucola nicht gefunden) auszieht. d) Wiederholte Behandlung bes unter (b) thaltenen Magneffaabfages mit ftartem Altohol, Abbampfen beffelben jur Trodniß, mo eine grunliche troft. Mat. bleibt, die, mit Wether gei

<sup>\*)</sup> Rach Bergelius ift bie Chinaf. nicht blos an Rall, fonbern jum theil auch an Rali gebunden.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe besteht aus dinaf. Cinconin (mit etwas Chinin); Bett; orbem unaufoslichen und rothem aufloslichen Farbftoff, gelben Barbftoff, ein lein wenig Gummi.

wafcen, als weißes Eindonin erfceint. o) Befandlung bes ga hitebenen Magnesiarucktandes mit verd. Effigi., welche effig f. Map mefia und pothen aufloslichen Farbstoff (Gerbstoff) aunimmt; Darstellung des lettern (Rep. I. 599). f) Behandlung bi von (a):gebliebenen blagrothen Rucktandes mit conc. Effigi., woring sic Bl. enthalt noch etwas austöslichen sa wie unaust. Tarbstoff nieba die Bl. enthalt noch etwas austöslichen sa wie unaust. rothen Farbstoff

II) Analpfe nach Bucholg. - A) Behandlung mit Mb Bobol. - 1) Digeftion von 16 Ungen Rinde bis jum Sieden mit 64 Unge as procentigem Alfohol. - 2) Filtriren, Abbestilliren bis ju 16 Unget Andgiegen in eine Schaale und Berdunften bis ju 8 Ungen, wo bt grune fette Stoff burd Decantiren und giltriren entfernt, mi Altohol abgefpult, in Aether aufgeloft und aus diefem durch Berbm ften erhalten werden fann. - 8) Bermifchen ber rudftanbigen 8.16 sen mit 16 Ungen beft. 28., Erhigen bis zur Berflüchtigung alles Go ftigen, Abgießen vom bargigen Rudftand, Beifeitfeben; Digeriren be bargigen Rucftandes mit 12 Ungen beft. burch 20 Eropfen Salgf. g fdirftem 28. 1 Stunde lang unter Erfegung bes Berdunftenden. 4ma lige Wiederholung diefes Berfahrens. Die Ausjuge laffen beim Erte ten rothliche Floden von harthary ober unlock rothen garb ftoff fallen, und fie fowohl als der beifeitgefeste zeigen burch Reu gentien Gehalt von Gindonin und Gerbftoff. Als Rudftand der Aus giebung bleiben 4 Drachmen braunrothes Pulver, aus welchem Metha 2 Dradmen bittres Beichharg aufnimmt, und 2 Dradmen Sart: barg ober rothen unaufl. Farbftoff ber frang. Chemiter gurud. lagt. - Die magrig fauerlichen unter (3) erhaltenen Ausguge wer den von ben rothlichen floden abgegoffen, bis 16 Ungen verbampft, von ben neu abgesetten totblichen Rloden abgegoffen; mit 6 Drachmen reb ner Magnefia & Stunde gefocht, filtrirt, mo die gl. goldgelb durchlauft auf bem Kiltrum aber ein blagrother Rudftand bleibt, ber mit 2B. aus gemafden mirb, mas etwas Cinconin mit fortnimmt; die Rl. werder bei Seite gestellt. - 5) Der getrodnete, 12 Drachmen betragende Rudftand auf dem Filtrum wird mit Alfohol ausgefocht, aus bem fid beim Abdampfen ein Theil Cinconin in feinen Radeln ausscheidet; be Berduuftung bes Uebrigen bleiben 70 Gran grunlichgelber Rucftand bestebend aus Cinconin und verunreinigendem Phyteumafolla. - 6) Anruhren bes nach ber geistigen Extraction noch 11 Dracmen betra genden Magnesiarudstandes mit 6 Ungen best. 2B., Gattigung mit Ef figf., Filtriren, wo 2 Dradmen Sartbarg gurudbleiben; Berfeger des Filtrate mit Blevessig, so lange Riederschlag erfolgt, Abgießen von Bleptannat, Auswaschen, Berfeten beffelben mit Schwefelmfft., woburd ber eisengranende Gerbftoff erhalten wird. In der vom Blep

Zannat abgefonderten RI. war noch neben effigf. Dagnefia 11 Drachme rothes Sarthar; enthalten. - 7) Die unter (4) erhaltenen Mbwafdfluffigfeiten bes Magneffarudftanbes (welche falgf. und dinaf. Dagnefig und Cinconin enthalten) werden jur ftaubigen Erodnis verbunket und mit fiedendem Alfobol behaudelt; ber alfobolifde Ausque bei Geite gefest, ber Rudftand in 2B. anfgeloft, burch Mestalt zerlegt - wend die rothliche gl. vom entftandenen fomugig gelben Diederfolage abfiltrirt. Aus der gl. folagt die Luft der Lunge tolf. Ralt nieber, Diefer wird abgefondert, die gl. gur Trodnif verdunftet, ber Rudftanb burd Digation mit Alfobol vem falgf. Ralt befreit, in 28: aufgeloft und mit Schwefelfaure die Chinaf. aus bem in der gofung enthaltenen dinaf. Ralt getrennt, ber entftanbene Spyenieberfolag ausgemafden, burd Abbampfen bie Chinafaure gewonnen und burd Auswalden mit Alfohol bie ju gelblichem Ausfeben entfarbt. - 8) Der unter (7) bei Seite gefeste alfoholische Andzug enthalt noch dings. Magneffa. falsf. Magneffa, Cinconin, rothes Sarthars.

- B) Beband lung mit kaltem Baffer. Maceriren bes nach ber geistigen Extraction gebliebenen Rindenrudstandes mit kaltem B, Rlaren und Filtriren, Berdunften zur Extractconsistenz, Ausziehen mit Alfobol. Diefer nimmt Gerbstoff, falzi. Kalt, dinaf. Ralt und Gummi auf. Der Rudstand ber Ausziehung besteht aus Gummi, Chinasaure und Gerbstoff.
- C) Austochen bes Rindenrudftanbes von (B) mit Baffer, barauf Berbunften jur Erodniß, Biederaufibsen in Baffer, wobei febr wenig verbartetes Startmebl jurudbleibt; Berfegen der Lefung mit ftartem Alfobol, diefer faut Gummi mit etwas Gerbftoff, bie rudftandige Fl. balt Gerbftoff und falgt Ralt.
- D) Durch Rochen bes Rindenrudftanbes von (C) mis febr verbunnter Salpeterf. teine Spur von Startmehl.
  - E) Ginafderung bes Rudftandes von D.

Quinquina jaune ber Frangosen (von Cinch. cordifolia Mutis, vergl. S. 119). —

Nach Pell. und Cav.: Gelbes riechendes Fett; gelber Farbstoff; rother aufl. Farbstoff (eisengrunender Gerbstoff); rother unaufl. Farbstoff ober Chinaroth, reichlicher, als in der braunen Rinde; 0,9 p. C. Chinin nebst febr wenig Cinconin, mit Chinas. verbunden; Stattsmehl; Holzfaser; chinas. Kalt (Soweigg. J. N. R. III. 71).

Mothe Chinarinde (von Cinchona ohlongifolia Mutis). — Die gerollte Sorte nach Pelletler und Caventon: Fette Materie; gelber Farbftoff; auftöllicher rother Farbftoff (elfengranender Gerbftoff); unauft. rother Farbftoff ober Chinaroth; in Diefer Rinde

reichlicher als in den beiden vorigen; 0,8 p. E. Cinconin und 1,7 p. C. Chinin; Starfmehl; Holgfaser; hinas. Kall (Schweigg. J. R. E. III. 74).

Chine von Carthagena (von Portlandie hexandra). - Mad Vell und Cav.: Gelber Farbftoff; Gerbftoff, ber bie Eisenschorphilize fcwarzbrann, aber bei Gegenwart von Chinaroth gran fallt Chingroth; chinas. Chinin und Cindonin; Gummi; Startmehl; Solpfefer; dines. Relt (Buchner Repert. XII. 186).

Shina von St. Lucia (von Exostemma floribundum). — Pach Peld. und Cant Gine febr bittre Materie, welche sich weit in Bi., wicht in Sauren loft und mit ihnen untroftallifirbare Berbin bungen erzeugt; eine bem Chinaroth abnliche Materie; eine S., welch, wie die Sbinaf., mit Kall und Magnessa leicht losliche Salze bildet; aber den Blevzuder fällt, wofern dieß nicht durch fremde Beimischum verursacht wird (Buchner Repert. XII. 203).

China nova (herfunft, vgl. S. 119. IV.). — Nach Pell, und Cav.: Fette Mat.; rothe bargabnliche Substanz; gelber Farbstoff; Gerbstoff; febr wenig Alfaloid; Summi; Startmebl; holzfafer; Shi novafaure.

Croton Cascarilla L. (Cascarille). — Die Rinde nad Exommsborf f: 1,6 fichtiges Del (Rep. I. 1053); 15,1 brannes, balsamisches, schwach bittres Harz; 18,7 Gummi mit Bitterstoff und einer Spur salzs. Kali; 65,6 Holzsaser (Exommsb. J. III. St. 2. 213).

Croton suberosum Humb. et Bonpl. (Copalchi). — Die Copalchirinde, welche wahrscheinlich von diesem Baume tommt, nach Mercadieu: Grüner setter Stoff; harz; sehr bitterer abstringirender Stoff; tastanlenbrauner adstringirender Stoff; thier. veget. Wat.; Startmebl; holzsaser; phosphors. und sanerlees. Kalt. — Die Rinde durch Eindschern: salz. und schwesels. Kalt; this. und phosphors. Kalt: Magnesia; Kieselerde; Eisenoryd; Manganoryd (Journ. de Chim. med. Juin. 1825. 244). — Das Decoct der Copalchirinde bat Brandes einer vergleichenden Prüfung mit dem der Cascarillenrinde burch Reagentien unterworsen, und eine große Uebereinstimmung beider in ihrem Berhalten dazu gefunden (Ngl. das Rähere in Brandes Arch. XVII. 197).

Cusparia febrifuga Humb. (Bonplandia trifoliata Willd. Aechte Angustura). —

Die Rinde nach Fischer: 0,3 fcarfes fluctiges Del; 1,7 bittres harthars; 1,9 balfamisches Weichbars (Rep. I. 1337); 0,2 Feberhars; 2,7 Mitterftoff; 5,7 Summi; 89,4 holgfaser (Berl. Jahrb. 1816. 70).

— hummel erhielt 8,0 Weichbars und 24,0 Bitterstoff nebst harts

bar; (ibid. 1815. 117). — Brande fand auch Weinsteinsaure, sowefelf., salzi., weinsteins. Kali und sowefels Kalt (Pfaff mat. med. II.
61); Brandes und Pfaff Andeutungen eines Alfaloids \*); lettere
auch ein Ammoniatsalz (ibid. VII. 74) darin. — Mebrere andre Bersuch ein Ammoniatsalz (ibid. VII. 74) darin. — Mebrere andre Bersuch ein Ammoniatsalz (ibid. VII. 74) darin. — Mebrere andre Bersuch ein Ammoniatsalz (ibid. VII. 74) darin. — Mebrere andre Bersuch ein Ammoniatsalz (ibid. VII. 74) darin. — Mebrere andre Bersuch eine Haustigen der Rinde ist flar, soon belleutelt, welche man
zefarbig, gebt mit W. verdunnt ins Gelbe über, wird durch this, Kali
dunkelroth und seht nach einiger Zeit einen hellcitronengelben, etwas
suchigen, Nieberschlag ab. Durch Zusaß einer Aust. von sowesels, oder
Tags. Tisenord wird die Farbe etwas böber roth, und es seht sich nach
einiger Zeit ein rosenfarbiger Nieberschlag ab n. s. w.

Daphne alpina (Alpenseibelbaft). — Die Rinde nach Baugnelin: Scharfes, mit dem Baffer bei der Destitation überges bendes, Princip; außerst scharfes grünes harz (Rep. I. 1309); Daphsuin (Rep. I. 554); rotblichbrauner Bitterstoff; sticksoffhaltiger, in B. idelider, durch Altobol, nicht durch Gallapsel fallbarer, Schleim und Holzfafer. Dieselben Bestandtheile fand Bauqu auch in den Blatzern und Blumen; nur enthalten sie nach ihm weniger Daphnin und weniger scharfen Stoff (Ann. de Ch. LXXXIV. 173). Einige Berssuche von Baer und Smelin über diese Rinden s. in Schweigg. J. R. R. 25.

Daphne Gnidium. — Auch bie Minbe von Daphne Gnidium entbalt nach Baugu. icarfes harz, aber tein Daphnin.

Daphne mozereum (Gemeiner Seidelbaft). — Diefe Rins be nach Baer und Smelin: Wachs; scharfes harz (Rep. I. 1309); Dapbnin; freie Meyfelf.; dyfelf. Kall, Kalt und Magnesia; gelbfarbens bes Princip; sub Substanz; Summi; braunrother Extractivstoff; holzsfafet; Kieselerde; phosphors. Kalt nebst einer Spur von phosphors. Kali; etwas Eisenord und eine Spur Thonerde, welche lettre viels leicht mit Meyfels. verbunden sind.

Analpfe: A. 1) Austochen ber geschnittenen Rinde mit wafrigem Altohol; Filtriren bes fiebenben Auszugs. Beim Erfalten fcheis bet fic bas 28 achs aus. 2) Deftillation bes nicht mertbar fauer rege

<sup>\*)</sup> Pfaff jog bie pulverifitte Rinde mit burch Schwefelf, geschärftem B. aus und übersättigte ben Quejug mit Kalf, wobei ein starter Ammoniakgemach fich entwickelte. Der getrocknete Kalkniederschas wurde mit Alfohol von 81 p. E. behandelt und die dunkelbranne Linctur concentriet, wo fich Darg abfegte. Die rückfandige sehr bittre Fl. reagirre alfalisch, konnte aber selbft durch langsames Berdunften nicht jur Arnstalisation gebracht werden. Bur Trockne abgeraucht verwandelte sie die braune Jarbe in das schänfte Carminroth. Galdpelaufgus bringt keinen reich lich en Riederschlag darin zuwege.

afrenben alfoholifden Auszugs. Der überdeftillirte Alfohol zeigt me ber in Ablicht auf Gernd, noch Geschmad etwas Besonderes: aulen philices Abbampfen jur Trodnis im Bafferbabe. 3) Bebandeln Ratitandes mit Baffer, welches bas Sara jurudlagt, Abfiltriren a Berre. Die burchgegangene Rinffigleit bat eine fowach gelbliche Ran fomedt fuß, und man bemertt nach einiger Beit einen, jedoch nicht b bentenb icarfen, Gefdmad; rothet blaues Ladmuspapier. 4) Deftill tion bes giltrate. gallen ber in ber Retorte racftanbigen Si. Bleveffig, Abfiltriren vom fowefelgelben Rieberfolage, Berfeben b felben (in B. vertheilt) burd Somefelwfiftgas, Digeftion bes Son felbleres mit Alfohol und Filtriren. Beim Berbunften bleibt 1 gelbfarbende Princip gurud. 5) Abbampfen ber burch Berfegui bes Somefelbler's erhaltenen Rl., Behandlung bes trodinen Rudfien bes mit taltem abfoluten Alfohol, freiwilliges Berbunften bes mis anas, wo (noch braungefarbtes) Daphnin auschieft, bas weiter gu reinb' gen ift (Rep. I. 555), mabrent in der Mutterlange noch gelbfarbenbet Princip und Mepfelf. gurudbleibt. 6) Rieberfchlagen bes überfchiffiger Blep's aus ber unter (4) vom Somefelblei abfiltrirten 31. burd Come felmfft., Ritriren, Abdampfen jur Trodnif, mo die fuße foleims andrige Materie bleibt. - B. Aus den mit Altobol erfcopften Rinden giebt Baffer noch Gummi und verb. Galgf. Extractive ftoff aus.

Drymis Winteri Forst. (Wintera aromatica Murr). — Die Winteriche Rinde nach Henry: 1,2 brennend scharfes fichtiges Del (Rep. I. 1055); ungefähr 10,0 braunrothes, anhaltend icharf schwetzendes, in Altohol und Aether lösliches, Hartharz; 9,0 Farbstoff mit elesenbläuendem Gerbstoff; ungefähr 1,6 Startmehl; Holzfaser; esse, sowefels. und salzs. Kali; tlees. Kalt; in der Afche auch Eisenoph (Journ. de pharm. V. nov. — Trommsb. Taschenb. 1821. 118).

Exostemma, f. Cinchona.

Geoffrea jamaicensis. — Die Rinde nach Sattensschmidt: Wachs; hard; Jamaicin; gelber extractiver Farbstoff; Gumsmi; Starkmehl. — Die Afche besteht in 68 Theilen aus: 10 in. B. löslichen Salzen; 40 thls. Kalt; 14 phosphors. Ralt; 2 Magnesia; 1 Riefelerde und einer Spur von Eisenorpd.

Geoffrea surinamensis. — Die Ainde nach Suttens schmidt: Surinamin; orpdirter Gerbstoff; eisengrunender Gerbstoff; Startmebl; Gummi; Aepfels.; klees. Kalk. — In 84 Asche: 12 thls., sals. und phosphors. Kali; 6 phosphors. Kalk und Eisenorph; 59 thls. Kalk; 3 Magnesia; 3 Kieselerde und Manganorph (Geiger Magas. VII. 287).

Haematoxylon campechianum (Blauholz). — Das holz nach Chevreul: Flüchtiges Del; fette ober barzige Materie; hamas tin (Rep. I. 868); rothbraune Mat.; holzfaser; kleberartige Mat.; Essigs.; essigs. Ummoniat, Kali und Kalf; klees. Kalf; falzf. Rali; sowefels. Kali; Ebouerbe; Kieselerde; Mangans und Eisenorph (Ann. de Chim. LXXXI. 128; auch Schweigg. J. IV. 424. VIII. 221. 272).

Laurus Cassia und cinnamomea \*) L. — Der frans 5 fifde Bimmt nad Buchols: 0,8 flucht. Del (Rep. I. 1054); 4,0 geschmadlofes gelbbraunes Beichbarg; 14,6 gummiger Extractivstoff; 84,8 holzfafer mit bafforinartiger Materie; 16,3 Baffer und Berluft (Bucholz Taschenb. 1814. 1).

Der Bimmt von Guiana nach Bauquelin: ein fcarf schmedendes fluchtiges Del; eisengrunender Gerbstoff, ungefahr B p. C. betragend; Gummi; Rali = und Rallsalge (Buchner Repert. VI. 15).

Der Ceplonische Bimmt enthalt nach bemselben eine viel grofere Menge flüchtiges Del von suberem und angenehmern Geschmad; Hard; eisengrunenden Gerbstoff mit einer rothgelb farbenden Materie; Gummi (ebenbal.).

Buchner erhielt aus einer Sorte Jimmttassa fatt bes atherischen Dels Bengoes. — Diese Rinde unterschied sich von ber ges wöhnlich im handel vorlommenden Rinde durch eine blaffere, mehr ins Gelbe gebende, Farbe, glattere Oberside, ebnern Bruch, größere Feins beit ber Robren, die nur Flinie did waren, und schaffern Geschmad. Aus bem durch Destillation gewonnenen milchigen Jimmtwasser nun setzte sich tein Del ab; aber nach einigen Wochen Bengoesaure in glangenden Blattchen, und auch das W., worans der Absat ersolgt war, reagirte noch sauer (Buchner Repert. VI. 1).

Liriodendron tulipifera. — Die Rinde nach Eromms. borff: 0,8 harzige Substanz; 12,5 Bitterstoff, Eisen grun fallend, aber Sallert, Gallavfelaufguß, Brechweinstein nicht fällend; 25,2 Gummi; 56,3 Holzfaser (Trommsb. J. XVIII.).

Malambo. — Masamborinde, unbefannter Abfunft. — Rach Bauquelin: 1 blaggelbes bittres flüchtiges Del (Rep. I. 1055); 7 rothbraunes bittres Hartharz (Rep. I. 1326); Bitterstoff; gelbbraune sticktoffbaltige gummiartige Mat.; Holzfaser; pflanzens. Kali, nicht in Allohol löslich; gelbweißes Pulver (Ann. de Chim. KCVI. 112).

:

1

: =

<u>ا۔</u>

<sup>\*)</sup> Der Censoniche gimmt tommt von L. cinnam., ber fogenannte fran-

Redner über Offangenanalnfe.

Paratodo. — Paratodo = Rinbe, nach Ang. St. Sie Laine von einer in Brafilien machsenden Pfianze aus der Familie der Apochneen berrabrend, entbalt nach henry: 1) einen eigenthumtichen bittern Stoff; 2) ein harz; 3) eine fette Materie; 4) einen nicht fab baren Fardftoff; 5) neutrales effigs. Blep; 6) Starte; 7) effigs. Rali; 8) ein wenig Ralt = und Magnesiasate; 9) holzsafer. Die Afche end bielt von toblens., salz, und schwefels. Rali sehr wenig; toblensamm Ralt; tbis. Magnesia; Spuren von Eisenoppb.

Eigen ich aften des eigenthumlichen bittern Stoffe — von bem net, ins Gelbe ziehender, Farbe; durchsichtig; von febr bitterm Ge fomad; fowadem und eigenthuml. Geruch; auft. in B. und Alfohel; an feuchter Luft febr balb zerfließend; verandert die blauen Pfanzen farben nicht; Barptwasser, Ralfwasser, Rieselfall und Rali obne Gie wirtung auf denselben; wird durch salpeters. Gilber in weißen Flocken nich bergeschlagen n. s. w. (hanle Mag. der Pharm. III. 1823. S. 315)

Prunus Padus L. (Corasus Padus Dec.). — Die Rink nach John: Blaufdurehaltiges fluchtiges Del (Rep. I. 1066); Barg; Extractioftoff; Gerbstoff: Gummi; Holzsafer (John chem. Schr. IV. 77).

— In der Rinde vom Pflaumen=, Apricofen= und Pfirsiche baume fand John teine Blaufdure.

Quassia Simaruba (Simaruba). — Die Rinde nach Megirin: Harzige Materie (Rep. I. 1335); atherisches benzoeartig riechem bes Del; Quassin, Ulmin und Faser; ein Ammoniatsalz; salzs. und essigs. Kali; apfels. und sauertleef. Kalt; Aepfels. und Spuren von Galluss.; einige Mineralsalze, Eisenorpd und Rieselerde (durch Einaschen).

Analyse nach Morin: 1) Er zieht mit Schwefelather aus, destillirt & des Auszugs ab, überläßt den Rucktand ber freiwilligen Bers dunstung, wo sich das Harz mit andangendem flüchtigen Del absent;
2) die mit Aether ausgezogene Ainde wird mit Alfobol von 32° B. ausgezogen, der Alfobol vom Auszuge abdestillirt, der Rucktand auf dem Filtrum mit B. gewaschen. Es bleibt Harz, wie eben, auf dem Filtrum; das Baschwasser enthält Galze, Sauren und Quassen; erstre trostallisten zum Theil beim Abdampfen heraus, und die Mutterlauge, mit eisigs. Blev gefällt, giebt einen gelblichen Niederschlag von apfels, und ein weuig galluss. Blev. Die gefällte Fl., einem Strom Schwefelwisse. ausgesetzt, filtrirt, abgedampst, läßt ein ausnehmend bittres Ertract mit allen Eigenschaften des Quassin; — 3) aus der durch Alsobol und Aether erschöpften Rinde wird durch successive Behandlung mit tochendem Wasser und verd. Salzs. noch saurer apfels. Ralt, Mezpsels, barziger Stoff und sauertlees. Ralt ausgezogen, dann durch Bez

Handlung mit einer Aufl. von basisch this. Kall Almin, worde und Holzstoff übrig war (Journ. de pharm. fevr. 1822, 57—61. — Stolze Berl. Jahrb. Jahrg. 24. Abth. 2. S. 81).

Quercus robur. — Die Rinde giebt nach Berthier eine febr beträchtliche Quantität Afche, namlich 6 p. C., welche braun ift afud sich daburch auszeichnet, daß sie sehr wenig austöliche Theile, nams Lich nur 5 p. C. ibres Gewichts, enthält, dagegen eine beträchtliche Weige Manganorph, namlich 0,0740 und gar teine Phosphors. Die Bebluchen, welche aus der schon zum Gerben gebrauchten Rinde geformt werden, lassen nach Berthier ungefähr 16 p. C., offenbar mit Sand gemeigter, Asch, die nur 1,6 p. C. ihres Gewichts austölliche Salze enthält.

Quercus suber (Korf). — Der bei 100° C. getrocnete Korf mach Chevreul: Bobliechenbes Princip, welches bei ber Deft. mit DB. übergeht; Bachs; Chevreuls Cerin (Rep. I. 1125); weiches hard (Rep. I. 1340); rothfarbender Stoff; gelbfarbender Stoff; Gerbstoff; Ticftoffbaltige braune Mat.; Kortstoff; Galluss.; Effigs. und Kaltfalg C h evreul in Aun. de Chim. XCVI. 155). — Nach John: Kortstoff mit einer sehr beutlichen Spur von harz und ertractartiger Substand; Gerbstoff; pflanzensaures (vielleicht galluss.) Alfali; phosphorf. Talzs. und schwesels. Alfali; phosphorf. Kalf (John chem. Schr. V.86).

Der Kork erleidet nach Chevreul & Sewichtsverlust an B. beim Trocknen in der Siedbige des Wassers. Im offenen Feuer versdreunt er sehr leicht unter Aufschwellen mit glanzend weißer Flamme und Rücklassung einer zarten, lockern, aufgeschwollenen Roble. Bei trockner Destill. giebt er dieselben Producte als der Korksoff (Rep. I. 820), nur in andern Verbältnissen. Bei Behandlung des frischen und des in der Siedbige getrockneten Korks mit Salpetersaure auf die bei Korksoff (ibid.) angegebene Weise wurden aus 100 frischem Korksoff (ibid.) angegebene Weise wurden aus 100 frischem Korksoff und eine gelbe bittre Lauge; aus 100 getrocknetem Kork: 16,0 Kleef, und eine gelbe bittre Lauge; aus 100 getrocknetem Kork: 16,56 Hars; 1,9 holzige Mat.; 19,6 Korks.; 10,6 Kleef. (und eine bittre Lauge). Zugleich geht bei dieser Dest. Salpetergas, Khis., Blans, und Essigs, über. — Conc. Schwefel schwarzt den Kork.

Salix alba L. (Silberweibe). — Die Minde nach Pellet.
und Cav.: Gruner fetter Stoff, dem der China abnlich; Bache; gelsber, schwach bittrer Farbstoff; Gerbstoff; rothbraune, sebr wenig in B. losliche, Mat.; Summi; Holzfaser; eine S., die mit Magnesia ein in B. und Altohol leicht losliches Salz bilbet (Buchner Nep. XII. 213).
Bergl. anch Bartholdi in Scherer J. VIII. 294. über das Berhalten des Aufgusses ber Rinde von Sal. alba gegen verschiebene Reagentien.

Solanum psoudoquina. — Die Rinde nach Bauquelin: Eine kleine Menge klebriger fetter Stoff; 2 p. C. Sarz; ungefabr & p. C. eines bittern Stoffs; eine kleine Menge Startmehl; Polzfafe, & betragend; eine ftbr reichliche Menge thier. Substanz, verbunden mit das. apfels. Kali und Kalk, und deshalb alkalisch reagirend (kein Salanin); 5 bis 6 p. C. sauerklees. Kalk; wenigstens 5 p. C. kbls. Kalk; eine unbestimmte Menge apfels. Kalk; afpels. Kali; Manganoryd zum Eheil mit Aepfels., zum andern Eheil wahrscheinlich mit Sauerkles, verdunden; sauerklees. Eisen; eine sehr kleine Menge Magnesia; eine Spur phosphors. Kalk (Journ. de pharm. XI. 49).

Strychnos colubrina (Schlangenhols). — Das hols en balt nach Pelletier und Caventon dieselben Bestandtheile als it Ignathobnen (6. 27); jedoch viel mehr Fett und Farbstoff; we niger Struchnin, und statt des Bassorins und Startmehls eine ben großere Menge holzsafer. (Ann. de Ch. et de Ph. X.)

Strychnos pseudochina (Quina del campo). — Di-Rinde nach Bauquelin: Eine eigenthumliche bardige Substanz; in abs, Alfobol nur wenig, in Alfohol von 60° B. leicht aust.; Bitterstof, der den größten Theil der austöslichen Stoffe ausmacht und die sieder vertreibenden Eigenschaften zu besitzen scheint, eine gummige gesätzt Substanz in Verb. mit einer thier, vegetab. Materie; eine eigenthus liche S., welche das schwefels. Eisen und den Leim niederschlägt, saber in andern Hinschen von der Galluss, unterscheidet (Frorieps Nottigen. V. 101).

Wintera aromatica, f. Drymis.

Winteria canella L. (canella alba). — Die weiße Can neelrinde nach Henry: Scharfes flüchtiges Del; gewürzbaftes, nick scharfes, harz; ertractiver Farbstoff; durch beißes W. ausziehbare er tractive Mat.; Summi; Starkmebl; Holzfafer; Eiweiß; essigs, und salzf. Kali; kleef., essigs, und salzf Kalk (Journ. de pharm. VI. 1819. Nov. — Berl. Jahrb. XXIV. 1. 166. — Trommsb. Taschenb. 1821. 101. — Pfaff mat. med. VI. 434). — Nach Petroz und Robinet: ather. Del; Harz; eigenthümliche bittre Mat.; Zimmtzucker (Canellin Rep. I. 805); Summi; Starkmehl; Eiweisstoff; einige Salze (Journ de pharm. VIII. 1822. 197. — Berl. Jahrb. XXIV. 2. 98. — Schweigg. J. N. R. V. 212).

## Rryptogamen.

١.

٤

į

ı

٠.

£

):

Ľ

:

ž

Die Arpptogamen zeigen manches Bemerkenswerthe in ihrer Bufammensehung. So besiten fast sammtliche Arpptogamen des Meers
einen Gebalt an jodwasserstoffsauren und bromwassersoffsauren. Dealzen; die Pilze zeichnen sich durch Bebalt sticktoffbaltiger Materien und
einige eigenthumliche Sauren aus; die Flechten zum Theil durch einen Gehalt von Farbstoffen \*\*\*), zum Theil (die sogenannten Bortensiechten)
von sauertleesaurem Kalt \*\*\*). Die Equiseta sind namentlich durch
ihren Reichtbum an Rieselerde merswurdig.

Bergl. über die Bilze die einzelnen Artitel: Fungi, Agaricus, Boletus, Helvella, Hydnum, Lycoperdon, Merulius, Mucor, Peziza, Phallus, Pietra; — über die Flechten: Parmelia, Lecanora, Roccella; — über die Algen: Fucus, Tremella, Oscillatoria; — über die Farren: Aspidium, Polypodium, Pteris. Analysen von Mossfen feblen jur Zeit noch.

Agaricus bulbosus. — Nach Banquelin: Beides, gele bes, fcarf fcmedendes Fett; befondre thier. Mat. (Rep. II. 362); Osmazom; Fungin (Rep. I. 821); ein faures Salz (nicht phosphorefauer).

Agaricus campestris (Efbdrer Pilj). — Nad Banqu.: Braunrothes Fett (Rep. I. 1251); wallrathartiges Fett (Rep. I. 1254); Schwammzuder (Rep. I. 797); besondre thier. Mat. (Rep. II. 362); Osmazom; Ciweisstoff; Fungin; pflanzeusaure und andre Salze. Die Berlegung siehe unter Fungi.

Agaricus flabelliformis Gm. (Ag. stypticus Pers.) — Rad Braconnot: 9,0 Fett; 6,5 unbetannte gummiartige Substanz (Rep. I. 689); 83,5 knorpliges Fungin; wenig pftanzens. Kall und fluchtige Schärfe; 1 Berluft.

Agaricus muscarius. — Nach Banquelin (Unvollftand. Aus.): Braunes Fett (Rep. I. 1251); besondre thier. Mat. (Rep. II. 262); Osmazom; Fungin; Salze mit Saureuberfous.

Agaricus piperatus Pers. — Nad Braconnot: Fluchs tige Scharfe; braunes fettes Del; wallrathartiges gett; Schwamms juder; thier, veget. Mat.; Eiweisstoff; Fungin; Rali in Berbindung

<sup>\*)</sup> In ber That giebt nach Balarb bie Afche aller Pflangen, welche im mittellandifchen Meere machfen, eine gelbe Farbung, wenn man bas Product ber Muslaugung mit Chlor behandelt.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben farbenden Flechten ift Rep. I. S. 856, befonders gehandelt worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergi, Dep. I. 285,

mit Effigi., Phosphorf., Salgf. und einer unbefanuten Pflanzenf.; Baffer.

Agaricus theogalus. — Rach Bauquelin (unvollft. Unberf.): Braunes Fett; besondre thier. Mat.; Osmazom; Fungin; phosphors., fcmefels. und salzs. Rali.

Agaricus volvacius. Bull. Decand. — Nach Bracon not: Flüchtige Schärfe; braunes fettes Del; wallratbartiges fett; Bachs; Schwammzuder; thier. veget. Mat.; Einelsstoff; Fungu; freie S., wahrscheinlich Essigl.; essigl., phosphors. und salzs. Sali; Anzeige von Benzoes.; viel Basser (Braconnot).

Aspidium spinulosum. — Nach John gaben 120 Gran betrochen Arautes 12 Gran Afche, bestebend aus: '6 Gran Rieselerbe; 12 Gran phosphors. Kalt mit Spuren von Eisenord und this. Kall; etwas Alfali und Eisenord; phosphors. Natron; I Gran salzs. Ratm (John Tab. der Pflanzenaualpsen S. 63).

Baeomyces roseus. — Die Cephalodien enthalten und Brandes: Schleimzucerartige Materie mit bem thierischen Leim abs licher Phytenmacolla; Lichengelatin \*); Erpthrophpll (Rep. I. 949); celluldse Membran (Berl. Jahrb. 1823. 38).

Boletus juglandis. — Der frische Schwamm nach Brac.: 0,09 fettes Del; 0,10 mallrathartiges Fett (adipoc.); 0,04 Schwamm juder; 1,43 nicht in Altohol lösliche thier. Mat. (Rep. II. 362); 0,80 Osmazom; 0,58 Eiweisstoff; 7,60 lederartiges Fungin; 0,48 pilzi. Ralt mit einer Spur phosphorf. Rali; 88,77 Wasser. — Das zerz bruckte Fleisch dieses Schwamms andert nicht, wie das der meisten andern Schwamme, seine Farbe an der Luft, sondern bleibt weiß. — Die Analpse dieses Schwamms siehe unter Fungi.

Boletus pseudoigniarius. — Nach Brac.: Gelbes Fett; Schleimzuder; Eineiestoff; Fungin; pilgi., fcwammf., effigi. und phosphorf. Kali; Baffer.

Boletus purgans Gm. — Der trodne Lerdenschwamm nad Budols: 9,0 nur in heißem Terpentinol loslides scharfes hars; 41,0 auch in taltem leicht loslides; 3,0 bitterlicher Extractivstoff; 6,0 Gummi; 30,6 fafrige, zum Theil der Holzfaser abnliche, Materie; 10,4 Wasser und Berluft (Berl. Jahrb. 1808. 111).

Boletus sulphureus. L. — Nach Pefchier: Fettes Deli Farbftoff, Schmammzuder ober ein schleimzudriger Stoff; Fungin

<sup>\*)</sup> Dit bem von Bergelins im islanbifden Moofe gefundenen wie er fchien thentifd.

eticipft. Der Rudftand, mit B. ausgewaschen, welches fic brank finde, verbielt fich als coagulirtes Elwels. Der alloholische Uning, abgedampft, bei gelinder Warme getrodnet und wieder mit beindem (starten oder abl.) Allohol bedandelt, theilte fich in zwei Etelle, deren reichlichter (Schwammzucker und Osmazom) von Allohol enfgelöft ward, während der geringere auf dem Boden des Gefähres in Gestalt eines braunen Extracts blieb. Beim Erfalten der altoholisten Lösung frostallifirte ein Antheil des Schwamm zu ders berans, was Concentration und Erfalten der übrigen Lösung ein andrer Ehell, nud die rückständige Lösung enthielt noch das, durch Werdampfen zu erbaltende, Osmazom. Der braune ertractartige Rücktand bes alsoholischen Anszugs verhält sich als die besondre, mit Salzen verunreinigte, thierisch veget. Nat., welche auch zurücklieb, als die obigen braunen Baschwasser des coagulirten Eiwelses verdampft wurden.

Es wurde ferner ber mit B. erschopfte ausgeprefte Rudftand bes Schwamms mit bem afachen Gewicht Alfohol von 38° B. einige Minuten gelocht, die Fl. tochend filtrirt, und ber Rudftand start ausgestruct. Der Auszug sehte beim Erfalten das, mit etwas brauner Mat. verunzeinigte, wallrathartige Fett ab, und schied, hierom abgesondert und bis zur Werstücktigung alles Alfohols verdampft, das roth lich braune Fett ab, welches frumenformig in währiger Fl. schwamm. — Der Ruchtand bes Schwamms nach der Ausziehung mit M. und Alfohol war nun das Fungin.

Analyse bes Boletus juglandis nach Braconnot. -Bot ber Unelpfe, um Angeigen fur den ju verfolgenden Gang bet berfelben gn erhalten, ftellte Brac. mehrere vorlaufige Berfuche an, bet Demen fich golgendes ergab: Sauren fo wie Siebhige coagulirten Dem andgepreften Saft Gimeis; die von dem durch Sige geronnewen Cimels abgefonderte, etwas opalifirende, Ladmustinctur faum tos ite, FL verbielt fich folgendermaßen gegen Reagentien: Sauren in mertiden Raltgehalt an; Ralt: und Barptmaffer bemir Litar forige Rieberschläge; effigf. Blep bewirft einen weißen fletigen, in beit. Beineffig fast vollig aufioslichen, Dieberfchlag; Toufelf. Eifen im erften Augenblid feine mertliche Menderung; and thiger Beit aber Erubung; falpeterf. Barpt und falpe: terf Silber leichte, beim Bugießen einiger Eropfen Salpeterf. vers fewhdenbe, Rieberfolage; Gallapfelaufguß einen zertheilten, die St. mildig madenben, Riederschlag. Die Analpfe felbft anlangend, f gerrieb Brac. einen 1260 Grammen wiegenden Schwamm in einem mermornen Morfer, brudte ben Gaft aus, und mufch den Rudftanb

ı

fowefels, und falgf. Natron; 3,4 Glaubersalz mit etwas Rochsalz; 12,4 Spys mit Bittersalz und etwas phosphors. Ralt; Spuren von Mangan, Eifen, Rieselerbe und einer vielleicht eigenthumlichen Saure; ten Jab (385m in Schweigg. J. XIII. 464); boch führt Gaultier be Clauber biese Fucusart mit unter ben jobbaltenden auf.

ţ

-- Fungi, Bilge ober Schwamme. -

LXXX. 272 und LXXXVII. 237; lestres auch in Schweigg. J. XII. 266. — Nauquelin in Ann. de Chim. LXXXV. 5; auch h Schweigg. J. XII. 253.

Die Pilze oder Somamme sind eine naturliche Familie, welche fin demischer hinsicht theils durch die große Aebereinstimmung da Bestandtheile in den einzelnen Gliedern derselben, theils durch die tile bische Ratur mehrerer dieser Bestandtheile auszeichnet, wohin nament tich bas wallrathartige Fett (Rep. I. 1254), Osmazom, eine besondn flickftoffbaltige Mat, (Rep. II. 362) und das ebenfalls stickftoffbaltige Fungin (Rep. I. 821) gehören, die in fast allen Schwämmen gefunda worden sind. Außerdem gehören noch zu den Bestandtheilen, die in allen oder den meisten Schwämmen vorsommen, Schwammzucker; ent weder Pilzsäure oder Schwammsauter: ein gefärbtes Fett oder Del (Rep. I. 1251); Eiweis; eine flüchtige Schärfe (Rep. II. 797).

Auf der Coagulation des Ciweis durch die Warme berubt es, bas die Schwämme durch Rochen mit Baffer Confiften; und Festigfeit erlangen.

Letellier nennt ben Stoff, auf welchem bie Eigenschaften ber giftigen Schwämme beruben, Amanitin, bat ihn jedoch nicht gefon bert bargeftellt ober untersucht.

um eine Anleitung zur Berlegung der Schwämme zu geben, für gen wir hier den Gang der Analyse des Agaricus campestris nach Bauquelin und des Boletus juglandis nach Braconnot bei.

Analpse des Agarious campestris nach Nauquelin: Der von der hant befreite Schwamm ward mit ein wenig B. in einem marmornen Morser zerrieben, start ausgebrucht und dieß so oft wiederbolt, bis das jedesmal zugeseste B. farblos durchlief. Der filtritte, schwach rosenfarbene, Lackmus nicht rothende, durch Ammonial sich ohne Niederschlag braunende, mit Salpeters. eine Coagulation wie von Ciweis gebende, mit Sauertlees. teine Beranderung hervorbringende, burch essig. Blep sehr reichlich, durch salpeters. Barpt sehr schwach falls bare, mit Gallafelausguß wie Ciweisaust. sich verbaltende, Saft schied bei Erbigung eine Coagulation ab, welche oben dunkelschwarz erschien. Der so coagulirte Saft ward bei sehr gelinder Warme bis zur Conssistenz eines weichen Ertracts verdampft, darauf mit sochendem Allsohol

:

:

:

:

ŧ

ž

;

!

ericopft. Der Radftand, mit B. ausgewaschen, welches sich brann farbte, verbielt sich als coagulirtes Elwels. Der alsobolische Ausgug, abgedampst, bei gelinder Warme getrocknet und wieder mit kochendem (karten ober abl.) Altohol behandelt, theilte sich in zwei Ebeile, deren reichlichker (Schwammzucer und Osmazom) von Altohol aufgelöst ward, während der geringere auf dem Boden des Gefäßes in Gestalt eines braunen Ertracts blied. Beim Ersalten der altoholisschen Kösung krystalliste ein Antheil des Schwammzucers anders herans, nach Concentration und Ersalten der übrigen Lösung ein andrer Theil, und die rückständige Lösung enthielt noch das, durch Berdampsen zu erhaltende, Is mazom. Der braune ertractartige Rückstand des alsobolischen Ausgugs verhält sich als die besondre, mit Salzen verunreinigte, thierisch veget. Mat., welche auch zurücklied, als die obigen braunen Waschwasser des coagulirten Eiweises verdampst wurden.

Es wurde ferner der mit B. erschopfte ausgepreste Rucktand bes Schwamms mit dem afachen Sewicht Alfohol von 38° B. einige Mie muten gefocht, die Fl. tochend filtrirt, und der Rucktand start ausgeschrückt. Der Auszug sehte beim Erfalten das, mit etwas brauner Mat. verunreinigte, wallratbartige Fett ab, und schied, hievon abgesondert und bis zur Berstüchtigung alles Alfohols verdampft, das rotblichbraune Fett ab, welches krumenformig in währiger Fl. schwamm. — Der Rucktand des Schwamms nach der Ausziehung mit W. und Alfohol war nun das Fungin.

Analyse des Boletus juglandis nach Braconnot. -Bor ber Analpfe, um Angeigen fur den ju verfolgenben Bang bet berfelben zu erhalten, ftellte Brac. mehrere vorläufige Berfuche an, bei benen fich Folgendes ergab: Sauren fo wie Siedhige coagulirten ans bem ausgepreften Saft Gimeis; die von dem durch Sige geronnes nen Giweis abgesonderte, etwas opalistrende, Ladmustinctur faum tos thende, El. verhielt fich folgendermaßen gegen Reagentien: Gauren brachten feine Beranderung barin bervor; auch Sauertleef. zeigte feinen mertlichen Ralfgehalt an; Ralt: und Barytwaffer bemirten leichte flodige Mieberfchläge; effigf. Blep bewirft einen weißen flodigen, in beft. Weineffig faft vollig aufidlichen, Dieberfchlag; fowefelf. Gifen im erften Augenblid teine mertliche Menberung; nach einiger Beit aber Trubung; falpeterf. Barpt und falpe: terf. Silber leichte, beim Bugießen einiger Eropfen Salveterf. verfowindende, Riederfolage; Gallapfelaufguß einen zertheilten, die El. mildig machenden, Riederschlag. Die Analpfe felbft anlangend, fo zerrieb Brac. einen 1260 Grammen wiegenden Somamm in einem marmornen Morfer, brudte den Saft aus, und wufd den Mudftand

wieberholt mit beft. 2B. bis gur Erfcopfung aus, worauf er unr noo 98 Grammen wog. - Der mit ben Bafcmaffern vereinigte Set wurde in einem filbernen Gefafe getocht, welches fich im gangen 3 nern fomarate, mabriceinlich megen Begenwart bes Somefels im Ei, weis, welches fic als ein ziemlich reichliches tafeartiges Gerinfel d foied und durche giltrum getrennt und getrodnet 7,2 Grammen weg noch etwas gett guruchaltend. Der fo vom Gimeis gefchiebene, not etwas opalifirende, Saft fchied bei weiterm Abdampfen noch eine Dat. in Korm mutofer Saute ab, welche ein Reft von Giweis ju fenn foln und ward babei burchfichtig. Bei fortgefetter Abbampfung bes biern getreunten Safte in magiger Sige blieb ein, Feuchtigfeit aus be Enft anglebendes, Extract, aus welchem Alfohol bei langem und wie berholten Rochen einen Theil aufnahm, den andern gurudlief. Die vereinigten altoholifden Rluffigfeiten festen beim Abfühlen bochfent 2 Decigr. froft. Somammjuder ab, und liegen, hievon getrennt und gelind bis jur Trodnif abgedampft, 14 Grammen Dem agon, meldes tein effigf. Rali, aber etwas, burd 28. abzusondernde, fette Mat. enthielt. Der in Alfohol unaufideliche Antheil bes Extracti wurde in 2B. wieder aufgeloft, und die, pilgf. Rali mit menig phos phorf. Rali und thier. vegetab. Mat. enthaltende, Aufl. mit effigi. Blep verfest, welches burch boppelte Berf. die Dilgf. und Phosphorf. als Blepfalze mit thier. vegetab. Mat. verunreinigt fallt, aus welchem Rieberschlage Schwefelf, Diefe Saure abscheibet: aus ber vom (bur4 effigf. Blen bervorgebrachten) Niederschlage abfiltrirten, gl. murde durch Somefelwafferstoffgas das überschuffige Blev gefällt, und fie bierauf nach Abfonderung beffelben gur biden Sprupeconfifteng abgedampft; wo fie bas burd die doppelte Berf. entstandene effigf. Rali, etwas ungerfest gebliebenes pilgf. Rali, endlich die thier. vegetab. Mat. ent= balt, welche lettre burch Alfohol aus ber Aufl. gefällt wird, mabrend Die Galge barin gurudbleiben.

Der vom Auspressen bes Safts gebliebene Rudstand bes Schwamms wurde wiederholt mit Alfohol ausgekocht, der nach dem Erkalten 1,2 wallrathahnliches Fett abseste, und beim nachberigen Berdampfen 1,12 braune Mat. zurückließ. — Der so erschöpfte Rucktand bes Schwamms war jest lederartiges Fungin.

Helvella mitra L. (Morcheln). — Nach Schraber im lufttrodnen Bustande: 3,0 fettes Del von bidlicher Cons., etwas bitterem und scharfen Nachgeschmad; 1,0 wallrathartiges Fett; 2,0 Schwammzuder; 5,4 Schleim, bei der tr. Dest. etwas Umm. gebend, mit Kieselsseuchtigkeit sich nicht trübend, mit essigl. Blev geringe Erüsbung gebend; 39,6 Fungin; 29,4 thier. vegetab. Extract (Osmazom) mit etwas schwefels. und salzs. Kali und freier Pilzs. und Milchs.: 1,2

Lycoperdon bovista. — Rach John geben 150 Gran itt außerer Schaale 1 Gran Afche, enthaltenb: this. und phossis Auffali; phosphors. Cifen; Riefelerde; schwesund satzs. Lali; Eisenorpb. — Rach dem selben geben 80 ber innern stanbigen Substanz 1 Gran Afche, enthaltend eine Allali; über & Gran phosphors. Kalt; eine Spur phosphors, phosphors. Ratron; Eisenorpb. (John Tabellen der Pflanzensien S. 66).

Lycoperdon cervinum L. (Scleroderma cervinum Per-Boletus cervinus ber Apothefen; hirfcbrunft) ift mit Borgfalt von Bilg analpfirt worden (Erommeb. R. 3. XI. 18. 6. 8). 1000 Theile bes Saamens oder Reimpulvers (sporae) m: fictigen riechenben Stoff in unbestimmbarer Menge ; 3,250 ing (Rep. I. 1346); 0,520 Harthar; (Rep. I. 1325); Eiweiß= mit tothem farbenden Stoff; 83,333 Inulin; 27,08 Dilgosma= wimftallifirbaren Buder; 20,83 Gummi; freie Pflangenfaure: mini, umm.; pflangenf. Ralt; fcmefelf. Ralt; phosphorf. Ralt; Mi Mint; Dangan und Gifen, Riefelerbe?; burch Meglaugenbewher farbender Stoff; eimeisabnlicher Stoff; Fungin? -3 1000 Eb. bes Saamens betrug 12,50 Theile und ents Bit de friet Alfali, vermuthlich Ratrum; thif., fdwefelf. und Flethig Ralt; falsf. Ratron ober Ralt; Ehonerbe; Riefelerbe?; Mingen; Glen. Durch trodne Deft. gab der Caamen faures ammomonlafteliges Baffer; braunes ftintenbes Del; thif. Gas und ge= tel Bfigas und ale Rucftand eine rein fcwarze, bocht feine, - 1000 Ebeile von ber Schaale bes Pilges gaben: 3,333 fet= Chan; Eiweisstoff; 120 Pilzosmazom und frost. Schwamm. i; 104 Soleimaummi; freie Pflangenf.; pflangenf. Ummoniat, Salt, phosphorf. Ralt; (burd Aehlauge) ungefarbten gum: Stoff; eiweisabnlichen Stoff; Fungin? — die Afche betrug 14. - die angere Sant der Schaale gab bittred Gelbes, tei= mat; bas ubrige ungewiß; bas Saamennet gab froftalliffrten Inulin, bas Uebrige ungewiß.

Lycopodium clavatum. — Die Asche des Barlappsasses foll 31 p. E. phosphors. unvollt. Eisenorpd und phosphors. Mancomp enthalten (Bucholz Taschenb. 1808. 201).

Lycopodium complanatum. (Jevene). — Diese Pflans in Rorwegen als Beize jum Blaufarben mit Blauholz angesvendt. — John fand barin; 5 harziges Blattgrün; 25 Extract mit flaer bedeutenden Menge saurer essigfaurer Thonerde und einigen ansern Salzen; 64 holzsaser und Pflanzenmark; ungefahr 6,0 Salze,

bes ist. Moofes angestellt, als beren Resultat er barin fand: 3 bitten in taltem Basser austölichen Stoff; 33 in fiebendem Basser austölichen gummidhulichen Stoff; 64 unaustölliche stelschige Substanz. (Schlen J. VI. 502).— Nach estring sollte das Islandische Moos enthäten: Gallert, Gummi, Bitterstoff, Harz, Eiweis und Farbstoff, von welchen Bestandtbeilen jedoch thatsächlich einige nicht darin vorsom men (Schweigg. J. VII. 320). — Pfaff bat im Islandischen Moofes die Eigenschaft erhalten, durch Eisenperorphsalze rothbram gefällt zu werden; zugleich widerlegt er das von Berzelius angenom mene Portommen der Galluss. im Islandischen Moose (Schweigg.) R. XVII. 476, vergl. auch Repert. II. 642).

Einige Eigenschaften bes ist. Moofes. — Das id Moos ift geruchlos; von schleimigem, bittern und etwas abstringirer ben Geschmad. Das getrochnete Moos nimmt in taltem Baffer in turger Zeit die ihm im frischen Zustande eigenthumliche Farbe und Fenchtigteit wieder an, und ein Pfund Moos, das man auf diet Art auffrischt und mit einer Serviette abtrochnet, wiegt nun 2 Pfund und 2 Ungen.

Weicht man das ganze Moos in Wasser ein, so bekommt letter in einem Tage eine gelbbraune Farbe und einen bittern Geschmad. Gieft man es ab und frisches auf, so erhält dieses in gleicher 3ckt dieselbe Farbe und Geschmad. Dieses kann mehrmals wiederholt web ben, ohne daß dadurch dem Moose der Bitterstoff gauzlich entzogen wird. Trocknet und pulvert man solches vorher, so zieht das Wasserten wird und färbt sich dunkler; dennoch würde es sehr oft wiederholte und beschwerliche Ausgusser erfordern, um auf diese Beise das Moos von allem Bitterstoff zu befreien. Nimmt man zum Ausgust warmes Wasser, so lost dieses zwar mehr von demselben auf, zieht ihn aber auch nicht ganzlich aus; und selbst wenn das Moos wiederzholt mit Wasser gekocht wird, so ist auch der lette Absud, so wie der unausseliche Theil des Mooses, sehr bitter. (Berzelius).

In Island macht dieses Moos ein hauptnahrungsmittel der Einswohner aus, wozu es von allen Unreinigkeiten befreit, gewaschen, gestrocknet und zu Mehl gemahlen wird. Zwei Theile von diesem Mehle halt man für eben so nährend, als 1 Theil Waizenmehl. Der bittere Stoff macht zwar die Zubereitungen unschmachaft; die leichte Auflöslicheit desselben in Kali jedoch giebt ein teichtes Mittel an die Hand, ihn zu entfernen, dadurch, daß man das sein zertheilte Moos mit schwacher Aschlauge übergießt, die dann wieder durch gelindes Auspressen und Auswaschen entfernt wird (Dulf Pharmacopoea boruss.).

Lycoperdon bovista. — Rad John geben 150 Gran frischer außerer Schaale 1 Gran Alde, enthaltend: this und phosephors. Allt; phosphors. Eisen; Rieselerde; schwesfelf. und sals. Rali; Eisenoryd. — Rach dem selben geben 80 Gran der innern staubigen Substanz 1 Gran Asche, enthaltend eine Spur Alfali; über & Gran phosphors. Ralt; eine Spur phosphors. Eisen; phosphors. Natron; Eisenoryd. (John Labellen der Pflanzensanalpsen S. 66).

Lycoperdon cervinum L. (Scleroderma cervinum Persoon.; Boletus cervinus ber Apothelen; Sirfdbrunft) ift mit großer Sorgfalt von Bilg analpfirt worden (Erommeb. R. 3. XI. St. 2. S. 3). 1000 Theile bes Saamens oder Reimpulvers (sporae) enthalten : fluchtigen riechenden Stoff in unbestimmbarer Menge ; 3,250 Beichhars (Rep. I. 1346); 0,520 Sarthars (Rep. I. 1325); Eimeisftoff, mit rothem farbenden Stoff; 83,333 3nulin; 27,08 Dilgoemas som und untroftallifirbaren Buder; 20,83 Gummi; freie Pflanzenfaure; pftangenf. Umm.; pftangenf. Ralt; fcmefelf. Ralt; phosphorf. Ralt; falaf. Ratron?; Mangan und Gifen, Riefelerbe?; burch Meglaugenbes bandlung rother farbender Stoff; eimeisabnlicher Stoff; Rungin? -Die Afche von 1000 Eb. bes Saamens betrug 12,50 Cheile und ente bielt ein freies Alfali, vermuthlich Ratrum; thlf., fomefelf. und phosphorf. Ralt; falgf. Ratron ober Rait; Thonerbe; Riefelerbe?: Mangan; Gifen. Durch trodne Deft, gab ber Sgamen faures ammomontathaltiges Baffer; braunes ftintenbes Del; thif. Gas und ge= boltes Bfftgas und als Rudftand eine rein fcmarge, bochft feine, Roble. - 1000 Theile von der Schaale des Pilzes gaben: 3,333 fettige Substang; Eimeisstoff; 120 Pilgosmagom und froft. Schwamm. juder; 104 Soleimgummi; freie Pflangenf.; pflangenf. Ammoniat, fowefelf. Ralt, phosphorf. Ralt; (burd Aehlange) ungefarbten gum= mojen Stoff; eiweisabnlichen Stoff; Fungin? - die Afche betrug 11,00. - die außere Saut ber Schaale gab bittres Belbes, feis nen Buder; bas ubrige ungewiß; bas Saamennet gab froftallifirten Sommmuder; fein Inulin, bas Uebrige ungewiß.

Lycopodium clavatum. — Die Afche des Barlappfags mens foll 31 p. C. phosphorf. unvollt. Eifenorpd und phosphorf. Mansganoryd enthalten (Bucholz Tafchenb. 1808. 201).

Lycopodium complanatum. (Jevene). — Diese Pfians ge wird in Norwegen als Beize jum Blaufarben mit Blaubolz anges wandt. — John fand barin; 5 harziges Blattgrun; 25 Ertract mit einer bedeutenden Menge saurer estigsaurer Thonerde und einigen ans dern Salzen; 64 Holzfaser und Pfianzenmart; ungefahr 6,0 Salze,

namentlich: pflanzens. und schwefels. Kall; schwefels. Kall; pflanzens. Ralf und Magnesia, pflanzens. Aupfer und Eisen, pflanzens. Mamgan, Alefelerde; tein phospbors. Kall; tein salzs. Kall. — Der Gegenwart der essigs. Thouserde und des pflanzens. Kupfers schreibt 30 to bie vorthelibafte Wistung bei der Blaufarberei zu. (John chem. Sch. VI. 50).

Morulius cantharellus, nach Braconnot: Flüctige Schatfe; fettes Del; wallrathartiges Fett; Schwammjuder; Ehinileim; Rungin; Effigf., pilgf. und phosphorf. Kali; Waffer.

Mucor septicus, und Braconnot im frifden Buftante Gefarbtes Fett (Rep. I. 979); Fungin; befondre thier. Mat.; Gines ftoff; effigl. Ruli; viel thif. Ralf; Baffer.

Oscillatoria rubescens Vauch. (Nothe Mat. von Murtensee). —

Nach gemeinsch. Unters. von Colladon, Pefcier und Maccaire: Chlorophul; nicht flüchtiger bliger Stoff; jum Theil in Abtobol löslicher rother Farbstoff; große Menge gallertabnlicher Schlein; einige Erd = und Kalisalze nebst einer Spur Eisenoryd (Kastner Urchv IX. 375). Bon der Entstehungsart und den Eigenschaften dieses Begetabile wird spater noch besondere gebandelt werden.

Oscillatoria s. Alga viridis (Priestlensche grune Me' terie). —

Dieselbe bilbet sich nicht in reinem B., blos in solchem, welches organische Theile enthält, gewöhnlich nach vorgängiger Erscheinung von Infusionsthieren, in die sie auch wieder zerfällt. Sie besit the ausgezeichnetem Grade das Vermögen, Srstgas im Lichte auszuhamden. Fast immer sind ihr rhomboldische Arpstalle von this. Kalk beigemengt. Einige unvollständige chemische Versuche über diese Matwon Senebier, (zusolge deren sie barzige Substanz, Schleim, Ralk, Kali, Salz. enthält), nebst ausstührlichen Untersuchungen über ihre physischen Eigenschaften sinden sich in Scherer J. VIII. 173. — Seht ausstührliche Untersuchungen über die Entstehung der Priestlepschen grüsnen Materie kann man nachlesen in Märklin über die Urformen der niedern Organismen. Heidelberg. 1823; (die Resultate dieser Schrift auszugsweise in Rassu. Urch. I. 450).

Parmelia ciliaris (Lichen ciliaris L. (Haarflechte). — Nach John: 2,0 harziges Blattgrün; 9,0 Juulin; 3,0 in Wasser und Beingeist ausibsliches Extract mit etwas saurem Kaltsalz; 46,0 Gummi; 36,9 untöslicher häutiger Theil, mit Bassorin verwandt; nabe 3,4 Salze, namentlich phosphors, und saurer pflanzens. Kalt, Spuzten von pflanzens. Kalt, (Spuren von phosphors. Kali?), Kiefelerde

(und Thon als Gemengtheil?), phosphorf. und pfianzens. Eisen = und wenig Manganorph, Spuren pfianzens. Ammonial (30 fin dem. Schr. VI. 84).

Parmelia fraxinea. — Sie gab nach John durch Eine afcherung eine braune Afche mit einer taum bemertbaren Spur Ralt und sonft allen Bestandtheilen, welche die Afche der Parmelia furf. lieferte. (John chem. Schr. VI. 39).

Parmelia furfuracea (Lichen furf. L.); von Sichtens baumen aus dem Thiergarten Berlin's. John erhielt darans dies selben Bestandtheile als aus Parm. ciliaris. 100 Theile hinterließen DERheile Asche, bestehend aus: 0,25 this., schwefels., salz, und phoss phors. Kali: 1,50 phosphors. Kals mit etwas Mangan : und Eisenorph, 1,00 this. Kali: 2,00 Eisenorph mit Spuren von Gops; 4,50 Kiesels erde (und Thon als Gemengtheil?) (30 bn chem. Schr. VI. 37).

Parmelia parietina (Lichen parietinus L.) — Die Wandsiechte nach Moundardt: 4,0625 harz mit grüner Wachssubstanz; 12,2500 Schleim mit schwefels. Kall; 4,6876 nicht bittrer Erstractivstoff: 3,0208 bitterliches Ertract mit etwas Gallussaure; 0,2088 Gallussaure mit barzigem Ertract; 74,1667 kaser, Sops, schwefels, und salz. Kali, Thouerde, Magnessa und Kleselete (Moundardt's Diss. sist. Lobariae parietinae s. Lichenis parietini analysch chemicam. Kiloniae. 1818). — Nach Schrader: 64,2 Moostucstand mit Einschluß der ersten unreinen Abscheidung; 7,5 Leim mit Einschluß der eigenthumlichen Absonderung; 9,5 Gummi; 8,4 Zuder mit Ertractivstoff noch salzbaltig; 5,0 harz und settartige Farbesubstanz; 5,4 Wasser und Verlust (Berl. Jahrb. der Pharm. 1819. 44.) — Ues den ben Erpstalisirdaren Farbstoff dieser Flechte vergl. (Rep. I. 980). — Einige unvollständige Versuche von Sander s. in Kasin. Archiv. VIII. 431. —

Parmelia pulmonaria. (Lichen pulmonar. L.) — Nach John: 2 barziges, in der Barme aromatisch riechendes, Blattgrün; ungefähr 7 modificirtes Juulin; 8 bittres Extract von braunrother Farbe; 80 unaufl. flechtensubstanz; nache 3 Salze und Orpbe, namentlich saures pflanzens. Kali, andres Kalisalz, phosphors. Kalt, Ummoniafsalz, Kieselerde. (John chem. Schr. VI. 39).

Peziza nigra. — Nach Bra c.: 0,1 Fett; 0,1 Schwamms auder; 0,9 Summi; 4,6 bafforinartige Mat.; 0,1 Obmajom; 2,0 Pilgf. mit einer Spur von pilgf. Kalf; 94,0 Waffer; 1,8 Ueberfcus.

Phallus impudicus. — Nach Brac.: Fettes Del; walls rathartiges Fett; Schwammjuder; febr animalifittes gungin; bef.

thier. Mat.; Mucus; Eineisstoff; Effigs.; effigs. Umm.; effigs. pill, and phosphors. Rali und Baffer.

Nad Dobereiner: 12 Th. tres Pietra fungaria. ner Pietra fung. lieferten bei tr. Deft. eine große Menge Rblmffige von febr ftintendem Berud, etwas thif. Bas, einige Eropfen brend Dels; 4% Eb. einer febr fauren gelben gl., bie fic wie febr verbam te braunliche Weinsteinf. verhielt, aber auf den Bufas von Rali tein Spur Umm. entwidelte, und als Rudftand 6% Eb. Roble, welche ch gedidert af Ch. einer erdigen, wie Steinmart aussehenden, Gubfin binterließ, die fich in Thonerbe, Riefelerde, thif. Rait und Gifenon gerlegen ließ, wovon die Thonerde das Meifte betrug. - Raites mi warmes Baffer extrabirte aus ber gepulverten Pietra 0,23 Bflange foleim , ber bie befondre Gigenfchaft batte , bag er fich in feinem at geloften Buftande mabrend 4 Monaten nicht fauerte, noch fonft ande te. - Alfohol extrabirte nichts. - Somade Ralilauge in nach ber Behandlung mit 2B. 0,01 eimeisftoffbaltige Subftang ant worauf conc. Somefelf. ben Rindftand vertoblte (Someigg. ) II. 331).

Polypodium filix mas L. (Aspidium filix mas Swarz; mannliches Farrenfraut). —

Die Burgel nach Morin: fluchtiges Del vom Geruch ber Be gel, bem gett anhangenb; fette Materie, aus Stegrin und Dlein be ftebend; Gerbstoff; untrostalliftrbarer Buder; Startmebl; eine in Baf: fer und Beingeift unlbeliche gallertartige, bem Ulmin fic nabernde, Mat., Salluss. und Effigs., Solzfafer. Die Miche: bafifc thif., fcmefelf. und falgf. Rali, thif. und phosphorf. Ralt, Thonerde, Riefelerde und Gifenorph (Berl. Jahrb. XXVI. S. 2. 1825. G. 80). - Nach v. Bebhardt in 2 Ungen: 36 Gran grunes fettes Del (Rep. I. 821); 40 Gran Balfambarg mit etwas grunem Del; 3 Drachm. 33 Gran fußer Extractivstoff; 1 Dr. 5 Gr. Gerbstoff; 22 Gr. gewohnl. Extrac tivftoff mit etwas Gerbftoff und etwas fußem Extractivftoff; verhartetes Eiweis mit etwas Startmehl; 1 Dr. 8 Gr. Startmehl; 7. Dr. 24 Gr. Burgelfafer. Bei ber Ginafcherung gaben 2 Ungen bet Burgel nicht mehr ale 18 Gran Afche, wovon Baffer nur 13 Gran auszog, die aus thif. Rali, etwas falgf. Rali und ichmefelf. Rali be Das Unaufgelofte verhielt fic als Gpps, thlf. Ralt, Thom erde, Rieselerde und Eisenorph (Gebhardt Diss. sist. analys. chem. rad. Fil. mar. Kiel. 1821; auszugsweise in Pfaff mat. med. VII. 214). Nad Badenrober: 3,88 grunbraunes talgartiges fettes Del. mit ath. Del und Chlorophyll verbunden; 2,22 blaggrunes fettes Del, von etwas fcarfem und rangigen Gefcmad, mit ath. Del verbunden;

6,22 eigenthumliches Sars, von abstringirendem, etwas fcarfen und berben Befdmad; 31,58 Berbftoff mit froft. Inder und etwas Kepfelf.; 11,11 Startmehl, bem bes 36l. Moofes abulid, mit etwas Berbit. verunreinigt; 45,00 bolgige Theile; 0,04 Berluft. Die bolgie gen Theile ließen 2,53 p. C. Afche, welche in 100 Eb. enthielt: 13,15 fowefelf. Rali mit einer fleinen Menge baf, thif, und einer Gput falif. Rali; und 86,85 phosphorf. und thif. Ralf mit einer fleinen Menge Erben. Die Burgel felbft binterließ beim Berbrennen 8,02 p. E. Afche, enthaltend in 100 Theilen: 35,41 baf. thif., falaf. und fowefelf. Rali und 64,59 thif. Rall mit einer großen Menge phose phorf. Ralf und ein wenig Erben (Wackenr. De Anthelm. comment. Gott. 1826. p. 45); - Nach Beiger bie trodne Burgel in 1920 Ebeilen: 133 grunes eigenthuml. fettes Del; 79 Barg; 440 Goleimauder und leicht orpbirbarer Gerbftoff; 188 Gummi und falgige Theis Ie mit noch anbangenbem Buder und Gerbftoff und Berluft: 1080 Rafer mit Startmehl (Beiger Mag. XVII. 87. - Rad Desfoffes: fettes Del; ein ber Sarcocolla abulider Stoff; Mannit; ein gabrungs. fabiger audriger Stoff; Pflangeneiweis; Bogelleim (glu); Extractivftoff; Aepfelfaure; Salze, (Journ. de chim. med. 1828. may. 251). - Defcier fand in dem atherifden Extract der Burgel: eine fett. macheartige Substang; braunes Barg; fluchtiges gromatifches Del: grunen Farbstoff; rothlichbraunen Farbstoff; Extractivitoff; falaf, Rali: Effigf. (Berl. Jahrb. XXVIII. St. 2. 101).

Mehrere unvollständige, jedoch pharmaceutisch, namentlich in Bezgng auf das darin enthaltene, Del nicht unwichtige, Bersuche über diez se Burzel haben angestellt; Buchner in s. Repert. XXIII. St. s. 1826. 433; Seiger in s. Mag. XVII. 78; von Santen in Pogg. Unn. IX. 122.; Tillop in Journ. de chim. med. mars. 1827. 154; Batso in Brandes Arch. XXI. 243; Brandes ibid. 253. — Eine Busmmenstellung sammtlicher Arbeiten von Buchner sindet sich in s. 829. XXVII. H. 3. S. 337.

Pteris aquilina L. (Filix femina, Ablerfarrentraut). — 6 melin erhielt aus 12 Unzen getrodneter Burzel: 9 Unzen erstes währiges Ertract, von sowärzlich grunlicher Farbe, bitterlichem und etwas abstringirenden Geschmad; 6 Drachmen zweites geststiges Extract, von braungelber Farbe, bitterlichem und etwas adstringirenden Geschmad; 6 Unzen 3 Drachmen getrodneten Rudstand (Gmelin Consideratio general. filicum. Erlang. 1794. 29). — Wadenroder fand in der trochnen Burzel: 0,03 wachsähnliche Substanz: 0,48 setztes Del von eigenthumlichem Geruch und berben Geschmad: 0,19 tranliches Hartharz; 6,21 extractiven Bitterstoff mit einer Spur Gerb:

- ftoff, Nepfels. und salzs. Kali; 5,06 Schleim; 33,51 Starkmebl; 54,35 Holzsafer; 0,17 Berlust. — Die Holzsafer lieserte durch Einascherung 0,89 p. E. Kalk mit ein wenig phosphors. Kalk und ein wenig erth gen Materien. Die Burzel selbst gab 1,15 p. E. Ask vestebend in 100 Eh. and: 48,47 salzs., schwefels. und this. Kali und 56,53 phosphors. und this. Kali mit etwas Erden. (Wackenroder De Anthelm comment. Gott. 1826. 31). — Nach Hersatt gaben 100 Pfund ist halbsetroducten Krants 3½ Pfund grauliche weiße Aske, worans i Pfund 1 Unze ausgelaugt wurden. (Biblioth. physico-économique). — Nach John gaben 214 Gran troduen Krauts 18 Gran Afche, w stehend aus: 9½ Gran Kieselerbe; 2½ phosphors. Kalk; ½ phosphosses Eisen; 2½ soblens. Kalk; ¼ talkhaltigem Eisenorph; 1 phosphors. Kalk; ¼ tron; ½ foblens. Alkalk; eine Spur Manganorph. (John Kabellen in Pflanzenanalysen S. 63).

Roccella tinctoria Ach.: 1) ungefahr 4 p. C. find barg (Rep. I. 1333); 2) eine wachsartige Substang; 3) ein dem Miber verwandtes Sahmehl; 4) ein ertractiver gelber, in B. und Birgeist gleich löslicher, Farbstoff; 5) ein gelblichbraunes Gummi (Rp. I. 703) 6) Juulin; 7) weinsteins. und fauerklees. Kall; 8) salzs. Petron. — Die Bedingung zur rothen Farbe, welche man aus biest Pflanze erbalt, liegt im Harze (Nees von Esenbed in Brand Urch. XVI. 142).

Solerotium clavus (secale cornut. Ergot, Mutterforn). — Ift eine Utt Pilz. Enthalt nach Banquelin: einen blaggelben, im Alfobol aufdslichen, wie Fischol riechenden, Farbstoff, 2) eine dige Substanz; 3) einen violetten Farbstoff, unaust. in Alfobol und leick anwenddar auf Wolle und Seide; 4) eine Saure, wahrscheinlich Phot phorsaure; 5) eine thierisch vegetabilische Substanz in großer Menn die sebr zur Faulniß geneigt ist und durch Dest. viel dices Del und Ammonial giebt. — Schrader fand Eiweis, Zucker, Extractivstoff Schleim, Starfmebl, Aleber barin.

Pettentofer giebt als Resultat seiner Bersuche an, das Retterforn enthalte tein Startmehl, keinen Zuder; ein thierisch vegetalt lischer Stoff mache den Hauptbestandtheil darin aus, ferner besind sich noch eine settartige Substanz, phosphors. Salze, Farbstoff mi wahrscheinlich auch Essigfaure darin. — Auch Bintler hat mehren jedoch nicht vollständige, Bersuche über das Mutterforn bekannt gemack. Das Mutterforn brennt nach Bauqu. am Kerzenlicht mit einer wie hen Flamme, giebt einige Eropfen einer öligen Fl., stößt einen dick schwarzen Rauch aus und verbreitet einen Geruch nach verbranntn Brod. Nach Pettento fer verbrennt es mit blaulicher Flamme mit

wenig Ruß. — Bonvoisier (hermbsidts Agriculturdemie, IV. H. 2) giebt an, das Muttersorn zerstre bei der Schrung dem Essignud gehe in faule Schrung über. Dieß fand Pettenkofer nickt bestätigt. (Bauquelin in Ann. de Chim. et de Phys. III. 337., übers. in Buchner Repert. III. 56. — Pettenkofer ib. 65. Winkler in Geiger Mag. XVI. 143. — Schraber in hermbst. Bullet. VIII. H. 1. — Ueber med. Wirk. siehe C. A. Geiger de secalis cornuit virib. medicatric. Monachii. 1820. 8. — E. J. Lorinser Wersuche und Beobachtungen über die Wirk. des Mutterstorns auf den menschl. und thier. Körper u. s. w. Berlin. 1824. — Cordier in Frorieps Notigen VI. Sp. 112; — Hepsfelder in Harles Jahrb. VIII. 22.; — Brigeschi in Omodei Ann. di med. XXIV. Salzb. med. chir. Zeit. 1825. Februar. 306.).

Tremella mesenterica (?)\*): Die getrodnete nach Braudes: 0,80 Grünharz; 2,00 eigentbumliche frystallsfirbare barzige Materie; 3,00 in Alfohol und Wasser lösliche thierisch = vegetabilische
Substanz; 10,00 in Alfohol unlösliche, in W. lösliche, thier. vegetabilische Substanz (Rep. II. 364); 84,20 Tremellensubstanz (Rep. II.
403). (Brandes in Schweigg. J. N. N. XX. 444).

Tremella Nostoc L. — Ift gut gewaschen von fadem Geruch und Geschmack; grünt merklich die blauen Pflanzensarben und ftellt das Blau von geröthetem Lacknus wieder her; läst ausgetrocknet nur 7,5 p. E. Substanz zurück, giebt selbst getrocknet unter W. im Sonnenlicht Srstgas aus, liefert bei tr. Dest. ein braunes dickes Del und eine gelbliche, schwach alkalinische, Fi., enthaltend this. nud ese phors. und this. Kalt; schwesels., salz. und Spuren von phose phors. und this. Kalt; schwesels., salz. und Spuren von bas. this. Kali gab. — besteht aus 6,9 bassorinartiger Mat.; 0,8 Mucus; 97,5 Wasser; Spuren von setter Mat., von Kali und Kaltsalzen. (Brazennot in Ann. de Chim. LXXXVII. 265).

Variolaria communis (Lichen fagineus). — Bon eis ner Linde, nach Braconnot: 5,0 wachsartige Materie; 1,0 grune farbende Materie; 2,0 bittres und scharfes Princip; 0,5 unfrpstallis fitbarer Juder; 3,0 unbestimmte pulvrige Gestalt; 34,0 in Basser, Beingeift und Salzs. unaustösliche Materie; 4,4 Thierleim; 31,0

đ

Brandes fuhrte diese Substanz wenigftens Anfangs als Tremella mesenterion auf, bemerkt jedoch ipater (Schweigg. J. R. R. XXI. 248), bag er sich überzeugt habe, sie konne es nicht senn. Er beschreibt von aufbern Charakteren an ihr blos, daß sin sie eine ziemliche Menge aufgequolikener gallettartiger Maffe dargestellt habe, die auf einem Kalfingel, nachdem es Rachts zuvor eiwas geregnet, gefunden worden fen.

dem Thierleim abuliche Materie; 18,0 Kalt, der nicht burd Salf ausgliebbar ift, sondern sich nur durch Eindschern erhalten läßt; 14 eisenhaltiger phosphors. Kalt und Berluft. (Ann. de Ch. et de Phy. VI. 182).

Ueber die rothfatbende Materie des Schnee's, Regent ber Geen und Speisen.

Literat. Das nachftebenbe ift hauptsächlich aus Schweigen Seibels Busammenstellung in Schweigg. J. N. R. XIV. S. 4. & 537 und XX. 896. entlebnt, wo sich zugleich in ben beigefügten Wertungen eine sehr vollständige Literatur über diesen ganzen Gege ftand mitgetheilt findet.

Richt gar zu selten bat man eine rothe Farbe des Schnett wahrgenommen, und sammtliche mitrostopische Untersuchungen, poliche vorgenommen wurden, scheinen anzuzeigen, daß diese Farbet von der Gegenwart kleiner rother kryptogamischer Rügelchen off Blacken in demselben herrühre, die jedoch von den Botanikern wischieden klassischer worden sind. Auch die chemischen Untersuchungen in Fallen, wo keine mikrostopische Untersuchung Statt fand, gaben bei übereinstimmend neden der Gegenwart mehrerer Mineralsubstanzussische das Worhandensepn eines vegetabilischen Stoffs in der farbenden Substanz zu erkennen, und machen es wahrscheinlich, daß der rother Farbe des Schnee's in allen Fallen das nämliche, (mehrere mineralische Substanzen in seiner Zusammensehung enthaltende) kryptogamische ober infusorielle Gewächs zu Grunde liege.

Peschier und de Candolle beschreiben den Niederschlag, be sich aus geschmolzenem rothen Alpenschnee abgeseth hatte, folgender gestalt. Er batte die Farbe einer seuchten Dammerde, spielte abert die rothe Farbe des Schnees, wenn die Flasche, auf deren Boden a sich besand, auf die Seite gelegt wurde. Bei 400sacher Vergrößerun zeigte sich, daß die rothe Farbung berrühre von der Gegenwart tich ner sphärischer lebhaft gerdtheter Augelden, welche von einer gele tindsen, burchsichtigen; leicht gelblich gefärbten, Haut umgeben waradaß die Größe berselben scheinbar (d. i. vergrößert) zwischen einen Durchmesser von 3 bis 6 Millimeter schwantte; daß sie sich zuweiln in Reihen angeordnet sanden, welche Fasern bildeten und daß sie mit kleinen Fragmenten von Woos und Staub, welche sich von den Ich seu abgelost hatten, vermischt waren. — In dem Niederschlag, welche sich in dem von Capitan Roß mitgebrachten We. von rothem Ver

Staub, und bei Eutro in Calabrien Steine fielen\*), war nanquine b, geruch nund geschmadlos, unverbrennlich (?), hing sich an die ge fest, wurde vor dem Lothrohr oderartig rothgelb, brauste mit nen, ohne sich darin aufzulosen. Die Bestandtheile schienen Riesette, Ehonerde, Ralt, Braunstein, Eisen und ein fau sepu, der sich vertobite, das W. verderben machte, also einen mischen Ursprung verrieth. Der an den andern Orten gleichzeitig une rothe Regen zeigte, neben den genannten Bestandtheilen, 15 C. barzigen Stoffes.

Auch nothe Regen hat man oftere Gelegenheit gehabt ju belatten, bei deren garbung ebenfalls eine vegetabilische Substanz mit Miele zu sepn scheint.

Man prufte bas fauerliche Baffer bes weinrothen Regens, weland 15. Rov. 1755 aus gerothetem Bewolf bei Ulm nieberfiel, juder auch am Bobenfee, in Rufland und Schweden. Er glaub-Me Beimifdung eines vegetabilifden Extractivftoffes nicht vertenn wirfen; denn es nahm burch effigfaures Blep eine branne wie a wie gab bamit einen fomarglichen Nieberfolag. Beim Berbunfen hiterließ es einen im Baffer aufibelichen rothen Rudftand, ber sindel mar, aber einen fcarfen emppreumatifden Befcmac befel. & reagirte weber fauer noch alfalifch; die Silberaufibfung sele de eine gelbe Farbe bavon an und verbreitete einen veil: dezertigen, balfamifchen Geruch, welcher fammt der gelben Farbe 📫 🖦 einiger Beit wieder verlor, ohne daß fich ein Riederschlag gebildet bitte. Rees balt diefe Erscheinung für eine Andeutung eines Derhabenen pflanglich en Stoffee, ber vielleicht durch die Salpe-- Stiffer ber Gilberlofung von einer mit ihm verbundenen Bafis geweben fen, und erinnert binfictlich bes Beildengeruchs an Ma Seruc des Protococcus kermesinus Agardh. Myerem Stehen feste fich der rothfarbende Stoff in dem ver-Menen Glafe gu Boben, murde grun und ging in die Prieftlep's Materie über.

Motiger ist Sementini's Untersuchung eines Staubes, ber Misse erwähnt, im Marz 1813 theils mit, theils ohne Regen in Misse, Abruzzo u. f. w. niederfiel. Dieser Staub war zimmets, von erdigem, wenig merklichen, Geschmack und settig anzus Miss. Es befanden sich kleine, harte, bem Proxen ahnliche, Kors

<sup>9 38</sup>gl. Giorn. di Fisica Dec. II. T. 1. p. 28 und 469. — Ann. de him. LXXXIII. 146. — Journ. de Chim. IX. p. 217. XIV. 130. Bibl. fitann. Oct. 1813. 176. April 1814. 356. — Ann. of Phil. 1818. 466. hmclgs. J. R. VI. 111.

Aus 27 Ungen dieses Wassers erhielt Peschier nur etwa 68 Im eines Pulvers, welches, schwerer als das Wasser und unaustöslich in demselben, sich größtentheils in Altohol löste und ihm eine goldgelte Farbe ertheilte. Der Rückland nach bessen Berdampfung war fafrengelb mit grünlichen Ramisicationen durchzogen, von scharfem Geschmas, unanstöslich in Wasser, aber austöslich in Altohol, Aether, Del, Act fall und Chlorwasser, welches letztere seine Farbe zerstörte. Durch is Bebandlung mit Königswasser ergaben sich in vier verschiedenen Portionen solgende Bestandtheile

in 100 Theilen.

|                                     | Besta           | andthe           | ile.           |     |   | I.                     | 11.                    | m.                    | IV.           |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Riefelerbe<br>Eifenorph<br>Ebonerbe | •               | •                | •              | •   | • | 53,55<br>12,27<br>6,61 | 66,50<br>21,35<br>6,35 | 20,0<br>31,25<br>4,25 | 5,21<br>52,66 |
| Kalt .                              | :               | •                |                |     | • | 0,38                   |                        | 0,50                  | 0,4           |
| Unlöslicher<br>Löslicher or         | organ<br>ganisa | ilschei<br>her E | r Sto<br>Itoff | IF. | • | 8,50<br>6,61           | 6,80                   | 37,50<br>6,50         | ) 42,37       |

Auch Steinmaun in Prag und Ficinus in Dresden haben bie fatbende Substanz des rothen Alpenschnee's untersucht und fanden barin: organische Stoffe, theils in Allohol, theils in Aegammoniat lostich, theils in diesem und in B. unaufl.; Eisenorpd, Manganorpd, Rieselerde, Thonerde und Kalt. Stein mann auch etwas Schwefel oder Schwesels., Ficinus eine Spur von Magnesia, aber teine Spur von Nickel, Chrom oder Robalt.

Die Untersuchung der farbenden Substanz eines rothen Schneck der am 15. April 1816 auf dem Berge Conale und an andern Orten des nördlichen Italiens und südlichen Deutschlands aus rothen Wolfen siel, erzab folgendes. Sie schien ein erdiges Pulver von thonigem Geruch, etwas salzigem und zusammenziehenden Seschmack, und lie serte in 100 Theilen: 30,77 Rieselerde; 19,23 Eisen; 11,53 Thonerde; 8,07 Kall; 1,92 Kolk; 0,98 Schwefel; 7,69 brenzl. Del; 7,69 Khik.; 7,69 Wasser; 9,45 Berlust. ...

Der Bodensat endlich eines rothen Schnee's, welcher im J. 1841 in ber Nacht vom 13. Mars und bem folgenden Tage bei Aresso in Tostaug und bei Tolmesso in Frigul 2 bis 3 Finger boch fiel, wahrend in Calabrien und Abrusso aus einer rothen Wolfe rother Regen

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Giorn. di Fisioa 1818 p. 473. Silb. Deue Ann. III. 40.

und Stand, und bei Cutro in Calabrien Steine fielen\*), war nanquine gelb, geruch a und geschmacklos, unverbrennlich (?), bing sich an die Bunge fest, wurde vor dem Lothrohr oderartig rothgelb, brauste mit Sauren, ohne sich barin aufzuldsen. Die Bestandtheile schienen Riesfelerbe, Thouerde, Rall, Braunstein, Eisen und ein Stoff zu sepn, der sich versohlte, das W. verderben machte, also einen organischen Ursprung verrieth. Der an den andern Orten gleichzeitig gefallne rothe Regen zeigte, neben den genannten Bestandtheilen, 18 p. C. harzigen Stoffes.

t.

=

I

Auch nothe Regen bat man oftere Gelegenheit gehabt ju beobachten, bei beren Farbung ebenfalls eine vegetabilifche Substang mit
= im Spiele gu fepn fcheint.

Man prufte bas fauerliche Baffer bes weinrothen Regens, welder am 15. Nov. 1755 aus gerothetem Gewolf bei Ulm nieberfiel, jugleich aber auch am Bodenfee, in Rugland und Schweden. Er glaubte die Beimischung eines vegetabilifden Extractivftoffes nicht vertennen ju durfen; benn es nahm burd effigfaures Blep eine braune Farbe an und gab bamit einen fomarglichen Niederfolag. Beim Berbunften hinterließ es einen im Baffer auftoblichen rothen Rudftand, ber geruchlos mar, aber einen fcarfen emppreumatifchen Gefcmac Es reagirte weder fauer noch alfalifc; die Silberaufibfung nahm aber eine gelbe Farbe bavon an und verbreitete einen veil. denartigen, balfamifden Beruch, welcher fammt der gelben Farbe fic nach einiger Beit wieder verlor, ohne baß fich ein Riederichlag gebildet hatte. Rees halt diefe Erscheinung fur eine Andeutung eines vorhandenen pflanglich en Stoffes, ber vielleicht durch die Salpeterfaure der Gilberlofung von einer mit ihm verbundenen Bafis getrennt worden fep, und erinnert hinfictlich bes Beildengeruchs an benselben Geruch bes Protococcus kermesinus Agardh. Bei langerem Stehen feste fich der rathfarbende Stoff in bem verfoloffenen Glafe ju Boben, murde grun und ging in die Prieftlep's fce Materie über.

Wichtiger ist Sementini's Untersuchung eines Staubes, bet wie schon erwähnt, im Marz 1813 theils mit, theils ohne Regen in Calabrien, Abruzzo u. s. w. niederfiel. Dieser Staub war zimmets braun, von erdigem, wenig merklichen, Geschmad und fettig anzusfühlen. Es befanden sich kleine, harte, bem Pprozen abuliche, Kor-

<sup>\*)</sup> Bgl. Giorn. di Fisica Dec. II. T. 1. p. 28 und 469. — Ann. de Chim. LXXXIII. 146. — Journ. de Chim. IX. p. 217. XIV. 130. Bibl. britann. Oct. 1813. 176. April 1814. 356. — Ann. of Phil. 1818. 466. Schweigg. J. R. R. VI. 111.

per barunter, Die Sementini fur eine gufallige Beimifchung von Boben erflart, Das specifiche Gewicht, nach abing diefer Rorner, Die Farbe biefes Staubes murde burch Gluben ert betrug 2,07. brauner, bann fowarz und endlich roth, und man erfannte nach bis. fer Operation , felbft mit unbewaffneten Augen , eine Beimifdung tie ner gelber, glangenber, glimmerartiger Blattden. Ein Bebutbell feines Bewichtes ging durch das Gluben verlohren; der Rudftan braufte nun mit Sauren. Gin feines, fcmarges, tohlenartiges Dub ver, welches auf bem Gilter jurudblieb, lofte fich im tochenden Alle bol, ben es mehr ober weniger grunlich gelb farbte, und nach beffer Berbunftung eine pechartige, gelbliche Substang von icarfem, barb gen Befdmade jurudblieb, welche, verbrannt einen fohlenartign Rudftand gab. Die demifche Unglyfe ergab folgende Beftandtheile in biefem Staube: 33 Riefelerde; 14,5 Gifen; 1 Chrom; 15,5 Ehonerde; 21,5 Raif; 9 Rbif.; 15 harzige Substang.

Diese Analpse bietet sonach nur in dem Chromgebalt eine beben tenbere Abweichung von der Busammensehung des Farbstoffs des rothn Alpenschnee's dar. Man muß dabei nicht vergeffen, daß irdische binpgefommene Stoffe leicht die meteorische Substanz veruureinigen konnten.

In dem rothbraunen flodigen Bodensate bes rothen Regens, melder 1821 den 3. Map in und um Gießen fiel, fand gimmermann nach einer vorläufigen Prüfung: Rieselerde, Eisenorph, Chromfäure, Kalf, Khift. und mehrere flüchtige Theile, statt der Thonerde aber eine Spur Magnesia.

Die Untersuchung einiger solcher gefärbter Regen und die vergleischende Prufung andrer ungefärbter Regenwasser erzeugte in Jimmersmann bie Vermuthung, daß wohl allen Meteorwassern ahnliche Bestandtheile zusommen möchten; und durch eine Reide vergleichender und prusender Arbeiten über ungefähr 280 Hodrometeore glaubte er diese Meinung gerechtsertigt. Die Schwierigkeiten einer solchen Untersuchung sind jedoch so groß, daß die Mesultate seiner Arbeiten noch nicht völlig von Einwurfen frei sind, auch hat er die versprochene Beendlagung seiner, in Kastners Arch. I. 257. besindlichen, Abhandlung bis jest noch nicht geliefert. Wir führen jedoch die Hauptresultate derselben, in so weit sie die Farbung der Meteorwässer betreffen, hier mit an.

Alle die von Simmermann untersuchten Meteorwaffer, etwa bas von Schlosenhagel ausgenommen, auch mit der größten Sorgfalt aufgefangen und burch felbst gereinigte Filter von mit berabgeriffenen Substanzen gereinigt, farbten sich bei ihrer Wermischung mit salpeters. Silber im Lichte roth, in Folge eines in ihnen enthaltenen thierisch vegetabilischen, mit dieser Eigenschaft begabten, Stoffes, den 3 im:

termann Pyrrhin nennt, und ber fich im Ruckande der abgetmpften Baffer zugleich mit Kalt, Magnesia, Kali, Eisen, Manan, Salzs. und Khis. (biese Saure an die Basen gebunden) findet. Beine Beschreibung siehe in Rep. II. 359).

Da Simmermann vernachläfigt bat, mitroffopifce Unterfusungen mit feinen demifchen zu verbinden, fo lätt fic nicht entfcheien, ob nicht vielleicht die thierifch vegetab. Mat., die er Porthin ennt, im urfprunglichen Buftande auch in Form von Rugelchen oder lidechen in ben Meteorwäffern vortomme; indem es möglich wäre, as auch diese Rugelchen im gewöhnlichen Buftande fich farbios zeigten ub nur unter gewissen Umftanden die rothe Farbe aunahmen, mit er sie in manchen Fallen bann Schnee oder Regen farben.

Jeboch nicht allein in ben meteorischen Baffern, sondern auch zuweilen nitblichen Baffern, beobachtet man die Erzeugung mitroffopischer Arppsogamen, welche dem Baffer eine rothe Farbe ertheilen. Eine solche Besbachtung ist namentlich ofters am Murtener See gemacht worden, vo die Fischer sich dann ausbruden, der See blube. Jusbesonden urde diese Erscheinung zu Ende Binters und Aufang Frühjahre 1825, o sie sich vorzüglich auffallend zeigte, von mehrern Genfer Raturerstichern untersucht. (Schweigg. J. R. R. XX. 420).

Diefe Ericeinung bestand barin, bag fich jener See an mehrern Stellen mit einer eigenthumlichen, in verschiebnen Abfinfungen roth efarbten, Substang bebedt zeigte, wovon jeboch in ben erften Lagesunden und die nacht hindurch nichts zu bemerten mar: h zeigte, fo bilbeten fich (nach Erechfels) Bericht regelmäßige, trallele Streifen, in einiger Entfernung vom Ufer, welche wieder erfdwanden, fobald ber See unrubig mard. Gin leichter Wind trieb iefe farbende Materie in die kleinen Buchten, wo sie zwischen bem wilfe fic ansammelte, und bier ale feiner rothlicher Schaum verbieden gefarbte, vom Rothlichschwarzen bis jum fconften Roth wech-Inbe, Schichten bilbete; auch gelbe, graue und andere Farben murben emerkt; einige waren marmorirt, andere bilbeten Figuren, gleich ber pfitiven Glettricitat auf bem bestaubten Glettrophor. Einige Fische pienen diese Substang ohne Nachtheil gefreffen gu haben, benn ihr leifch zeigte fic bis auf die Graten roth gefarbt, als ob fie mit gars errothe gefüttert worden maren; andere fleinere aber ftarben nach inigen Budungen, wenn fie an die Oberflache tamen, und burch biefe Raterie fcmammen. Es muß indeg babin gestellt bleiben, ob biefer iob von dem Berichluden jener Materie, oder von der nachtheiligen Birkung bes auf ihrer Oberfidde fic entwidelnben Gafes abzuleiten Co viel ift gewiß, baß biefer Stoff mabrend bes Lages einen br übeln Geruch verbreitete.

In naturbiftorifcher hinficht wurde biefe rothe Substang von De: canbolle, jum Ebeil in Berbindung mit Bancher und Prevet, untersucht. Sie wurde in Flaschen verschloffen vom Murtenfee nach Benf gesandt, wo sie nach 24 Stunden aulangte und alebald in Intersuchung tam.

Dit Maffer vermifct trennte fic biefe, einen widerlichen Gerus perbreitende, Maffe in eine feine, rothbraune, obenauf fomim mende, Subftang und in fomubiggrune, ju Boben fintende, un regelmäßige Blattden. Das Baffer blieb anfange ungefarbt; 2 - 8 Tagen aber farbte es fich von oben nach unten gu, ber rothen Substang que, erft blaulidroth, bann lebhaft blauret Unter ber Loupe, oder einem fcmachen Mifroftope, erfcien jene roth branne Maffe (übereinstimmend mit Saller's Befdreibung) als eine Bufammenbaufung feiner colindrifcher Faben; unter einem ftarten Bergroßerungeglafe aber fiebt man diefe gaben mit, guweilen unter brochenen, ziemlich regelmäßig und bicht an einander gereiheten, Quet gingen bezeichnet. Gie geboren bemnach ju Bancher's Ofcilatorin, benen be Candolle, an Gaillon's u. a. m. Anfichten fic . foliefend, ihrer eigenthumlichen, auch bier gang beutlich bemerfbaren ofcillatorifden Bewegungen megen, thierifde Natur aufdreibt, rend heufinger (Beitschr. fur organ. Phosit B. I. . S. 73.) in Uebereinstimmung mit Ereviranus (Biologie B. V. S. 186.) biefe Bewegungen fur unwilltubrliche balt, und bie thierifche Natur diefer Organismen bestreitet. Decandolle nennt die bier in Betracht fommende Art Oscillatoria rubescens \*).

Die auf ber einen Seite fcmubiggrun, auf ber andern weißlich gefarbten, unregelmäßigen, & — 3 Boll langen, Blattchen,
glichen Studen von dem Thallus eines Lichen foliaceus. Sie bei
faßen eine weichliche Cousiftenz, einen stinkenben Geruch, und zeigten
teine anderen Spuren organischer Structur, als tleine Streifen, welche ein undeutliches Gewebe bezeichneten. Entweder sind dieß Reste
größerer Begetabilien des Sees, oder halbzerseste Tremellen, oder
Algen und Rivularien, oder Reste von den Scheiden der Oscillatorien.
Die Oscillatoriensaden waren übrigens braun an ihrem unteren, und
grun an ihrem oberen Ende; sehr wahrscheinlich bezeichnet die lettere

<sup>\*)</sup> Et charafterisit sie folgenbermaßen: Oscillatoria rubescens filis cylindricis tennissimis (350 lin. diametr.) fusco - rubentibus, consertissime annulatis. Habitat in lacu Moratiensi, praecipue hyeme et vere; interdus temperie savente valde multiplicata ad superficiem sluitans et aquam rubras efficiens.

Schon Saller beichreibt bieß fraptogamifche Gewochs als Conferva purpurea aquis innatans (Halleri hist, stirp, helv. N. 2109).

Farbung eine besondere Entwidelungestufe der Ofeillatorien, und ift vielleicht ber Anfang gur Scheidenbildung.

Die demifde Unterfndung biefes rothen Stoffes übernahmen Colo labon: Martin und Macaire: Prinfep, jum Theil in Berbinbung mit Defdier.

Als Resultat berselben ergaben sich folgende Bestandtheile in ber Oscillatoria rubescens:

- 1) Ein rother bargiger Farbftoff' (Rep. II. 734).
- 2) Gin gruner, dem Chlorophpll abnlicher, Stoff 3.
- 8) Eine große Menge thierifcher Gallert.
- 4) Einige Erben . , Kalis und Kallfalje nebst Spuren von Eisens orpb u. f. w.

Der mit Waffer, Alfohol und Aether erschöpfte Ractand ber Oscillatoria hinterließ beim Einaschen und phosphors. Ralt, aus Manganorph und Kieselerde bestand.

Achnliche Substanzen, als bie bier beschriebenen, tommen auch in andern Wassern vor, und sind 3. B. von Scherer, v. Gimbernat, Barbol, Martlin, Bellani \*\*) u. a. in den Badern von Toplia und Carlsbad, in denen von Achen, Baden, Digne und in vielen and bern gefunden worden. Heusinger glaubt (Zeitschr. für org. Phys. I. 79.), daß sie in den Badern von Gastein den eigentlich wirtsamen Bestandtheil ausmachen; nirgends aber habe er sie in so auffallender Menge gefunden, als in den Euganeenbadern (Abano, Battaglia u. s. w.) in Italien, von wo aus sie auch weiter verführt werden. Offens bar bilden diese nach Berschiedenbeit der außern Einstusse verschiedene Conferven, deren Pollini mehrere beschrieben babe.

Beachtungswerthe Resultate lieferte bie, von Bauquelin angeftellte, Analyse einer folden Substang.

Den von Bauquelin untersuchten Stoff hatte b'arcet aus bem fogenannten Spitalbrunnen an Bidp gesammelt †). Er bestanb

<sup>\*)</sup> Es foll in Baffer, Del, Alfalien und Alfohol loslich fenn. Da er nach zuvoriger Ausziehung ber Oscillatoria mit taltem Baffer und mit Aether baraus mit Alfohol ausgezogen murbe, fo fann er wenigstens nur fehr wenig auf. in jenen beiben Menftruen fenn.

<sup>\*\*)</sup> Bellani beobachtete eine blutrothe Farbung auf der Oberfidche eines febenden, außerhalb der Mauern von Mailand gelegenen, Baffers. Bemerkens werth ift der Umftand, den er anführt, daß diese rothe Farbe nur unter Mits wirkung der Sonnenstralen jum Borschein tam; fehlte Sonnenschein, so er schien die Oberfiche des Baffers anstatt roth, grun gefarbt, indem die rothe Bubstanz zu Boden fant. In der That ergab sich bei Untersuchung, daß das Baffer eine Substanz von dunkelrother, eine andre von gruner Farbe enthielt. (Somweigg, J. R. R. XXI. 240.)

t) Journ. de chim. méd. Janv. 1825. 31 ff.

aus einem feften und einem füffigen Theile; lettrer zeigte nur bei burdfallenbem Lichte eine grune, bei gurudgeworfenem eine purput rothe Farbe. Dem Papier ertheilte er eine grane Rarbe, welche aber nad und nach in reines Blau überging \*). Die Alfalien ichienen blefe garbe gu gerftoren; fie murbe aber burch verbaute Sauren wie ber bergestellt. Alfalisch reagirte diese Kluffigfeit wenigstens nicht mert lich, und mit Sauren gerann fie ju blaugrunen, gallertartigen Floden, Die mit baf. thif. Rali eine purpurrothe Lofung gaben, aus welcher fte burd Salpeterfaute, prachtig blau gefarbt, wieder ausgeschieden mutben. Alfohol machte felbft die alfalifche Lofung gerinnen. Uebrigens geigte biefe Substang eine thierische Ratur, und was besonders mert wurdig : Sauren und Alfalien übten, in Bergleichung mit ben vegeto billiden Farbstoffen, gerade eine umgetehrte Birtung barauf ans, wie and bem eben Angegebenen bervorgeht. Chlor und concentrirte Gal peterfaure vernichteten die blaue Farbe fast augenblicklich. Bei 65° R. coagulirte die Fluffigfeit, bebielt aber ihre grune Farbe; erft beim Roden ward sie gelb. Sie enthielt Sowefel und effigsaure Re tron: und Kalisalze, die, nach Wauquelin, ohne Zweifel in ben Baffer der Quellen von Bichp nicht vorhanden find, sondern erst in ber Rlafde, burd theilmeife Berfebung ber barin aufbewahrten organis ichen Substang, fich gebilbet batten. Somer fep es an begreifen , wie Effigidure ohne gleichzeitige Bildung von Ammoniat, wovon feine Spur ju entdeden mar, habe entsteben tonnen. In bem Mineralmafs fer (mahricheinlich vermoge beffen Behalt an baf. thif. Rali) aufgeloft, ist diese Substanz übrigens farblos; erst nach ihrer Abscheidung und in Berührung mit ber Luft, erlangt fie bie angegebene Rarbung.

Die feste Substanz loste sich nach geborigem Abwaschen zum Theil in faustischem Kali, bem sie eine gelbe Farbe ertheilte; auch von dem basisch sohlens. Salze wurde sie gelost. Aus der erstern Losung wurde sie durch Sauren mit brauner, aus der andern mit blauer Farbe gefällt. Der in jenen beiden Korpern unaustösliche Rücktand lieferte 0,16 einer durch hise zerstördaren organischen Substanz, Eisenoryd und this. Ralt. — Bauquelin unterscheidet dienach drei verschiedene Substanzen: eine blaue, durch Sauren u. s. w. gerinnbare; eine gelbe, im kodenden Wasser lösliche, durch Alkohol und Gallapfelaufzguß fälldare; und eine dritte, welche weder durch hise, noch Sau-

<sup>&</sup>quot;) Eine Blaung an ber luft beobachtete auch Martin an einer ahn lichen, am Ausfuffe ber heißen Quellen von Baben (im Murgthale) fich anifegenden, organischen Substanz (Rafin, Arch. I. 455), Auch erinnert bas Berebalten dieser Stoffe an den von Rlaproth (chemische Abbandlungen oder Beibridge, VI. 96.) im Lubotiner See aufgefundenen indigoahnlichen Stoff, welchen Dr. Frank von Myriophyllum spicatum ableitete.

neten die Kornden fo', bas man bei ber Betrachtung nur noch te Berreibliche, ftaubartige Gruppchen entbedte, bie nie ihre Rothe wen, wie febr auch die Maffe, auf der fie fagen, in Faulnis über- umchte.

Legte man zwel Polentascheiben übereinander, so erschien das Phasina regelmäßig nur an benjenigen Flachen, die sich nicht berührten; ber, wo beibe zusammenstießen, zeigte sich ein glatter, karminrost, webr ober weniger zäher Anstrich, der die Finger sarbte, und bien so ftuste war, daß er auf das tauschendste einem Anstriche Lint glich; und dieß rührte daher, daß sich an solchen Stellen die der Augelchen in der Feuchtigkeit der faulenden Polenta auf der Kügelchen in der Feuchtigkeit der faulenden Polenta auf wie ihr verdreitet hatte. Auch auf animalischen Segenstänzeite sich dieser Anstrich von Blut, weil gleich deim ersten Anstrick sich fäulniß viel Feuchtigkeit ausschwiste. Dasselbe war der Fall im Obste und andern saftreichen Segenständen. Am schönsten war der Mustenkäßigkeit an einer Reissuppe zu beobachten; denn bier die Reiskörner, nur hin und wie berügen röthlichen Pünktchen angesprengt, weiß darin um-

wierf biese Erscheinung nicht mit jenen ebenfalls rothen wechseln, welche zu Zeiten im Sommer auf der Oberstäche beiter, ober in feuchten Herbsttagen auf dem weißen Oberhauten Fiche kunlender Kürbisse, oder auch auf seuchtstehendem Buchbindersen bewertt werden. In diesen Fällen erheben sich die Fleden wicht über die Oberstäche, auf der sie sien, sondern der Punkt, biebet, gehört dieser selbst an, und anstatt sich zu erheben und wicht, der gehört dieser selbst an, und anstatt sich zu erheben und bie wieden, deingt er immer tiefer in die Substanz abwärts, wie diese die die dern gelben und grünlichen Fleden Statt sindet, die man fausenden Gegenständen antrisst, und die nur Anzeichen eis fausenden Ausfosung sind.

Die Segenstände, auf welchen sich nach und nach bie Rothe ents won felbst, oder durch Mittheilung zeigte, waren: Fleisch von Mais; und kaltblutigen Thieren, roh oder gekocht; Polenta von Mais; ungekochter Leim; Stärkbrep; Reissuppe; Zwiedad; won reisen und gesunden Birnen, — auf diesen jedoch nur ind durch Mittheilung. Auf unreisem oder auf faulen Obst, und durch Leber von Thieren und dem Kase wurden sie nirgends wiedet.

gur nahern Kenntnis dieser rothfarbenden Substanz unternahm. Bette noch vielfache Beobachtungen und Bersuche, binfichtlich beren beilteten ich jedoch auf Schweiggers Journal verweise.

fcheiben, welche man, ohne baß fie fich berührten, an einent mehr bum tein als bellen Orte, wo tein Luftzug, aber etwas Feuchtigkeit war, ausbewahrte, und wurde ftets fruber fichtbar, als der gewöhnliche Schimmel. Bur Unregelmäßigkeit trug bei, wenn die Luft ober die angewandten Substanzen übermäßig feucht waren, wenn die Faul miß schon welt vorgeschritten war, wo sich denn nach den Graden der selben Berschiedenheit zeigte, so wie die Natur der Unterlage, die Raim ober Erodenbeit der Luft u. f. w.

Bei ungefahr 18° R. und etwa 52° bes Bellanifden Sparometen zeigten fic auf einer glatten Scheibe frifder, wohl zubereiteter, Se lenta, wenn man fie warm und noch etwas rauchend in einen Schrait legte, oder an einem nicht vom Luftzuge berührten Orte aufbing, ch ibre Oberfläche abgetrodnet mar, nach 12, 14 bis 16 Stunden gang fleine rothe Bunttden in ungleichen Entfernungen; bald fab man biefe Bunt den andern genabert, und fie bilbeten Saufden, die jedoch außerft felten aufammenfloffen, fo daß fie gleichsam auf der Oberfidde Eleine ger Areute Rafenplatchen barftellten. Schon einige Stunden fruber, & bas unbewaffnete Auge noch irgend eine Beranberung bemerten fonnt. Beigte eine einfache, aber gute Linfe eine weißlich foleimige tornergrtig gebildete Lomphe, welche aus ber Oberfidde ber Polenta bervorfdmiste. Ploblic ericien im Grunde ber Reuchtigfeit ein fleiner rothlicher Rled. ber fic nach der Peripherie ju verlief, aber fo fonell fic etmelterte, baß die gange Rornergruppe febr bald glangend purpurfarbig wurde, wabrend fie gleichzeitig an Umfang gunabm.

Die fleinen Rugelden waren beständig unregelmäßig fpharifch, b. b. bie Oberflache war conver, die Anheftungeseite aber flach; fie maren nicht größer ale Mohnsaamen, aber auch nicht fleiner ale ber Saa: men von Rapungeln, und ihre Confifteng glich ungefahr jener bes gereinigten Schweineschmalzes. Mit einiger Borficht ließen fich Die Ru: gelden mittelft ber Spipe einer feinen Stednadel von der Dberfidde abbeben, ohne daß einige Farbung gurudblieb. Drudte man fie blof, fo bebielten fie den Gindrud. Spaterbin entwidelten fich in ben 3mifoenraumen bie gewöhnlichen Arten von Schimmel und Monilien, wahrend deffen die Rugelden allmälig einschrumpften und trocen murben. In diefem Beitpunkte brang die Rothe etwas tiefer in bie oberfte Soicht der Oberfidche ein, und es ware nicht mehr moglich gemefen, auch mit der großten Bebutfamfeit, fie weggubeben, ohne die Gubftang, auf der fie haftete, ju verlegen. Schabte man jedoch biefe Schicht bis aur Dide eines Blattes Papier ab, fo erfcbien das Reld wieder frei; es zeigten fich jedoch nach dem gewöhnlichen Beitraume neue Bervortretungen von Rornden, bis mit dem Fortschritte ber Saulnig alle Ent: widelung aufhorte. Ließ man dagegen die Oberfide unangetaftet, fo

trodneten die Kornden fo', bas man bei ber Betrachtung nur noch tleine zerreibliche, staubartige Gruppchen entbedte, die nie ihre Rothe verloren, wie sehr auch die Masse, auf der sie sasen, in Faulnis übergeben mochte.

Legte man zwel Polentafcheiben übereinander, fo erfchien bas Phas nomen regelmäßig nur an benjenigen Rlachen, die fich nicht berührten; De aber, mo beibe zusammenstießen, zeigte sich ein glatter, tarminrother, mehr oder weniger gaber Anftric, ber die Ringer farbte, und aumeilen fo fluffig mar, baß er auf bas taufchenbfte einem Anftrice mit Blut glich; und dieß rubrte baber, daß fic an folden Stellen bie Subfang ber Rugelden in der Reuchtigfeit ber faulenden Doleuta aufgeloft und mit ihr verbreitet hatte. Much auf animalifchen Gegenftanben zeigte fich biefer Unftrich von Blut, weil gleich beim erften Uns . fang ber Raulniß viel Reuchtigfeit ausschwiste. Daffelbe mar ber Rall bei bem Obite und andern faftreichen Gegenftanden. Um iconften war biefe Unregelmäßigfeit an einer Reissuppe gu beobachten; benn bier murbe die Brube felbit blutroth, mabrend die Reistorner, nur bin und wieder mit wenigen rothlichen Dunftden angesprengt, weiß darin umberidwammen.

Man barf biefe Erfceinung nicht mit jenen ebenfalls rothen Bleden verwechseln, welche zu Zeiten im Sommer auf ber Oberflache von Butter, ober in feuchten Berbsttagen auf bem weißen Oberhanden im Felbe faulender Arbiffe, oder auch auf feuchtstehendem Buchbinders tleister bemertt werden. In diesen Fallen erheben sich die Fleden durchaus nicht über die Oberflache, auf der sie sigen, sondern der Puntt, ber sich rothet, gehort dieser seibst an, und anstatt sich zu erheben und auszudehnen, dringt er immer tiefer in die Substanz abwarts, wie dies and bei andern gelben und grunlichen Fleden Statt sindet, die man baufig auf faulenden Gegenständen antrifft, und die nur Anzeichen eis ner physisch-chemischen Ausfolung sind.

Die Gegenstände, auf welchen sich nach und nach bie Rothe ents weber von selbst, ober durch Mittheilung zeigte, waren: Fleisch von warm. und kalkblutigen Thieren, roh ober gekocht; Polenka von Mais; Weizenbrod; ungekochter Leim; Starkbrep; Reissuppe; Zwiedack; Scheiben von reifen und gesunden Birnen, — auf diesen jedoch nur Einmal, und burch Mittheilung. Auf unreifem oder auf faulen Obst, auf der rohen Leber von Thieren und dem Kase wurden fie nirgends besbachtet.

Bur nahern Kenntnist dieser rothschrenden Substanz unternahmer bette noch vielfache Beobachtungen und Bersuche, binfichtlich beren Resultaten ich jedoch auf Schweiggers Journal verweise.

## 160 Gafte ber Pflangen. Ausgepregte Pflangenfafte.

## Gafte ber Pflangen.

Wir werden die Betrachtung der Pflanzensatte in zwei Abtheilungen sondern. In der ersten handeln wir von den Saften, welche durch Auspressen gewonnen werden, im Allgemeinen, mabrend ihr specielle Auslyse bei den Pflanzentheilen, aus denen sie gewonnen werden, gegeben worden ist, da sie in der Regel sammtliche Bestandtheile der betreffenden Pflanzentheile mit Ausnahme der Holzsafer und de sest daran anhängenden Substanzen enthalten. In der andern Abtheilung aber handeln wir von den eigenthumlichen Saften der Pflanzen, welche entweder freiwillig oder nach gemachten Einschnitte aus Pflanzentheilen bervorquellen \*), und werden hiebei zugleich ihn specielle Aualpse beifügen.

## Ausgepreßte Pflanzenfafte.

Literat. — Reclus in Journ. de chim. med. 1828. févr. & mars. 132. avril. 191. mai. 209. Juillet. 336.

- Reclus theilt die ausgepreften Pflanzensafte nach Beschaffenheit ber auf unsern Korper vorwaltend wirksamen Bestandtheile in folgende Riaffen:
- 1) Saure Safte. Dieß find folde Safte, in welchen eine ober mehrere Sauren vorherrichen, benen fie die Eigenschaft verdanken, mit this. Alkalien aufzubrausen, Basen zu neutralifiren, blaue Pflauzenfarben zu rothen u. s. w. hieber gehören unter andern der Citronens, Berberis, Airsch., Johannisbeers, Sauerampfersaft u. f. w.
- 2) Alfaloibhaltige Safte. Dieß find Safte, welche vermöge eines in ihnen enthaltenen Alfaloids fehr wirkfame Eigenschaften auf unfern Körper außern. Recluz rechnet bieber ben Bels labonnas, Cicutas, Tabates, Nachtschattens, Mohnsaft. Doch ist in mehrern biefer Safte die Gegenwart eines Alfaloids noch fehr fraglich.
- 3) Salzige Safte. Dieß sind solche Safte, welche ihre Wirtsamteit auf ben Körper ber Anwesenheit eines ober mehrerer Salze verbanten. Hieher gehort ber Saft von Borago off. (Salpeter haltenb), von Parietaria (beggl.), von Sempervivum tectorum (sauren fauerlieesauren Kall haltenb) n. s. w.
- 4) Bittre Safte; und zwar: a) tonische bittre Safte, g. B. von Gentiana centaur., carduus benedictus, menyanthes tri-

<sup>\*)</sup> Auch einige burch Auskochen erhaltene Safte, j. B. bas Ratechu, werben bier mit betrachtet werben.

Muthenknospen gesammelt, gaben einen Saft von 3°,75 B. bis 3%. — Die Blatter ber entrivirten Cicorie gaben vor der Bluthe einen East von 3°, und kurz nacher von 4°. Der Saft ber Stengelblatter to Rachtschaftens (solanum nigrum) und Stechapfels (datura uramoneum) nimmt von der Bluthezeit bis zum Reisen der Frücke mm 1° B. an Dichtigkeit zu.

Binmen. — Man muß die Blumen, um ben Saft baraus in ben größten Birtfamteit zu erhalten, von der Zeit ihrer Entwickelung ist zur Befruchtungezeit nehmen. Worber find die meiften minder titlam; fpater verschlechtern fie fic.

frudte. - Die gruchte fammelt man vollfommen reif, wenn In fuge, bittre, farbende, riechende u. f. w. Stoffe in ihrem Saft gu Inden verlangt; fo die Erauben, Mepfel, Birnen und alle Britte, welche gur Fabritation geiftiger Getrante ober gur Nahrung Mam follen. Die Dichtigfeit ihres Saftes ift bann megen bes Reich: Dames an Bucter, Schleim ober Pflanzengallert, ben fie enthalten, bedeliger. Go geben bie von Reclus unterfucten Mepfel, wenn nod finer find, einen Saft von 6° B.; wenn fie reif find, von 8° bis an B. nach vorberiger Reinigung. — Die Quitten geben einen wie B. vor, und von 8° B. gur Beit ihrer Reife. - Der Saft mayen Maulbeeren zeigt, wenn fie noch roth find, 70, wenn Iniowars find, 10° B., megen junehmenden Sehalts an Buder Die Johannisbeeren find in demfelben gall, Bunabme ibrer Dichtigfeit ift nicht allein auf Rechnung bes fondern auch ber Pflanzengallert, die fie enthalten, zu fcrei= - Daffelbe gilt von den Erdbeeren, den himbeeren und 1 Der Eraubenfaft zeigt vor der Reife 7. bis Be- fe nach Berichiedenheit ber Arten, bes Rlima's u. f. m.; ber Saft Bollommen reifer Erauben 10° bis 17° B. — Die Kreugbee. Con Rhamnus catharticus L.) geben vor ihrer Reife einen hells bestehen Gaft von bitterzusammenziehendem Befcmad und 7° bis Didtigfeit. Gind fie bingegen volltommen reif, b. b. foon gldu: buntelfdwart, fo ift ibr Saft icharladroth, rein bitter ohne Scharfe, wigt rob 12° bis 14° B., nach ber Reinigung aber blos noch 100 % - Es giebt jedoch auch Fruchte, beren Saft bei Ueberreife an Diffeit verliert, movon bie Citronen ein Beispiel geben. Sind Mireif, fo zeigt ibr Gaft 50,75 B.; gebelbt aber bie Reife fo weit, Minte Rinde anfangt, ju verberben, teigig und miffarben gu merben, fo beträgt bie Dichtigfeit bes Gaftes blos de B.

son viel Soleim und Pflanzengallert umbullt find, fo ift es zwedmafis. Ge eine Beitlang maceriren, b. h. ben ausgepresten Saft mit Stengel. — Nach ben Beobachtungen von Biala (im Andede partement) batte ber Saft aus Mais stengeln in der ersten Spock threr Begetation (18. July) eine Dichtigkeit von 3°,8 B. — Als die weiblice Webre ansing sichtbar zu werden, und die mannliche Aefre unter der Scheide der odern Blattet gefühlt wurde (1. Aug.), hatte der Sast eine Dichtigkeit 6°,7 B.; — als (am 22. Aug.) die weiblicke Aebre ihre Stigmata entwickelt hatte, die Nispe in Bluthe stand und die Befruchtung in Sang oder eben geschen war, betrug die Dichtigkelt 7°,5 B. — Das Zuderrohr, zur Zeit der Bluthe ausgeprest, giebt einen Sast von 5° B.; bagegen 4 bis 5 Monat nachber, wo man es einerndtet, von 14° B. (Dutrone).

Rrant und gange Oflange. - Bouldue bat beobacte, bat bie Boret fcpflange (Borago officinalis), wenn fie jung ift, bies fomefelf. Ralt enthalt; fomefelf. und falpeterf. Ralt bagegen, wenn fie alter ift. Das Ertract aus bem Boretichfaft vom Mond May, etwas vor ber Bluthe, bestand fast nur ans falpeterf. und falgi Robert in Ronen hat bemerft, daß bie verblubte Boreif pfange im Winter viel Gaft und wenig Extract liefert, und daß bit Begentheil im July jur Blutbezeit Statt hat. - Das wilbe Stief: mutterden (pensée sauvage) gab jung einen Saft von ber Dich: tigfeit 3° B.; jur Bluthezeit von 5° B.: und ale bie Saamen reif waren, fatt Saftes blos einen biden, nicht fehr reichlichen, Schleim von 13°,2 B. Beim Berftoßen verbreitet die blubende, wie die in Gaamen ftebenbe, Pflange einen febr angenehmen Geruch. - Die Gapon aria giebt jung einen fast geschmadlofen und nicht febr bichten Saft; in ber Bluthe ftebend einen bittern, unangenehm ju trinfenden, eine Scharfe im Solunde gurudlaffenben, Saft. Bur Beit ber Fructification ift ife Saft fo bicht, bag er fic ohne Baffergufat nicht gewinnen laft. Wab rend des Berftogens der blubenden Pflange entwidelt fic ein febr an: genehmer Geruch, ber etwas Meltenartiges bat. - Die Reffel (Or tie grieche) ift febr faftreich vor und jur Beit der Bluthe. 3hr Saft bat wenig Gefdmad im erften gall, fdmedt fußlich und etwas etelhaft im zweiten. Bur Beit der Fructification ift der Gefomad concentrit: ter, der Saft etwas minder reichlich und bichter; doch enthalt die Pflange beffen fo viel, daß er fich auch ohne Baffergusag erhalten lagt. -Die Brunnentreffe (Nasturtium offic.) giebt vor der Bluthe et: nen Saft von 2°,5 B., während ber Bluthe und furz darauf von 3° B.

Blofe Blatter. — Recluz erhielt aus den Burzelblattern ber blubenden Boretichpflange einen Saft von 2°,5 B., aus den Stengele und Zweigenblattern ber namlichen Pflange einen Saft von 2°,25 bis 3°,5 B., welcher lettre auch ftarter in Geschmad und Farbe war. Die Stengelblatter ber Boretschpflange, vor der Entstehung ber

Bluthenfnospen gesammelt, gaben einen Saft von 3°,75 B. bis 3°. — Die Blatter ber cultivirten Cicorie gaben vor der Bluthe einen Saft von 3°, und turz nacher von 4°. Der Saft ber Stengelblatter bes Nachtschattens (solanum nigrum) und Stechapfels (datuen stramoneum) nimmt von der Bluthezeit bis zum Reisen der Frücke um 1° B. an Dichtigkeit zu.

Binmen. — Man muß die Blumen, um ben Saft baraus in ber größten Birtfamteit zu erhalten, von der Zeit ihrer Entwickelung bis zur Befruchtungszeit nehmen. Borber find die meiften minder wirtfam; fpater verschlechtern fie fic.

Grudte. - Die Rruchte fammelt man vollfommen reif, wenn man fuße, bittre, farbende, riechende u. f. w. Stoffe in ihrem Saft an finden verlangt; fo die Crauben, Mepfel, Birnen und alle grachte, welche gur Fabritation geiftiger Getraute oder gur Nahrung bienen follen. Die Dichtigfeit ihres Saftes ift bann megen bes Reich: thumes an Buder, Schleim ober Pflanzengallert, ben fie enthalten, betradtlicher. Go geben bie von Reclug untersuchten Mepfel, wenn fie noch fauer find, einen Saft von 69 B.; wenn fie reif find, von 80 bis 9° B., nach vorheriger Reinigung. - Die Quitten geben einen Saft von 6° B. vor, und von 8° B. gur Beit ihrer Reife. - Det Saft der fowarzen Maulbeeren zeigt, wenn fie noch roth find, 70, wenn fie violetschwarz find, 10° B., wegen junehmenden Behalts an guder und Schleim. - Die Johannisbeeren find in demfelben Rall, aber bie Bunahme ibrer Dichtigfeit ift nicht allein auf Rechnung bes Budere , fondern auch ber Pfangengallert, die fie enthalten, ju foreiben. - Daffelbe gilt von ben Erbbeeren, ben himbeeren und ben Drangen. - Der Eraubenfaft zeigt vor der Reife 7º bis 8º B., je nach Berfchiedenheit ber Arten, bes Rlima's u. f. w.; ber Saft vollfommen reifer Trauben 10° bis 17° B. - Die Kreugbee. ren (von Rhamnus catharticus L.) geben vor ihrer Reife einen bells braunrothen Saft von bitterzusammenziehendem Befcmad und 7° bis 8° B. Dichtigleit. Sind fie bingegen volltommen reif, b. b. fcon glaus gend dunkelichmars, fo ift ibr Saft icharlactoth, rein bitter ohne Scharfe, und zeigt tob 12° bis 14° B., nach ber Reinigung aber blos noch 10° B. - Es giebt jedoch auch Kruchte, beren Saft bei Ueberreife an Dictigfeit verliert, wovon die Citronen ein Beispiel geben. Sind biefe reif, fo geigt ibr Saft 50,75 B.; gedelbt aber die Reife fo weit, bag ihre Rinde anfangt, ju verberben, teigig und miffarben ju werben, fo beträgt die Dichtigfeit bes Gaftes blog. B.

Ausziehung ber Pflanzensafte. Benn Pflanzensafte von viel Schleim und Pflanzengallert umhullt find, fo ift es zwedmafig, sie eine Zeitlang maceriren, b. h. ben ausgepresten Saft mit dem Racftande eine Weile fteben gu laffen \*), um dem Saft Beit jn geben, fich von den umbullenden Bestandtheilen zu trennen, und die farbenden und aromatischen Theile, die sich etwa dabei besinden, aufgulbsen. Daber ist die Maceration hauptsächlich bei Früchten mit schleimigem und gelatinofen Fleisch und gefärbter, Arom enthaltender, Salle von Bortbeil.

Die ausgepreften roben Gafte einiger Früchte verlieren, wenn man fie über ibrem Rudftanb maceriren laft, au Dichtigfeit, wie aus folgenden Beifvielen erbellt:

|             | ,         |          |                  |             |     | r ber<br>cerati | Ma=<br>on | nach der Macerastion und Decantation |
|-------------|-----------|----------|------------------|-------------|-----|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| Rober       | Saft      | von      | Erbbeeren wiegt  | ٠           | •   | 24°             | В.        | 7° B.                                |
|             | -         | _        | himbeeren -      | •           |     | 208             |           | 70                                   |
| `- <u>-</u> | _         | _        | Johannisbeeren   | <del></del> | . • | 10°             | bis 11°   | 6°,25                                |
|             | · · · · · | ;        | reifen fdmargen  | Ma          | ul= |                 |           |                                      |
| •           |           |          | beeren wiegt     | •           | •   | 13°,            | 5         | 100                                  |
|             | -         | <u>`</u> | Rreugbeeren wieg | t           | •   | 13°,            | 5         | <b>10°</b>                           |
| _           | -         | _        | Orangen wiegt .  | •           | ٠   | 6°              |           | 5°,25                                |

Auspreffen. - Bir übergeben bie mechanischen Manipula tionen, mittelft beren bas Anspressen verrichtet wird. - Geschiebt bas Auspreffen mittelft allmalig gunehmenden Drudes, fo bemerkt man bei bem Sempervivum tectorum, bem Gallat (laitue), bet Rteffe, bem Sauerampfer, dem Loffeltraut, bem Rorbel und einigen andern febr faftreichen Pflangen, 1) bag im Anfange ber Gaft wenig grun gefarbt burchläuft, was baber rubrt, bag bie Saftgefaße nicht volltommen ger: riffen worden find; 2) baß er nachber, wenn bie Gefaße ganglich gen theilt find, so daß der Saft mehr Chlorophyll aufgenommen bat, seht grun gefarbt burdlauft; 3) daß die letten Antheile Saft, welche aus bem Mart ber ausgepreften Pflangen ablaufen, die naturliche Farbe ber talt filtrirten Gafte haben: 4) baß bie namliche Pflanze bei verfoiedenen succeifiven, jedesmal gemäßigten, Auspreffungen Producte von verschiedener Dichtigfeit liefert. Diefe Dichtigfeit machft vom er: ften Muspreffen an bei ben febr faftreichen Pflanzen, icheint bagegen abzunehmen bei ben minder faftigen, die an fich eine großere Dichtigfeit haben, wenn Gin Berfuch ju diefer Folgerung berechtigen fann. So fand Recluz, daß die Stengel- und Zweigblatter, so wie die verblubten Gipfel ber Boretschpflange, ein erstesmal schwach ger ftofen und mit Borfiet ausgepreft, einen Saft von 2°,5 B. gaben;

<sup>\*)</sup> Bei nicht febr faftreichen Pflangentheilen wender man auch eine Mace-

als ber Rudstand von Neuem gestoßen und wieder mit Worsicht ausgepreßt wurde, hatte der Saft die Dichtigkelt 2°,75 B.; und dieser zweite Rudstand, eben so behaudelt, gab einen Saft von 3°,75 B. Die Burgelblatter des Löffelkrautes gaben bei eben bergleichen Behandlung eiznen ersten Saft von 2°,75 B. und einen zweiten Saft von 3°,25 B. Der erste Saft der grünen Blatter von Kopffalat zeigte 2°,5 B., der zweite 2°,75 B. und det dritte 3° B. Der erste Saft von monyanthes endlich wog 4°, der zweite blos 3°. 5) Der Saft der ersten Auspressung ist minder gefardt, als der der zweiten, und dieser etwas weniger, als der der dritten: 6) der Geruch der Safte ist immer statter in den letzen Producten, als in den ersten; 7) der Rudsstand von 1= 2: selbst amal ausgepreßten Pflanzen ist noch nicht vollskummen erschöpft, und giebt, mit dem gleichen Gewichte desill. Wasser zefrieden und wiederum ausgepreßt, noch Safte von 1° dis 4° B. Dichtigkeit.

Reinigung ber Safte. — Je nach bem Gebrauch, ju bem man die Safte bestimmt, pflegt man fie verschiedenen mechanischen oder demilichen Reinigungsmitteln ju unterwerfen. Bu erstern gehört vornamlich das Klaren durch blose Rube oder durch Filtration; zu lettern die Coagulation durch hite und das Klaren mittelft Eiweis und hite.

Rldren burd Rube. — Dieß ift ein unumgängliches Borbes reitungsmittel für zahe und sebr eiweishaltige Safte, welche Eblores phyll, Inulin u. f. w. innig gemengt enthalten, um sie zum Filtels ren tauglich zu machen. Diese Safte, welche sonft nur sehr langfam und schwierig burd ungeleimtes Papier hindurchgeben, filtriren leicht bindurch, wenn vermöge einer Rube von einigen Stunden die Absonberung der unaustöslichen Materien, wenn auch nur zum Theil, Statt gehabt hat. Bei sauren, sehr währigen und flussen Saften ist diese Worbereitung unnuß, weil die Materien, welche ihre Durchschtigkeit trüben, sich schon in einigen Minuten absondern und sie gleich nach ihrer Ausziehung leicht filtrirt werden tonnen. Doch kann man, um die Kiltration der sauren Safte von Früchten, die in vollommener Reise gesammelt worden sind, zu erleichtern, sie höchstens einige Stunden ber Rube überlassen. Buckerbaltige Safte andern sich im Allgemeinen durch die Rube zu schnell, als daß man sie dei dieser anwenden dürste.

Filtration. — Das Filtriren ber Safte geschieht mittelft uns geleimten Papiers, wollener oder leinener Tucher. Die Safte laufen mehr oder minder schnell durch das Filtrum, je nach der Beit, welche die in ihnen suspendirten Materien brauchen, um fich abzusehen. Dies jenigen, welche sehr währig und flussissen, geben schnell durch puger leimtes Papier bindurch, und ohne ihre Dichtigkeit zu andern. Dies ber gehören folgende Safte:

| Rabell | e fris | d aus | gezogene | r Safte, | beren Didtigfei | t |
|--------|--------|-------|----------|----------|-----------------|---|
| . 1    | nra    | bas R | iltriren | nict aed | ndert wird.     |   |

|      |            | ,                                 |        |       | Dict  | igfeit nad | þ |
|------|------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|------------|---|
| Saft | von        | Boretich, im Garten gezogen, blui | hend   | (Stei | n= W  | reom. B.   |   |
|      |            | gelblätter)                       | •      | •     |       | 3°,5       |   |
| -    | ÷          | Rothfohl (Stengelblätter) .       | •      | •     | •     | 59         |   |
| -    | <u>,</u> . | tothem Ropftobl (chou rouge       | pon    | ımė)  |       |            |   |
|      |            | (grune Blatter)                   | •      | •     | •     | 50         |   |
|      | -          | fauren Rirfchen                   | •      | •     | •     | 70         |   |
|      | _          | schwarzen Rirschen                | •      | •     | •     | 70         |   |
| ·    | -          | blubender Kreffe (Blatter) .      | ٠      | •     | •     | 3°         |   |
| _    | _          | bluhendem Korbel (cerfeuil) (Bl   | dtter) |       | •     | 3°         |   |
| •    | _          | blubenber Fumaria (gange Pflanze  | e) 🗀   | •~    | . •   | 4°,5       |   |
|      | _          | Ropffalat (grune Blatter) .       |        | •     | •     | 20,75      |   |
|      | _          | Ropffalat (Stengel, tronc) .      | •      | •     | •     | 3°,25      |   |
| '    | _          | fultivirtem Sauerampfer (Blatte   | T)     | •     | •     | 8°         |   |
|      | -          | blubender Pimpernelle (Blatter)   | . •    | •     | •     | 40         |   |
|      | . —        | Brennessel (urtica urens) in Sac  | amen   | (Ste  | ngel) | 40         |   |
| -    | -          | blühender Saponaria (Blätter)     | •      | •     | •     | 4°         |   |
|      | _          | •                                 |        |       | _     |            |   |

Safte hingegen, welche fic langfam durch Rube flaren, welche viel Einels, Gallert ober Schleim enthalten, verlieren durch bas giltriren an Dichtigfeit.

Rabelle ber Safte, beren Dichtigfeit burch filtration geanbert wirb.

|       |     |                                             | top  | filtritt |
|-------|-----|---------------------------------------------|------|----------|
| Saft  | yon | Bellabonna, in Fruchten ftebenb             | 59   | 40,5     |
| _     |     | gelben und rothen Mohren, vom Juny .        | 6°   | 5°,5     |
|       |     | befgl. vom november und December            | 6°,5 | 6°       |
| -     |     | blubendem Loffeltraut, vom July (Blatter)   | 3°,5 | 30       |
|       |     | Citronen (Fleifd ber Frucht)                | 5°,5 | 50,25    |
|       |     | befgl., febr reifen (befgl.)                | 4°,5 | 40       |
| -     | -   | blubenber cultivirter Cicorie (Blatter) .   | 4°,5 | 40       |
| ***** | _   | Erbbeeren                                   | 7°   | 60       |
| -     | -   | himbeeren                                   | 6°,5 | 50       |
| -     | ·   | Johannisbeeren (groseilles)                 | 10°  | 69       |
|       | _   | Bilfenfraut, in Saamen ftebend, September   |      |          |
|       |     | (Blatter)                                   | 5 °  | 40       |
| ` '   |     | . Mercurialis, in Saumen, Rovemb. (Blatter) | 60   | 40,5     |
| -     |     | - Nachtschatten, in Saamen, Gept. (Blatter) | 7°   | 50       |
| _     |     | befigi., befigi., Nov. (befigi.)            | 6°   | 40,5     |
| -     |     | - Cabad, in Saamen, Sept. (Blatter) .       | 60,5 | 5°,5     |

|   |      |     |                                                | rob  | filtritt |
|---|------|-----|------------------------------------------------|------|----------|
| e | seft | pon | Orangen (Fleifc ber Fruct)                     | 60   | 50,25    |
| , |      |     | teifen Mepfeln von Chatigny                    | 10°  | 94,5     |
|   | _    |     | reifen Birnen (laville)                        | 8°,5 | 80       |
|   |      | •   | fcmargem Mobu, in Saamen, Sept. (Blatter)      | 60   | 5°       |
| • |      | -   | fdwarger Parietaria, in Caamen, Rov. (Blatter) | 5°   | 4°       |
|   |      | -   | Stechapfel, in Saamen, Sept. (Blatter)         | 5°   | 40,5     |
|   | _    | _   | Brenneffel, in Saamen, Rov. (Blatter)          | 60   | 50       |

Binfictlid ber Filtration ber Gafte bemertt man: 1) bag bie Saamen, welche biebei ihre Dichtigfeit nicht andern, in der Regel vom erften Augenblid an tfar burchlaufen; bagegen bie, welche an Diche tigteit verlieren, ftete eine Recohobation ber juerft burchgelaufenen Antheile, welche bier immer trube find, erfo.bern; 2) bag ber auf dem Papier bleibenbe Rudftand immer ftarter riecht, als der Saft, von dem er herrabrt; 3) baß biefer Rudftand nach Befchaffenbeit ber Safte mehr ober weniger gallertartig, ftartmeblartig, gefarbt ober bergl. ift; 4) baß bie filtrirten Gafte fich nicht fo lange halten, als biejeuigen, welche ber Coagulation unterworfen werden; 5) baß fie traftigere medicinifche Gigenschaften befigen als lettre; 6) bag man annaberungeweife nachstebenbe Reibenfolge ihrer Leichtigfeit, filtrirt gu werben, aufftellen tann: Bon Sauerampfer, Oxalis alleluja, Berberis, Quitten, Sempervivum tectorum, Rreffe, Loffelfraut, fauren Rirfchen, Citrouen, Granatapfeln, fcmargen Bogelfirfchen (merises), Sallat (laitue cultivee), cultivirtem Boretic, cultivirter Cicorie, gepfeln, Birnen, ein wenig vor ihrer Reife gesammelt; Rorbel, Dimvernelle, rothem Robl, Ropflobl (chou pomme), Parietaria, Orane gen, Portulac, Lowenzahn, Mohren, Johanni Beren, Erdbeeren, himbeeren, Fumaria, Bilfenfraut, Labad, Mohn, Stechapfel, Beladonna, Nachtschatten, Mercurialis, Nessel (ortie grieche et piquante) u. f. w., lettre aus Pflangen ober ihren Theilen gur Beit der Fructification gewonnen.

Coagulation. Wenn man eiweishaltige Gafte gur Bereitung jewöhnlicher Ertracte und Sprupe anwenden will, so unterwirft man ie zuvor der Coagulation, um die Producte baburch von schonerm Einehn und langerer Dauer zu erhalten. Diese Operation besteht baring iah man die Safte der Sige\*) aussetzt, wodurch das Eiweis in ges wunenem Bustande abgeschieden wird, und indem es bei seinem Aufteigen die im Saft schwebenden Materien mit sich nimmt, an der derfidche der Flussigeit einen biden Schaum bilbet. Bei geruchlosen

<sup>\*)</sup> Eine Temp, von 45° bis 70° R. bochftens ift hiezu binreidend.

Saften, bei denen es nicht auf die Erhaltung eines darin befindlichen Aroms antommt, nimmt man die Coagulation an freier Luft vor, bei aromatischen Saften, die zu Sprupen dienen sollen, aber in verschlossenen Gefähen.

Man bemertt, daß die durch Sige coagulirten Safte 1) weniger Farbe und Geruch befigen als die durch Filtration; 2) ichneller durch ungeleimtes Papier geben; 3) minder traftige medicinische Eigenschaften als zuvor besigen; 4) an Dichtigseit verlieren; 5) sich nicht lang in gutem Bustande erhalten.

Bum Bemeife, daß die Safte burd die Coagulation wirtlich a Dichtigfeit verlieren, diene folgende Cabelle:

Rabelle ber Safte, melde burd Coagulation, nad guvorigem Filtriren, an Dichtigfeit verlieren.

| Safte vou                            | n  | to der Fils    | nach ber Coe<br>gulation |
|--------------------------------------|----|----------------|--------------------------|
| Blubendem Boretich (gange Pfl.) .    | == | 8°,5 B.        | 2°,75 B.                 |
| Blubender Cochlearia (Blatter) .     |    | 3°             | 2°,5                     |
| Rothem Robl (Stengelblatter) .       | =  | 5°             | 4°,5                     |
| Gelben und rothen Mohren vom Ro-     |    |                |                          |
| vember                               | =  | 60 , .         | 5°,5                     |
| Ropffalat (laitue pommée), (grune    |    |                |                          |
| Blätter)                             | =  | 2°,75          | 2°,5                     |
| Blubender Mercurialis (Blatter), 90: |    |                |                          |
| vember                               | =  | 4°,5           | 80                       |
| 3m Saamen ftebenben Rachtichatten    |    |                |                          |
| (morelle) ( <b>m</b> tter) September | =  | 45,33          | 80                       |
| In Saamen ftebendem Cabat (Blat:     |    |                |                          |
| ter), September                      | =  | 5°,5           | 4°                       |
| Defgl. Brenneffeln (Blatter), De=    |    |                |                          |
| cember                               | =  | 5°             | 4°                       |
| Defigl. fcwarzem Mohn (Blatter),     |    |                |                          |
| September                            | =  | 5 <sup>6</sup> | 4°                       |
| Blubenbem Portulac (Blatter), July   | =  | 2°,5           | 20,25                    |
| Defgl. Portulac (Stengel) July .     | =  | 2°,5           | 2°,25.                   |
|                                      |    |                | •                        |

Auch der Alfohol, die Pflanzen - und Mineralfauren und fauren Safte tonnen zuweilen fatt der Site jur Coagulation angewandt werden.

Die Quantitat fester Bestandtheile, welche die verschiedenartigen Safte nach ihrer Coagulation burch die Warme enthalten, steht teisneswegs in genauem Berhaltniß mit ihrem spec. Gewicht, wie aus folgender Cabelle erhellt:

elle über die Dichtigkeit von Saften, welche durch :me coagulirt werden und die Quantität trodnen Extracts, welche man ans 4 Ungen derfelben erhält.

| Safte von                       | fp. Gewicht | Gehalt an Er=<br>tract |
|---------------------------------|-------------|------------------------|
| tich, verblubt, (Blatter) July  | 2°,75 B.    | 84 Gran                |
| fraut, (defigl.) September .    | 2*,5        | 87                     |
| ıria befgl. (ganze Pfl.) Juny . | 4°,5        | 492                    |
| denfalat (grune Blatter) .      | 2°,75       | 89                     |
| ranthes (Blatter), Juny .       | 8°,5        | 180                    |
| argem Mobn, in Saamen ftebent   | <b>)</b> ,  |                        |
| September                       | 4*          | 115,5                  |
| neffel, befgl. December         | 4°          | 90                     |
| uaria, verblüht, deßgl., July   | 40          | 92,5•                  |

tlarung ber Safte burd Eimeis und Sige. - Die: arung ift namentlich bei guderhaltigen Gaften erforderlich, aus man ben Buder barftellen will. Man bedient fich im Rleinen bes Beifen von Giern; bei technischen Operationen im Großen des Ochsenblute. Nachdem der Saft bis ju 100° C. erhigt worden fouttet man bas Eiweis in ein wenig Baffer gertheilt, allmalig , rubrt nach jebesmaligem Bufas um, und fondert bas Coagulum Mit diefem Bufegen von gimeishaltiger Gl., und Abicaumen man fort, bis ber Gaft Welar ift, bag man ben Boben bes Bes hindurch erbliden fann, und bis das Coagulum, im Fall man es Beifen von Giern bedient, minder gefarbt ift, ober endlich, in Theil der Fl., den man ertalten lagt, feine Durdfichtigfeit t, felbst beim Berdunnen mit Baffer. Ift Diefer Puntt erreicht, ift man ben Saft in vollem Rochen burch ein giltrum. ichen Berfahrungearten im Großen erleiben biefe Overationen ens noch manche Modificationen.

Bir laffen jest noch die Tabellen folgen, welche Reelug uber Luantitäten und Eigenschaften ber Safte, welche man aus verenen Begetabilien erhalt, gegeben hat.

| Rauge ber Bfange.                           |                                                                             | Dnanilite gereinigten Dichtigfelt bes Cafte aus 1 Pfund der filteitren Goffe nebffang. | Dichtigfeit bee<br>fleritten Safts<br>nach Ar. Beaums | Barba                               | டுசிற்கம்.                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| major (Baffers<br>Scherling)                | Cicuta major (Waffer: Blátter jur Blúthe:<br>(clerling)                     | 10 bis 10x Ungen                                                                       | 50                                                    | brannlichroth                       | fowach falgig und efelbaft      |
| Citrus aurantium<br>(Orange)                | Fleisch ber Frucht ohne 7% Unzen bis 8 Ung. 6 Drachmen                      | 7% Ungen bis 8 Ung.<br>6 Drachmen                                                      | 5°,25                                                 | fcwach orange                       | iuß und ichwach aroe matifc     |
| Sitrus bergamia vul-<br>garis (Bergamotte)  | Defigi.                                                                     | 10 Ungen 3 Dr.                                                                         | 10                                                    | farblos, mandmal fowad citronengelb | füß und fabe                    |
| Citrus limonia (Ef-                         | Deßgl.                                                                      | 11x Ungen                                                                              | 5°,5                                                  | farblos                             | febr faner und fcmach aromatifc |
| Citrus medica<br>(Citrone)                  | Deßgl.                                                                      | 10% bis 11 Ungen                                                                       | 50,25                                                 | defigl.                             | tebr faner                      |
| Defigi.                                     | Defgl. von fehr reis<br>fen Frücken, deren<br>Kinde zu verderben<br>anfieng | 12 Unzen                                                                               | 4.0                                                   | citronengelb                        | viel weniger fauer              |
| nlearia armoracia                           | Cochlearia armoracia Butzetn zur Blatz- (Meerrettig) zeit (feuilleson)      | r. Ungen                                                                               | 30                                                    | hellbraun                           | fcarf und ftedenb               |
| Defigi.                                     | beggl. gur Blittbegeit                                                      | e Unzen                                                                                | 40                                                    | befal.                              | starter                         |
| learia officinalis<br>(Edffelfraut)         | Cochlearia osficinalis Blätter zur Blüthe:                                  | 9 Unzen 6 Dr. bis 10<br>Unzen                                                          | တ္လ                                                   | fcmach braun.                       | icarf, Suften erregenb          |
| Cucumis melo (Melo:<br>ne, Melon cantáloup) | bas Fleifc                                                                  | 13 Ungen                                                                               | ဇိ                                                    | rothlichgelb                        | fuß und aromatifc               |
| Cucumis sativus                             | befigt.                                                                     | 10 bis 10x ilngen                                                                      | ° (                                                   | farblos                             | frifd und fabe                  |

| (ISH CHECKE)                               | STIE.                                                  |                 |            | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | Table 1                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Daucus carota (gelbe (Mbbre)               | Burgeln im Junp                                        | 11% Unzen       | 50,5       | gelbiid pder idwach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fåß und arematifc                          |
| Defigi.                                    | defigl. im Gept. und Dec.                              | 10 Ungen 5 Dr.  | 9          | defigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | minber fiß und mehr aromatifc              |
| Daucus carota (rothe                       | befigl. im Juny                                        | 11 Ungem, 5 Dr. | 50,5       | Defigl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fuß und aromatifc                          |
| Defigl.                                    | befigl. im Gept. und Dov.                              | 11 Unzen        | 69         | gelblich ober schwach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | minder fiff und mert-                      |
| Fragaria vesca (5013:                      | Beeren ohne Kelche                                     | 6 bis 7 Unzen   | 9          | hellroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fanerlid, fuß und aromatifc                |
| Fumaria ossicinalis (Erdrauch)             | Banze Pfanze in Blutbe                                 | 6 bis 8. Ungen  | 40,5       | bråunlichgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bitter, icart und efelbaft                 |
| Glechoma hederacea (Gundermann)            | Glechoma hederacea Blätter zur Blüthe-<br>(Gundermann) | 10 Ungen        | •₹•        | brannfichroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bitterlich                                 |
| Defyl.                                     | befigt, jur Bluthezeit im July                         | 9£ Ungen        | ာ့         | buntler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | defigl.                                    |
| Hyosciamus niger (Bilfenfraut)             | Blatter furs vor ber Blitbe                            | 8 Ungen         | o <b>j</b> | braunlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fcwach falgig und uns angenebm             |
| Lactuca sativa (Kopfs)                     | Lactuca sativa (Kopfe methe Blatter aus der falat)     | 12f Ungen       | 20,5       | braunlichgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | samad salzig und frisch                    |
| Deßgl.                                     | grune Blatter vom                                      | 11 Ungen        | 20,75      | deßgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | befigl. und bitteriich                     |
| Defigl.                                    | Stengel (troncs)                                       | 12g Unzen       | 30,25      | bell rothlichgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | febr bitter                                |
| Menyanthes trifoliata Blatter (Bitterflee) | Blatter gur Bluthe.<br>geit                            | 9 Unzen         | <b>₽</b> 0 | brauntoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | febr bitter mit schars<br>fem Rachgeschmad |
| Mercurialis angua (Bingelftaut)            | beßgl.                                                 | 8g bis 9 Unzen  | <b>*</b>   | branlichroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wenig falgig und fabe                      |

|                                                                                                             | id efels                            | <b>2</b> .                         | tmig                      | page                                  |                         | alsig                        | paad                           | Benehm                                | mad                         | matta                         | aner                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| . Gejdmad.                                                                                                  | wenig falgig und etele<br>baft      | febr faner                         | füß und schleimig         | falgig und ichwach<br>scharf          | Defigl.                 | fcarf und falgig             | bitter und fcwach              | fabe und unangenebm                   | bitter und fcwach           | bitter und aromatifc          | bitter und fauer                |
| · Bathe.                                                                                                    | Praunroth                           | hedroth                            | febr fcbn purpurroth      | febr fomach braun                     | deggl.                  | braunroth                    | rbthlichbraun                  | . befigi.                             | beşgi.                      | braunroth                     | orange                          |
| Dichtigkeit bee<br>Kitrlirten Safts<br>nach Ar. Beanmé                                                      | 40,5                                | 20                                 | 100                       | 20,5                                  | 30                      | 50,5                         | ွင့                            | 40                                    | 50                          | 40                            | 10                              |
| Dwartedt gereinigten Dichtigfeit bes<br>Safte aus 1 Pfund ber flittirten Safte<br>Subftang. nach Ar. Beaums | nokuft 8 bid 7                      | 12 Ungen                           | 9 bis 10 Unzen            | 12 Ungen                              | 9 Ungen                 | 10 Ungen 5 Dr.               | 12 Ungen                       | 75 Ungen                              | 10E Ungen                   | 7 Ungen                       | 9 Ungen 5 Dradmen               |
| Angewandte Theile.                                                                                          | Blatter gur Beit ber Fructification | faure Früchte                      | fomarze und reife Früchte | Ganze Pffanze vor ber Blutbe          | befigl, gur Blittbegeit | Blatter jur Bluthe=          | Blatter, jur Beit der          | defigi.                               | Burgeln im Suny             | Bluthen .                     | Beeren                          |
| Ramen ber Pfange.                                                                                           | Mercurialis annua<br>(Bingelfraut)  | Morus nigra (schwar: 3e Maulbeere) | Defigl.                   | Nasturtium officinale (Brunnenfresfe) | Defigi.                 | Nicotiana tabacum<br>(Labal) | Papaver somnife-<br>rum (Mobn) | Parietaria officinalis<br>(Glastrant) | Pastinaca sativa (Pastinat) | Persica vulgaris<br>(Pfirsta) | Physalis alkekengi<br>(Edlutte) |

# Ausgeprefte Pflanjenfafte.

|                                       | 7                   |               |                                | *************************************** |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Ë                                     | staff flates        | •             | betufteluferben                | mild (douce) und fauer                  |
|                                       | 12 Ungen 64 Dr.     | 60,5          | bofgl.                         | milb, idmed fauer<br>und erometlich     |
| Brüchte im Auguft, vor vollft. Reife. | 11E Ungen           | 9             | farbios                        | faner                                   |
| Bruchte im Sept.                      | to Ungen 6 Dradmen  | 6,5           | fomach bernfteinfarben         | milb und arematifc                      |
|                                       | 10 Ungen 5 Drachmen | 20            | befal.                         | Defigi.                                 |
|                                       | 9 Ungen             | 10° bis 10°,5 | purpurroth                     | fehr bliter                             |
|                                       | 91 bis 11 Ungen     | 11° bis 12°   | violetroth                     | febr ftart bitter                       |
|                                       | 10g bie 11f Ungen   | 9             | fchu roth                      | febr fauer und aros<br>matisc           |
|                                       | 9% bis 10 Ungen     | 69            | bernstelufarben                | minber fauer, fomach fuß und aromatifc  |
|                                       | 4 Ungen             | 40            | gelblich, ins Rothe<br>Biebenb | fcwach berb und aros matifc             |
|                                       | 13 ble 14 Unzen     | 220           | violetroth                     | faueriid, fuß und aromatifc             |
| befigl., nicht gang reif              | 12 Ungen            | 6° big 7°     | johanniebeerroth               | fauer und aromatifc                     |
|                                       | 11 bis 12k Ungen    | 08-           | 1919192                        | lehr faner                              |

# Ausgeprefite Pflanzenfifte.

| Ramen ber Pffange.                     | Angewandte Shelle.                        | Duantiedt gereinigten Dichtigfeit bes Safts aus I Pfund ber fittrieten Coffe Cubftang. nach Dr. Beaume | Dichtigfeit bes<br>filtrirten Cofts<br>nach Ar.Braume | -igav§                                                         | Gefcompae,               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rumex patientia                        | Burgeln im July                           | g Ungen                                                                                                | 10                                                    | brannlichgelb                                                  | febr bitter und berb     |
| Saccharum officinale<br>(Sucerrobr)    | Stengel                                   | 6 bis 8 Ungen                                                                                          | 5° bis 14°                                            | hellbraun ober nicht<br>febr buntel                            | Cope (AB                 |
| Sambucus ebulus<br>(Attid)             | Beeren obne Stiele                        | Beeren ohne Stiele to Ungen bis 11 Un-                                                                 | 99                                                    | fcarlactroth                                                   | bitter und efelbaft      |
| Sambucus nigra<br>(Şollunder)          | Depat.                                    | 10 Ungen 6g Dr.                                                                                        | 4°,75 bis 5º                                          | jobannisbeerroth in.<br>Meaffe, braungrün auf<br>weißem Papier | mild (douce) und<br>fabe |
| Saponaria officinalis<br>(Geifenfraut) | Saponaria officinalis Blatter gur Bluthe- | 10 Ungen 6 Dr.                                                                                         | 40                                                    | golbgelb                                                       | bitter und fehr fcarf    |
| Defigf.                                | Bluthen                                   | 6 Ungen 21 Dr.                                                                                         | 69                                                    | befigl. bunffer                                                | - befigl.                |
| Scabiosa arvensis                      | Wurzelblatter im July                     | sk Ungen                                                                                               | • 1                                                   | rothlichbraun                                                  | bitter, berb und fcarf   |
| Sempervivum tecto-                     | Burzelblätter                             | 12% bis 13 Ungen                                                                                       | 40                                                    | farblos                                                        | faner                    |
| Solanum nigrum                         | Blatter sur Rlutbe-                       | A.E. 16 W                                                                                              | an an                                                 | Tan Land Hofenstin                                             | fdmad falgig und         |

| leonis (Comenzabn)                                                 | set                                                                                      | ualun a ain a  | 8,15                         | braunfichroth  | febr bitter            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| ica (Melfel, ortie<br>grieche)                                     | Urtica (Reffel, ortie Gange Df. in Bluffe                                                | 9 Ungen        | 0.7                          | braunlichgelb  | füglich und efelbaft   |
| Urtica urens (Bren:<br>neffel, ortie pi-<br>quante)                | defigi.                                                                                  | 9k Ungen       | 00                           | bunfler        | befigl. und extracture |
| Defigh                                                             | Blatter gur Beit ber<br>Fructification                                                   | 5& Ungen       | 0.00                         | braungelb      | füglich und efelhaft   |
| Defigl.                                                            | Sructification                                                                           | 8 Ungen        | 0,0                          | bell braungelb | fúğlid                 |
| ola tricolor arven-<br>(Acerstiefmütter:<br>Hen)                   | Viola tricolor arven- Sanze Pff. gur Blür ais (Acerfiefmutter: Sanze Pff. gur Blür chen) | 6 Ungen        | 20                           | braunlichroth  | fcarf und efelhaft     |
| (wilber Beinstoff)                                                 | Crauben ohne Ramme (1826)                                                                | 7 bis 8 Ungen  | 7° bis 8°                    | farblos        | febr fauer             |
| Defgl. var. monopyrena (chasselas de Fontai-                       | befigl. (1826 bis 2827)                                                                  | 12½ Ungen      | 100                          | befigf.        | milb und füß           |
| Defigl.<br>var. acinis albis dul-<br>cissimis (weißer Mus:<br>fat) | deßgl. (1819)                                                                            | 12 Ungen 2 Dr. | 16° bis 17° vor<br>der Reife | citronengelb   | füß und aromatifc      |
| Defigl.<br>var. (meuniers de<br>Clermont bei Paris)                | Deßgl. (1819)                                                                            | 13 Ungen       | 100                          | rothlich       | milb und fcwach        |
| Zea maïs (Maps)                                                    | Stengel, nach ber Befruchtung                                                            | 8 Ungen        | 2004                         | hellbraun      | febr füß               |

Bir figen snleht noch eine Tabelle bei , welche Brewfter (Gilb. Unn. L. 47) über bas Brechungsvermögen verschebner Pflanzensafte nach seinen Bersuchen gegeben bat. Die darin vortommenden Bablen bruden eigentlich die Weiter in engl. Bollen aus , in welche ein De ject von der converconveren Objectivliuse des von ihm angewanden Mitrostops verseht werden mußte, um auf denselben Dunct als vorber ein beutsches Bild zu werfen, wenn diese Linse successiv mit einem toncavplanen Meniscus aus den verschiedenen Saften gebildet, in Berbindung gesoft, und dadurch die Brennweite vergrößert wurde. Diese Weiten nehmen mit dem Brechungsvermögen der Flüssiseiten zu mit laffen sich daber als ein relatives Maß für Unterschiede derselben de tracten, wiewohl sie dem Brechungsvermögen nicht absolut proportional stad.

| ,           | Saft                        | •      |       | frifd     |           | n er an bet<br>gestanden. |
|-------------|-----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|---------------------------|
| einer reife | n Orange .                  | •      |       | 2,392     | 3,433;    | einige Täge               |
| von Cont    | ım maculatum                | •      | •     | 2,390     | 8,317;    | 7 Stunder.                |
| - Ange      | lica s <del>ylvestris</del> | •      | •     | 2,398     | 2,833;    | 2 St.                     |
| - Ange      | ica archangelica            | •      | •     | 2,417     | 3,402;    | einige St.                |
| - Sangu     | unaria canadens.            | •      | •     | 2,398     | 8,387;    | 12 St.                    |
| - Leon      | odon taraxacum              |        | •     | 2,403     | 8,400;    | 14 St.                    |
| - Lactu     | ca virosa 🐪 .               | •      | •     | 2,354     | 3,400;    | io St.                    |
| - Rume      | x sanguineùs.               | • •    | •     | 2,343     | 2,833;    | einige St.                |
|             | •                           |        |       |           | 3,037;    | duger                     |
| - Cheli     | don. majus 🕟 .              | •      | •     | 2,448     |           |                           |
| Schwacher   | Aufguß ber Gen              | nesbla | itter | 2,353     | 3,412     |                           |
| Saft von    | Asarum europae              | una    | •     | 2,433     | 3,648;    | einige St.                |
| - Ranu      | nculus flammula             | •      | ٠     | 2,399     | 3,387;    | 7 St.                     |
| - Sedu      | n Telephium                 | •      | á     | 2,387     | 3,412;    | 11 <b>5</b> ħ             |
| - Urtica    | dioica                      | •      | •     | 2,397     | 3,592;    | (fol. Beob.)              |
| - Sonel     | nus oleraceus               | •      | •     | 3,473     | 3,400;    | 7 St.                     |
| - Fraga     | ria vesca .                 | •      | •     | 2,390     |           |                           |
| Das !       | Brechungsvermöge            | n all  | er bi | efer Saft | e ist etn | as ardser als             |

Das Brechungsvermogen aller biefer Safte ift etwas großer als bas bes Baffers.

# Eigenthumliche Safte ber Pflanzen.

Als besondre Klaffen werden wir unter den bier gu betrachtenben Saften berans sondern: 1) die Mildfafte; beren demifche und pholice Eigenschaften wir nebft ihrer Busammensegung ausführlich er-

örtern werben; 2) die gummigen und harzigen Safte, bie'in biefer hinficht foon in unferm Repertorium betrachtet worden find, und von benen wir blos die Angabe der Zusammensehung wiederholen werden. 3) Die Baumsafte, welche durch Abzapfen erhalten werben.

Die übrigen Safte werden wir dann vermischt betrachten.

# I. Milchfafte ber Pflanzen im Allgemeinen und namentlich caoutchouchaltende.

Literatur. — Carrabori in Memorie di Matematica e di Fisica della Soc. Ital. delle Scienze XI. 1804. 62. übers. in Sehlen R. a. J. VI. 630. — Chaptal in Ann. de Chim. XXI. 285, fm Undz. in Berl. Jahrb. f. Pharm. 1817. 96. — Heine in s. tracts on India, auch in Berl. Jahrb. f. Pharm. 1817. 82. — John über die Mild von Euphorb. cypar. und Ascl. syriaca in s. chem. Schr. II. 6 — berfelbe über die Mild von leontod. tarax., lactuc. 281.; ficus carica, platan. occid. in s. chem. Schr. IV. 1. — Bizio über Saft von Ficus carica in Giora. di Fis. Chim. etc. Dec. II. Tom. VIII. 830; and in Brandes Archiv. XXII. 157.

Debrere Bffangengattungen enthalten fait lauter Arten, welche bei Ginfonitten, die man in fie macht, Mildfafte liefern, beren des mifde Eigenfcaften wir jest, unterfuchen wollen; fo namentlich bie Gattungen: Euphorbia, Jatropha, Asclepias, Convolvulus, Ficus, Nertum, welche befondere baufig in Oftindien vortommen und Lactuca, Sonchus, Papaver, Lobelia, Cichorium u. f. w. Die meiften biefer Mildfafte enthalten eine bem Caoutdouc abntide, und jum Theil mit ibm ibentifche, Substang, indem das wirtliche Caontcouc nichts anders, ale ein folder an ber Luft erharteter vegetabilifder Milchfaft (Rep. I. 1356) ift. Doch gfebt es andre, worin eine folde coutcoucabnlice Substang nicht vortommt, wie die Mildfafte, bie eingetrolinet gu fogenanntem Schleimharge werben, (3. B. bas Ammoniafgumnit, bie Afa fotiba, bas Scammonfum u. f. m.); ferner die Mild ber Cocosnus, die Milch des Rubbaums, der Povavafaft, der Spargelfaft, bie Mild ber Hura crepitans und mahrscheinlich noch mehrere andre. Die Schleimharze werden wir unter ber folgenben Riaffe ber Safte mit betrachten : Die andern vorgenannten Mildarten obne Caoutdouc nachträglich ju ben caoutchouchaltenden. Diefe felbft aber merden mir, weil fie viel Analogie in ben Gigenschaften zeigen, gemeinschaftlich abhandeln; jedoch dem Opium, ale dem wichtigften berfelben, eine befonbre nachträgliche Betrachtung widmen. Das eigentliche Caontcouc in feinem erharteten Buftande ift fcon (Rep. I. 1356) vollftanbig betractet worden. hier aber werden wir jugleich ble Untersuchung bes

uoch fluffigen Safts, aus dem es gewonnen wird, beifügen, eine Untersuchung, welche einmal von Fourcrop\*), ein andresmal von Cabet de Safficourt\*\*) unternommen worden ist, von denen erstrer zwei volle Flaschen dieses Safts, lustdicht verschlossen, die eine and ber Insel Bourbon, die andre aus Capenne (unbefannt von welchem caoutchoucliesernden Sewachs) erhielt, lettere ein ebenfalls (doch nur mit Kort) verschlossens Flaschen von einem unbefannten Reisenden, delbe Chemiter mit der Nachricht, daß hieraus das Caoutchouc genommen wurde. Ferner hat Vinzenz Cervantes\*\*\*), Prasessor der Botanit in Mexico, einige Beobachtungen über diesen Saft an Ort und Stelle gemacht und Faradapt unterworfen.

Die Mildfafte ber Pflangen find in fogenannten eignen Gefif en enthalten, uber den Structur die neueften Untersuchungen, mit Berudfichtigung ber frubern, von Ereviranus ++) angeftellt worden find. Dubamel++) bemertt, daß beim Abichneiden eines . jungen Zweiges von einem Mildgebenden Gemachfe biefelbe baufiger an quellen icheine que berjenigen Schnittfidde, welche bem 3meige, als aus ber, welche bem Stamme entspricht, wobei er die Borfict gebrauchte, Diefe Theile in eine folde Lage und in ein foldes Berbaltuis ju bringen, bag meder die Schwere, noch die großece Daffe bes einen Cheils auf bas Mesultat Ginfluß haben tomte, Berfuch fant auch Ereviranus bei ofterer Wiederholung burchaus befidtigt. Dub amel glaubt, diefe Erfcheinung deute auf eine Dieposition des Mildfafte mehr in der Richtung von ben 3meigen gegen bie Burgel, ale in ber entgegengefesten ju ftromen; Ereviranus ift bagegen geneigter, bas ftartere Ausftromen von einer großern Reigbarteit ber jungern Theile abzuleiten; befondere fic auf die Er= fabrung von Bernhardi") beziehend, daß der Milchfaft in der Burgel fo wie im alten Stamme mehrerer Urten von Asclepias nicht mebr vorbauden fen, mahrend er in den jungen Zweigen fortfabre, beim Ginfdneiden gu fliegen; ferner auf den, mit Du bamele Un:

ş.

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. XI. 225; auch in Gehlen R. a. J. VI. 631; vergl. auch Bourcron und Bauqu. über ben Saft aus ber Castilloja elastica in Ann. de Chim. LV. 296, übers. in Gehlen R. a. J. VI. 673.

<sup>\*\*)</sup> Journ. de pharm. XI. 343.

<sup>\*\*\*)</sup> Sehlen R. a. J. VI. 633.

t) J. de Chim. méd. 1826. mars. 141.

tt) Lieb. n. Ereb. Beitfchr. I. S. 147.

<sup>†††)</sup> Phys. des arbres. I. 72.

<sup>1)</sup> Beob. aber Pfangengefaße. 57.

ficht nicht wohl gu vereinigenden Umftanb; bag ber eingeschnittene Stengel nur gunadft ber Bunbe fich feines Milchfafts entledigt , nicht aber die davon entfernteren Theile verlagt. Das in ber Ebat eine folde Reigbarteit ber ben Dildfaft enthaltenben gelligen Theile Statt finde, barauf beutet auch ber Umftaud, bas in gewiffen Bffangen ein Ausstromen deffelben bei bloger Berührung diefer Theile Statt findet. So tritt bei leifester, felbit nur mit einem Ringer ober Strobbalm vorgenommener, Berührung bes Kelchs von Semiflosculosis, 3. B. Sonchus, Lactuca, wenn beffen Oberhaut binlanglich gart ift, bet Milchfaft in Form von fleinen runden Eropfchen mit Schnelligfeit bervor. Sieher gehort auch eine, an ber Benitalienfaule mehreret Ordibeen ju bemertenbe, Erfcheinung. In Berfolgung von Beobache tungen namild, melde Bachter und Gofuhr an Epipactis pal, E. nidus avis und Goodyera repens machten, bemertte Erentra. ans") an Epipactis ovata und E. latifolia, baß bei ber leifeften Berahrung bes, swifden Anthere und Narbe befindlichen, Fortfages ein Eropfden einer mildigen tlebrigen fl. aufs Schnellfte hervordrang, und an Goodyera discolor nahm er mahr, baß foldes von einer au ber Spige diefes Fortfages liegenden runden, inwendig mit einer Soble verfebenen, Drufe herrubre, welche bei ber Beruhrung fic bes in jener Cifterne enthaltenen Saftes mit heftigfeit entledigt. Ter machte bie namliche Beobachtung an zwei neuen erotischen Gatten ber Orchideenfamilie, Anguloa und Catasetum \*\*), wobei et ieboch bas Phanomen mit Unrecht ale eine, Wirfung ber Glafticitat betractet.

Der Ansfinß der Milchiafte aus ihren Behaltern durch Schulten flachen wird nicht durch zusammenziehende Mittel verhindert. Bwar glaubten Brugmans und Coulon \*\*\*) bas Gegentheil zu bemerzten. Abgeschnittene Zweige von Euphorbia myrsinizes mit einer Auft. von Alaun oder Gisenvitriol auf der Schnittsiche bestrichen, hörten son Alaun oder Gisenvitriol auf der Schnittsiche bestrichen, hörten son Eige, deffen Schnittsiche blos mit einem Schwamme gereinigt war, noch stundenlang zu rinnen fortsubt. Auein Ban Marum†), indem er diese Bersuche wiederholte, erhielt ein entgegengesetzes Resultat und Link+) war ebenfalls nicht vermögend, von den genannten zusam-

<sup>\*)</sup> Treviranus bie Lehre vom Gefchlecht ber Pfangen. 6. 62.

<sup>\*\*)</sup> Exotic, Flora, VIII. 91.

<sup>\*\*\*)</sup> De mutata humorum indole a vi vitali vasorum derivanda. 12.

<sup>†)</sup> Journ. de Phys. LI. 217.

tf) Grundlebren u. f. w. 271.

menziehenden Mitteln eine ausgezeichnete Wirtang in Minderung des Mildansflusses aus abgeschnittenen Zweigen von Euphordien, Mobu p. s. w. zu bewirten, so wie auch Trevirauus nicht glücklicher darz in war, indem er z. B. von scharfem Effig, so wie von einer Auft. von Coclaiz, von Sienvitriol, von Alaun, wenn er die milchende Schnittstäche damit bestrich, teine merkliche Verminderung des Ausfausses

Die Aligemeine Gigen fcaften ber Milofafte. Mildfafte zeigen nach 2. Ereviranus\*) unter bem Mifroftop eis ne tornige Beschaffenbeit, und zwar ber gelbe Dilchfaft des Chelidowinn foon, wenn er noch in feinen naturlichen Behaltern in ber Pflam ge ift, beffer aber außerhalb beren, wenn er mit binlanglichem 2B. verdunt worden. Auch am Milchfaft bes Leontodon, der Bocconia frutescens, Lobelia longiflora, bes Rhus typhinum u. f. w. nimmt man diefe Gigenthamlichfeit mahr und ohne 3weifel fommt fie ben vegetabilifden Mildfaften übethaupt gu. Bei Euphorbia esula fowimmen in einem fluffigeren Medium, außer dem tornigen Befe, gabireiche turge Stabden. Diefe Rorner find einerfeite mit ben gable reiden Rugelden, fo im Bellgewebfafte gerftreut vortommen, andrer: feits mit ben Blutfugelden verglichen worden, aber von beiden in ber Chat verschieden. Bon ben Rornern bes Bellgemebfaftes unterfcelden fie fic burd ihre Rleinheit und durch Mangel ber grumm garbe; von den Blutfügelchen aber, 3. B. benen der Taube, bes Frofoes, ebenfalls durch ihre Rleinheit und durch die weit mindre Regel= maßigfeit ihrer Form, fo wie durch ihr Bufammenballen in Rlumpen, was von ben Bluttugelden nicht gilt. Mehrere wollen in dem frifd aus ihren Bebaltern gelaffenen Milchfafte eigenthumliche felbftftanbige Bewegungen und Budungen mabrgenommen haben; Treviranus tonnte folde nie entdeden; eben fo menig fand er die von Soula beobactete felbsthatige Bewegung ber Mildfafte in ben lebenden Bflangen bestätigt.

Frist ausstießend zeigen die meisten Mildfafte eine weiße, mansche, wie aus Chelidonium, auch eine gelbe Farbe. Einige besisen eis nen milben Geschmad (z. B. von Agaricus lactifluus und kremlinga L., Campanula liliifolia, Euphorbia hirta, Acer platanoides, Sapium aucuparium), andre einen zusammenziehenden, audre einen bittern, die meisten einen brennend bitteren und fcarfen Geschmad. Lette (so namentlich von den meisten Euphorbiaceen)

<sup>\*)</sup> Lieb. u. Erev. Beitidr. I. 156.

sten dend und entzündungserregend auf mit Reizbarkeit begabte trifche Theile. Manche find bitter mit füßlichem Beigeschmad. •). Biele Milcharten bestigen einen eigenthümlichen Geruch. — Der truch der Milch von Leontod, tarax, stimmt nach 30hn mit dem ganzen Pflanze überein, der Geruch der Milch von Aacl, syriaca dem eigenthümlich und narkotisch. Die Milch von Jatropha mesa besitzt frisch einen ammoniakalischen Geruch.

Mie von haine untersuchten oftindischen Milchafte rotheten Michael Ladundpapier. Dasselbe erwähnt John vom Milchaelt Euphordia cyparissias und Ascl. syr., und Bigio von der Rinde und Blattstiele des Feigenbaums.

Merwahrt man die Milchfafte forgfam vor der Luft, fo laffen fie lange in fluffigem Bustande und giemlich unverändert aufbehalten, A bei Luftgutritt. Der Mildfaft vom Feigenbaum, im Octofammelt, wurde, in mit Rlebmade verfchloffenem Befage aufbes L nod nach einem Jahre fluffig befunden; und ale jest bas Glas fint ward, trat ein narfotifder opiumabnlicher Geruch beraus, und s Milalgerann jest an der Luft, wie gewöhnlich. Eine andre Porthen Mila bes Reigenbaums jedoch, ju Ende Map's gesammelt, und Intiat, mittelft Rlebmache, eingeschloffen, batte nach ungefahr 4 DRonet ben gangen caoutschutartigen Theil abgesondert, welcher mit weis for forbe auf einer magrigen Kl. fcmamm, die etwas durchfichtig mar, inen naufebfen Beruch befaß, eine rothliche Karbe und einen nicht faus . w. viemehr fußen Gefcmad. Der Gaft von Euph. characias ethielt in bei folder Bermabrung langer ale 6 Monate bindurch fast gang Mila blos am Rande des halfes vom Glafe war ein Theil geronnen. Red ber endlichen Deffnung des Glafes trat ein angenehmer Geruch benend, wie von einer El., die in weinige Bahrung getreten ift, und In Saft gerann jest an der Luft. - Die Gerinnungen, welche bei Mica Berfuchen theilmeis noch in den verschloffenen Gefäßen erfolg: ta, ideinen von bem beim Ginfullen aufgenommenen Grft. abgebanmu baben, und vielleicht wurden gang bagegen gesicherte Milchfafte billig fiffig und unverandert erhalten (Carradori).

Barme und felbst Sige brachte, an den Mildfaften bes Feis Benme und der Euph. char. gepruft, teine Berauderung in ihrer theffenbeit bervor, und coagulirte fie nicht, wofern uur die Luft

<sup>9)</sup> Die Mild von Loontodon taraxacum ift fublic und fehr bitter; aber micht icharf; die aus Steugeln und Zweigen von Ficus carica bitterlich und mach jusammengiehend; aus Asolepias syriaca fauerlich, babet eigenthumlich, ft fcarf; aus Euph. opparissias efelhaft fublich, mit etwas Bitterfelt vern nden, worauf eine Art von metallichem Rachgeschmad erfolgt, ber im Schund b auf ber Junge beftiges Breunen erregt.

durch Bebeden mit Del babei abgebalten wurde. — Durch Destillation bes Saftes von Euph. oyp. mit Baffer erhielt John ein Product von ichwachem faben Geruch, ohne allen scharfen Geschmack, taum vom bei. Waffer verschieber.

Das von Fourcrop, und noch mehr bas von Cabet be G. meterfucte fl. Caontcouc waren beide in einem nicht wehr gang unveranderten Buftande; die allgemeinen Eigenschaften werden folgendermeGen beschrieben:

Fourcrop verspurte beim Deffnen ber Flasche einen ftintenba Gernd, wie nach Schwefelwifitgas; ber Saft war beinabe volltommit ftuisig, weiß und undurchsichtig, wie Milch, außer einem Theil, ber in obern Theil ber Flasche geronnen, in (weißes) Caontschut umgeanbett und nach ber Form ber Flasche geformt war.

Bei Cabet be Gassicourt (S. 180) hatte sich schon so vid weißes Caoutoouc ausgeschieden, baß die obern & der Flasche voll de von waren, während der untere Theil von einer durchsichtigen, trüben, gelb opalistrenden, Fl. eingenommen wurde: doch befand sich zwisen beiden noch eine flüssige milchige Schicht von wahrscheinlich ziemlich weverändertem Caoutschoutsaft.

Birtung ber Luft. - In fammtlichen Mildfaften bilba fic an der Luft eine Gerinnung, ober fie trodnen auch aus, was im mer wesentlich mit Sauerstoffabsorption verbunden ift, wie Fourcrop und Carradori mittelft befondrer Berfuche nachgewiefen baben. Mande Mildfafte gerinnen, wie es fceint, gang, ober mit Rudlaf= fung einer magrigen Fl. Das Berinfel ober ber ausgetrodnete Rud: ftand enthalt Caoutchouc oder einen abnlichen Rucftand, ober beftebt fast gang baraus. Diefe Gerinnung erfolgt jedoch bei verfcbiebenen Mildfaften mit verfciebener Schnelligfeit. Die Milch ber Euphorbia Tirucalli gerinnt nach Seyne fast unmittelbar nach dem Ausfließen; bie der Asclepias gigantea bleibt etwas langer fiuffig, und beide mer ben nicht in hohem Grade bart und fprode, fondern bleiben ftete, aud möglichft ausgetrodnet, jabe. Dagegen wird die Milch der Jatropha curcas, die anfänglich fehr bunn ift, in wenig Tagen hart und febt fprode; ju gleicher Beit farbt fie fich purpurroth und verliert nach und nach die ihr sonst eigenthumliche Eigenschaft, auf der haut gerieben, eine weiße feifenartige Eigenschaft anzunehmen (Senne). - Der im Frühling und Sommer aus Euph, cyp. erhaltene Milchsaft coagulitte nach John, fo wie ibn die Luft berührte, indem fich eine weiße, dem tafigen Theil der Mild abulide, bocht flebende und bindende, an bet Luft gu einer licht gelblichgrauen Daffe von Confifteng und Durch fceinbarteit des Bachfes austrodnende, Materie absonderte, die fic ju elastischen Fäden gieben ließ, während die von der Coagulation rud:

Mindige, Beinfteinfaure haltende, Fl. wochenlang bie mildige Befcaf-Denbeit \*) und urfprungliche Undurchfichtigfeit bebielt. Diefe, burch Mitriren von ben mildigmachenden Theilen getrennte, Rl. überzog fic an langfamer Berbunftung mit einem bunnen Sautden und erftarrte mrauf gu einer ftraligen Maffe, die volltommen ausgetrodnet ein tor-Bilges, Marmor abnifces, Anfeben und auffallenden fugen Gefdmad Defas, olwohl es nicht gelang, mittelft Beingeift u. f.w. Buder barans me erbalten. — Der aus berfelben Bflange gu Anfang Geptembers mefammelte Caft coagulirte nicht, fondern trodnete zu einer farblofen, walle durchfichtigen, Daffe aus, dir, mit Baffer übergoffen, weiß und undurchfichtig murbe, ohne fic aufzulofen. - Der Saft aus Asol. aygiaca coagulirte ebenfalle nicht, fonbern troducte ju einer bomogenen timpacten Maffe aus. — Der Saft bes Feigenbaums coagulirt Balb an ber 2. und troduet in ber Sonne ju einer burchfichtigen farbiofen Waffe von Bacheconfifteng und Bacheflebrigfeit aus \*\*), die fich gu langen elaftifchen, leicht gerreifbaren, Saben gieben laft. - Der Gaft von Leont, tar. coagulitt balb, trodnet aus and farbt fic violetbraun, chen fo bie Mild ber Chondrilla (30 h n).

Das Coagulum ift aus ben weißen Milchfaften anfänglich felbst weiß, farbt fich aber allmalig duntler. Four crop fand, daß das in ber Flace gebildete, anfänglich fehr weiße, Caoutschouc (S. 184), welches abrigens alle Eigenschaften bes im handel vortommenden hatte, an ber Luft schnell gelb, dann braun wurde; als aus dem übrigen Milchaft burch die Luft das Caoutschout vollends ausgesondert war, batte es fein mildiges Unsehen versoren, war durchsichtig geworden und besaß einen sauerschen Geschmad.

Die. Beobachtungen von Cabet be G. stimmen hiemit überein. Das in ber Flasche gebildete Caoutschoul war vollommen weiß, nur im obern Theile etwas rotblich, welche Farbe sich beim Aussehen an die Luft ins Innere besselben fortpflanzte; bagegen beim Ausbewahren unter Wasser die weiße Farbe blieb. — Auch die mildige Schick (S. 184) troduete an der Luft ziemlich schiell zur elastischen weißen Wasse aus, die durch Rothlich (rose) in Braun überging. — Die trübe spalistrende Fl. (ebend.) hauchte einen schwachen, aber penetranten, Geruch aus, rothete blaues Lackmuspapier, besaß einen sußen Geschwack, erhielt in mäßriger Sige bald Consistenz und ward grau, war im trock-

<sup>\*)</sup> Ce bleibt namlich ein Theil ber fic ausscheibenben Gubftang in ber gl. fcmebenb, laft fich aber burch Biltriren absondern.

<sup>9)</sup> Rad Bigto verforen 100 Theile Feigenhaumfaft beim Austrodnen in einer Zemp, von 50°R, 74 Theile.

burd Bebeden mit Del dabei abgehalten wurde. — Durch Deftillation bes Saftes von Euph. oyp. mit Baffer erhielt John ein Product von schwachem faben Geruch, ohne allen scharfen Geschmad, taum vom best Baffer verschieder.

Das von Fourcrop, und noch mehr bas von Cabet be G. miterfucte fl. Caoutoouc waren beibe in einem nicht mehr gang unveranderten Buftande; die allgemeinen Eigenschaften werben folgenderme Ben beschrieben:

Fourcrop verfpurte beim Deffnen ber Flasche einen ftintentig. Geruch, wie nach Schwefelwsiftgas; ber Saft war beinabe vollommit ftuffig, weiß und undurchsichtig, wie Milch, außer einem Theil, ber in obern Theil ber Flasche geronnen, in (weißes) Caoutschuft umgednbett und nach ber Form ber Flasche geformt war.

Bei Cabet be Gassicourt (S. 180) hatte sich fcon fo vid weißes Caoutoouc ausgeschieden, daß die obern & der Flasche voll der von waren, während der untere Theil von einer durchsichtigen, trüben gelb opalisirenden, Fl. eingenommen wurde: doch befand sich zwiffen beiden noch eine flussig mildige Schicht von wahrscheinlich ziemlich werdndertem Caoutschoutsaft.

Birtung ber Luft. - In fammtlichen Mildfaften bilbe fic an ber Luft eine Gerinnung, oder fie trodnen auch aus, was im mer wefentlich mit Sauerftoffabforption verbunden ift, wie Kourcros und Carradori mittelft befondrer Berfuche nachgewiefen baben. Manche Milchidfte gerinnen, wie es fcheint, gang, ober mit Rudlaffung einer magrigen Rl. Das Gerinfel ober der ausgetrodnete Rud: ftand enthalt Caoutoone oder einen abnlicen Rudftand, ober beftebt fast gang baraus. Diefe Berinnung erfolgt jedoch bei verichiebenen Mildidften mit verfciedener Schnelligfeit. Die Milch ber Euphorbia Tirucalli gerinnt nach hevne fast unmittelbar nach bem Ausfließen; bie ber Asclepias gigantea bleibt etwas langer fiuffig, und beibe wer ben nicht in hobem Grade bart und fprode, fondern bleiben ftete, aud möglichst ausgetrodnet, gabe. Dagegen wird bie Mild ber Jatropha curcas, die anfänglich sehr bunn ist, in wenig Tagen hart und sehr fprode; ju gleider Beit farbt fie fich purpurroth und verliert nach und nach die ihr fonft eigenthumliche Gigenschaft, auf der Saut gerieben, eine weiße feifenartige Eigenschaft anzunehmen (Benne). - Der in Frühling und Sommer aus Euph. cyp. erhaltene Milchfaft coagulitte nach John, fo wie ibn bie Luft berührte, indem fich eine weiße, bem tafigen Theil ber Milch abnliche, bocht flebende und bindende, an bet Luft gu einer licht gelblichgrauen Daffe von Confifteng und Durch icheinbarteit des Bachfes austrochnende, Materie absonderte, die fic ju elastifden gaben gieben ließ, mabrend die von der Coagulation rad

indige, Beinfteinfaure haltende, Fl. wochenlang die mildige Beidenbeit .) und urfprungliche Undurdfichtigfeit bebielt. Diefe, burd Briren von ben mildigmachenben Theilen getrenute, Sl. abergog fic f langfamer Berdunftung mit einem bunnen Sintden und erfterrte trauf ju einer ftraligen Daffe, bie vollommen ausgetrocuet ei. fieges. Marmor abulides, Anfeben und auffallenden fügen Geldmat fef. ol mobl es nicht gelang, mittelft Beingeift u. f. w. Buder barans erbalten. - Det and berfeiben Bflange ju Aufang Gentembers fammelte Caft coagulirte nicht, fonbern troducte ju einer farblofen, Ala burdfictigen, Dafe aus, bi', mit Ba er : bergeffen, weif unt pherofictig murbe, chue fit exfiniter. - Der Geft aus Asch eraca creaulirte ebenielle nicht, ischern treducte an einer homogenen meaten Dafe aus. - Der Geft bet Beigenbaumt magnire bale i ber & und troduct in ber Genne in einer berdiftigen fenr Ger hefe von Bassconfürz; unt Babellevrigten aus 🚧 . der fer p ngen elektischen, leicht jerreifischen Faber gieber wie. — Der Sch n Leont, tar. every litt beit midten aus mit jern fir bitellenne. m fo bie Mild ber Canacana Cris.

Das Cespilum if aus ber verffen Minister anfangin eile.
eiß, fatt fid eber almalig bunden. Frankriter und auf auf ur er Flasche gefüldere, amfanglin ihm verd. Sanntinne Siese, weies abrigens alle Eigenaufinn der ne hanne vertrammer und i der Luft schnel gelb imm runn weite. Die an und und flichsaft durch bie beit des Sanntinne vereine ausgewerten untte es sein mildigen kriten vertram war unternet gewerten die sich einen sannführe Beimmen.

<sup>\*)</sup> Es bleibt nemlich ein Tiell ber fic auffahrenden. . . . :

<sup>\*)</sup> Rach Bijis verferer 140 Tielle Cemp, von 50 BR, 74 Tielle.

nen Buftaube flebrig, auff. in B. und in abf. Altohol, und bie magrige Auff. fallte die fowefelf. Gifenauft. nicht.

Als henne einst ben mit Wasser verdünuten Saft der Ascl. giganica in einer gläsernen, mit einem Korfstopsel leicht verschloffenen,
Flesche einige Zeit hindurch in seinem Bohnzimmer steben ließ, sand
er diese Milch in eine effigartige Fl. verwandelt, die angenehm, jedod
mur schwach säuerlich, roch und schmedte, und in ziemlicher Menge eimen weißen Bodensan hatte fallen lassen. Bon diesem Sase getrennt
und mit this. Kali verseht branfte die Fl. mäßig auf; aber bei jeden
Bugieben erfolgte ein Ummoniakgennch und die Flüssigteit enthielt jest
essigl. Kali.

Die mildreichen Blatter ber Euphorbia neriisolia werben um ben Eingebornen auf Essig benutt, indem sie dieselben einige Augenblide auf heiße Aoblen legen (und badurch die Milch jum Gerinnen bringen), dann zwischen ben Sanden zerdrücken und so einen fardiofen Saft auspreffen, der eben so sauer ift, als gewöhnlicher Weinessig un sepn pflegt.

Birtung des Baffers. — Nach Cabet de Saffic. ich sich bie milchige Fl. (S. 184) in dest. B. einrühren, ohne daß Coagus lation oder Abscheidung erfolgte, selbst wenn das Gemeng lauge Beit der Luft ausgesetht blied. Es lief bei wiederholter Filtration stets mileig durch, und wurde nicht, wie die unverdunnte milchige Fl., durch absoluten Allohol gefällt. Hiemit stimmt jedoch Faradap's Beobactung nicht überein, zufolge dessen durch Berdunnung des stüssigen Casvuschaftes das Caoutschoul von freien Stücken und fast vollig rein abgeschieden wird. — Der Saft der Euphordia Tirucalli und der Asclepias gigantea lost sich zum Theil in Basser, während ein andrer Theil in Floden zu Boden fällt (Heyne).

Birtung des Altohole, Aethers und ber ather. Dele.

Mitobol vereinigte fich mit den Milchifdften bes Feigenbaums und der Euph. char., lofte fie aber nicht auf (Carradori). Der Milchiaft von Euph. cyparissias wurde durch Alfohol niedergeschlagen und oberhalb bes Niederschlags blied eine Fl., welche abgeraucht einen, dem Opium abnlichen, Dickfaft lieferte (Chaptal). — Nach Binstenz Cervantes (Geblen R. a. J. VI. 634) last Alfohol sich mit dem frischen Saoutschoulmilchsaft zwar mengen, loft ihn aber nicht auf. Läft man das Gemeng ruhig stehen, so kommt der Alfohol auf die Oberstäche, der Saft aber bleibt am Boden. — Nach Cabet de G. fällte abs. Alsohol aus der nicht verdunnten milchigen Caoutschoulf. (G. 184) sogleich einen Theil Caoutschoul.

Reiner Somefelather bewirtte in der mildigen Bl. Cabet De Gafficourts (S. 184) Coagulation, lief aber bas Caoutschoul Ib fiufig und sum Theil fabenziehend (filant). Durch ilmrabren irde es in eine Menge Rügelchen zertheilt, und beim Jugießen von ft. B. sammelte es sich auf der Oberfiche als eine kledrige und morentan durchschiennde Masse. Lettes Coagulum ließ sich in kaltem erwentindl nicht einmal einridren; in beisem erweichte es sich endlich difte sich zum kleinen Theil auf. — Nach Nincenz Cervans bewirkt der Schwefeldther blos deren Gerinnung im füssigen wurschoucsaft, wenn er von Schwefels. nicht ganz rein ist. — Schwesläther, mit dem Saft der Euph. cypar. digerirt, besitzt nach John Fen yanze Schafe.

Metherische Dele loften nach Carrabori die Milchfafte von neph. Char, und vom Feigenbaume auf, und gaben bamit ein burchickliges Gauze, boch erft in mehrern Lagen und in warmer Jahreseit. Rach Nincenz Cerv. lofen die ather. Dele aus dem Caoutsbontfaft das Caoutschont in einigen Tagen auf, die Michung nimmt ie Confifenz eines durchschigen Scheims an und der währige Theil weidet sich auf dem Boden des Gefähes ab.

Wirkung ber Metalle. — Die Milch ber Jatropha curcas, ait welcher in diefer hinlicht die der Jatr. moluccana ein abuliches Berhalten zeigt, zeichnet fich vor ben übrigen Milchfaften baburch aus, as fie bas Silber orybirt und mehr ober weniger ausbik. Legt tan namlich ein Stud Gilber in diese Milch, so wird es schnelk geretechlich und zu einem grunlichen Pulver zerreiblich.

Wirtung des Chlors und der Sauren. — Die conc. Miseralfduren und das Chlor bewirten Coagulation, wie es fceint, fammts der Milchfafte; dagegen die vegetabilifcen Sauren diefe eber zu bin: ru, als zu befordern scheinen, wie dieß naber aus folgenden specielen Angaben erhellt:

Der Caoutschoutsaft wird nach Binc. Cervant. von Eblor bnell in eine Masse coagulirt, so, als wenn er an der Luft von selbst erinnt; auch Fourcrop und Cabet de G. beobachteten bievon Coasulation.

Rad Carra bori coagulitte bas Chlor sowohl ben Milchaft ber uph. Char., als ber Lactuca sativa und bes Feigenbaums. Frischer elber Saft von Schülfraut (chelid. majus) wird nach Chaptal burd ihlor citronengelb gefärbt; es erfolgt ein orangefarbener Riederschlag und die überstehende Fl. bleibt gelb. Der Milchaft ber Luph. cypatissias ließ nach Chaptal burd Chlor einen weißen Riederschlag allen, wobei sich die überstehende Fl. gang aushellte.

Diefer mit Chlor erzeugte weiße Riederschlag and dem Safte ber genannten Euph. ward weder burch die Luft, noch durch taltes oder warmes B., noch durch Alfalien angegriffen; über dem Feuer bidbete

er fic auf und gieng in Roble über. Elfobol jog & hars aus mi Lief & einer Materie gurud, welche Chaptal fur eine veranbe . Offangenfafer balt. Die mertwarbigfte Elgenfdaft biefes weißen ! berfolage ift bie feifenartige Berb., welche er mit bem bi eingebt. Berreibt man ibn namlich in einem Morfer, indem man m und nach eine gewiffe Menge Del jufest, fo erhalt man eine w und weiße Daffe, von der fic die etwa im Ueberfluffe gugefest Deltheile trennen, während die übrigen, neutralifirt als Seife, with Chaptal gaferfeife nennt, juruchleiben. Ruhiges Steben == Diefe gaferfeife gelb und laft von Beit ju Beit einzelne Baffertiff den auf ihrer Oberfidde hervortreten, welche bann verdunften. Du ben mirtlichen Seifen unterscheidet fic indeg biefe Kaferfeife auch -lend, indem fie meder in 2B., noch in Alfobol loslich ift. aber die Bermandtichaft bes Dels jur gafer fep, bezeugt die Berf. te gewöhnlichen Seifenlofung durch bie Kafer, welche in Korm einertit Bung erfolgt, wenn man mit der in 2B. geloften altalifchen Geife be Miederichlag in Berührung bringt. Soll jedoch ber Dieberidia biefes und bas vorber beschriebene Berhalten jum Dele zeigen, fo muß er frei von den übrigen im Baffer loslichen Beftent theilen bes Milchfafts, baber moglichft ausgewaschen fepn. — Ben bet man ftatt bes Baffers um die Kaferfeifenbildung ju beschlennigen, einen Ballapfelaufguß ober eine Mlaunauft. an, fo erhalt man ben namlicen Erfolg. Rocht man die Faferfeife mit dem Abfude bes Rrapps, fo farbt fie fic, ohne fic aufgulofen ober gerfest gu merben, geroth. Pottafdenlofung nimmt fie leicht in fic auf, und wenn ble fonft flare Muff. fich trubt, tann man fie durch Umrubren leicht wie ber aufbellen.

Conc. Salpeters. scheibet aus dem frischen Saoutchonist nach Ninc. Cerv. rothe Floden ober gelbes in B. unausibeliche Pulver ab; und überhaupt zersehen ihn alle conc. Mineralfauren, meter Abscheidung eines Soagulums, dagegen ihn verdünnte nach dem selben langere Zeit stüssig erhalten sollen, während jedoch Cabet behauptet, daß die Coagulation der mildigen Fl. (S. 184) auch duch diese erfolge. — Aropsenweis zu frischem Feigenbaumsaste geseht verwandelte conc. Salpeters. nach Carrad. denselben ganz in eine gelbe weiche Substanz ohne alle Consistenz; eben so den Milksfaft von Asclep. syr. win nach John durch Salpeters. coagulirt. In Digestionsbise löst sich bei Goagulum in der Salpeters. auf und verwandelt sich nach Verdunstaus der Fl. in eine gelbe, zerreibliche, pulvrige Masse, die in W. unausist, dei fernerer Erbigung sich aufbläht und eine pordse, sehr leicht zerzeibliche, bittere Subst. darstellt, aus der sich teine Riess. erhalten list.

onc. Somefelf. farbt nach John ben Milchfaft von Asolep. minlich und lofet einen Theil bavon auf; verwandelt aber dem Theil in eine compacte Maffe. Rach einigen Stunden verster die grunliche Farbung. In der Wärme lofet sich alles auf; el. farbt sich purpurroth, wird bald buntler und erhält zulest velfenbraune Farbe. Bei Vermischung mit W. fällt schwarze nieder.

ach Carrad. gerann ber Saft sowohl vom Feigenbaum, als uph. char. durch couc. Schwefelf. zu einer weißen weichen Submit geronnene Milch. — Nach heine wurde der starte betäusteruch, welchen ber frische Saft von Asclepias gigantea bes und Sutropflung von etwas conc. Schwefelf. sogleich in den answen Geruch des Schwefelathers verwandelt. Bugleich erhob sich aft, ein, nur wenig Augenblicke sichtbar bleibender, Dunst. Ind Salzs. coagulirt nach Jobn der Milchfaft von Ascl. syr. bliefich zu weißen kaseartigen Flocken, die in der Fl. berums unen. Wendet man Warme an, so erfolgt keine weitre Wirkung, at sich das Coagulum gusammenballt.

Die Bboop bor f. bewirft im lettern Safte nach John nur bet

Begetabilifche Sauren mirkten nach Carrad, auf ben biaft bee Feigenbaums und ber Euph. Char, wenig ober gar Rad John fcheinen fie biefelbe bei bem Safte ber Asclep.

binmirtung der Altalien. — Die Alfalien verhindern bei Caouthoucfafts an der Luft nach Fourcr. und Eeru, nach letterm jedoch nur einige Tage, so daß er zus consulixt.") — Cadet de S. beobachtete, daß Ralllauge militige Bl. (S. 184) gegoffen, ihr eine Rosenfarbe ertheilte: Miederschlag, den alsdann der Jusat von abs. Altohol darin bete, zeigte sich rosenfarb und ward an der L. braun. Amstel, wirtte ziemlich eben so, wie Ralllauge.

all, in verfchiednen Werhaltniffen zu dem Saft von Euph. Anderte feine mildweiße Farbe in eine gelbgrune um; maber boch, wiewohl langfamer als der reine Saft, an der kron und Ammonial verhinderten jedoch das Gerinnen febori).

Milange zu bem in ber Mitte bes Sommers aus Asclep. sy-

<sup>3</sup> Bielleicht weil fich bas Rali mit Rhlf. fatrigt. ...

falgi., phosphorf. und ichwefelf. Ralt = und Raliverbindungen () chem. Sor. IV. 4).

Bon Platanus occidentalis. — Nach John: Rifebendem Alfohol auflöbliches harz (vorwaltend); Caoutchouc; fet ringe Menge gummöfer Theile; phosphorf, und falgf. Berbinde (John dem. Schr. IV. 8).

Caoutchouchaltender Saft eines undefannten Ba aus Merico. — Der untersuchte Saft rubrt von einem nicht fen Baume mit langetformigen Blattern und startem Stamm Die Menge, in welcher er ausschwift, ist beträchtlich. Er bilbet ber Luft erhartet, große tropfenformige Massen von mehrern ben. Nach Cabet de Gassicourt besteht er aus harz, Caout einer Spur Gummi und etwas Rieselerde. Die Menge des hverhalt sich zu der des Caoutchoucs wie 4 zu 14 (Soweigg. 3. X 242).

#### Opium.

2 lterat. — Schräes Disquisitio in nat. opii. Erf. 1698; Lips. 1691. - Reumann in f. Chym. med. T. H. P. III. 4724 Dorffurts bentsches Apotheterbuch. I. 686. III. 517. — Gama Erumpe auf Bersuche gegrundete Untersuchung der Natur und Eis icaften bee Opiume, überf. von Dr. Scheel, Ropenhagen. 1796. Eccard de Analysi Opii Experimenta et Cogitata. Erlangen. 18' übers. in Crell's Ann. 1803. St. 9 und 10. — Buchelz Bersuf bie Berlegung des Opiums in feine nabern Bestandtheile betreffend. Trommed. J. VIII. St. 1. 24. — Dubuc Note sur l'opium et composition. in Ann. de Chim. XXXI. 18. - Gehlen Bemett gen über ben jegigen Buftand unfrer Kenntniffe vom Opium im Jabrb. 1803. 168. - Roften Berf. über bas Drium im Nouve bull. des sciences. 1808: überf. in Trommed. J. XVII. St. 2. - Pfaff's Spftem der mat. med. V. 7. VI. 468. VII. 294. Grindel über die Bestandtheile des Opiums und ihre Birfungen Grindels medic, pharm. Blattern. H. 1. 11. — Mulder dissert medica de Opio ejusque principiis. Utrecht. 1825. Altheer (ent tend eine Busammenstellung über die Analysen des Opiums burch foiebene Chemifer und die Wirfungen feiner Bestandtheile). l'action comparée de l'opium et de ses principes constituans l'économie animale par Charvet, Paris, 1826. (Enthalt unter and mannichface Beobachtungen über die Wirkungen des Opiums und ner Bestandtheile auf Chiere und Pflangen und ift auch in bentfl

Mebersehung vorhanden). — Onblanc einige Erfahrungen bei Bereitung mehrerer Ertracte aus, in Frankreich gezogenem, Mohn, in Buchners Repert. XXVI. H. 2. S. 250. — Tillop Darstellung bes Morphins aus getrodueten einheimischen Mohntopfen. Journ. de pharm. Janv. 1827. 29; auch in Buchners Repert. XXVI. H. 1. S. 120. — Wergl. auch die bei der Literat. zu Morphin (Rep. I. S. 497.) angeführten Arbeiten Sertürners, John's, Lindbergssons, Duflos, Robinets, Orfila's.

Das Drium ift ber aus ben noch nicht gang reifen gerigten Saamentapfeln des Papaver somniferum im Orient ausfließende, an bet 2. verbartete und braun gewordene Milchfaft; boch wird auch eine geringere Sorte Drium baburch bereitet, bag man die unreifen Saamentapfeln auspreft und den Saft eindidt, oder daß man fie, nachdem fie fon burd Ginfdnitte Opium bergegeben, in 2B. maceriren ober fochen idet und bann ben Mudjug gur Ertractconfifteng abbampft. Das burd Einschnitte erhaltene Opium nannten die Alten Opium thebaicum, bas andre Meconium. Man ift nicht einig baruber, wie bas ju uns aus bem Orient gebrachte gewonnen wird. Rach mehrern wird bas burd Einschnitte gewonnene blod fur die Reichen im Drient felbft bemabrt, und wir erhalten blos bas andere; nach andern (Bedelius, Jones, Soeel) icheint es am mabricheinlichften, bag unfer tauffi= des Opium beibe Arten enthalt, indem das burch Ginfdnitte gewonnene mit bem burd Auspreffen ober Austoden gewonnenen Extract, ja felbst mit der in Gabrung begriffnen zerquetschten Maffe der grunen Mobutopfe und Mobiblatter burdfnetet wird (Charvet).

Jedenfalls erhalten mir bas Opium aus ber Cartaren, Arabien, Berfien, Aegypten und andern heißen Gegenden Affens in meift plateten, runbliden, 1 bis 1½ Pfund schweren Ruchen, mit dem anhangens ben innern Hautchen der Mohntopfe und verschiedenen Saamen bestreut, und mit den Blattern von Mohn, Tabat und bes. einer Rumex-Art unwidelt. Die Maffe des Opiums ist dicht, völlig undurchschtig, zwischen den Fingern sich erweichend, beim Schneiden sich insgemeln etz was zerbrödelnd, auf dem Bruch etwas glanzend, übrigens ziemlich gleichfbrmig, rothlichbraun, von einem erst bitterlich widrigen, nachber aber scharfen und beißenden, allmälig etwas brennenden, anhaltenden Geschmack und durchbringend ekelhaften und betäubenden Geruch (Schwarz pharmatol. Tab. II. 166).

Sutes ectes Opium muß gabe, troden und gleichformig fevn, beim Durchschneiben nicht fnirschen, sondern in Studen fpringen, auf bem Schnitte feine Spuren von fremben Theilen, wohl aber bin und wieder Flitterden von einem bligen fluchtigen Salge (?) zeigen; beim

Rauen den Speichel nicht braun, sondern grunlich farben und schaumig machen; am Lichte sich leicht entzunden und mit beller Flamme breit men; angeseuchtet auf dem Pavier einen bellbraunen Strich geben, ein men bervorstechenden bittern Geschmadt baben, der im Schlunde ein gewisses Brennen zurückläft, nicht brenzlich riechen und ein lichtbraume, leicht wieder zusammenbadendes, Pniver geben (Eber maier). Gaug duntelbraunes, schwärzliches, sowach oder brenzlich riechendes, den Speichel schwarzbraun farbendes, beim Schneiben knirschendes, nach volligem Austrocknen nicht mehr zähes und sich erweichendes, sondern zum staubigen Anlver zerreibliches ober zu weiches und schwieriges Opim ist verwerstich und mit Erde, Sand, Sußholzsaft, Aloe, Extr. Chelik, Auhmist, Leinz ober Sesambl und bergl. verfälscht.

Eine schlechtere Sorte Opium, als das orientalische, ift bei oftindische, wovon Pfaff (in f. mat. med. V. 35. VI. 487. VII. 295.) die Merkmale angegeben bat, wobei wir jedoch bemerken muffen, bas seine spätern Angaben bierüber so in Widerspruch mit den frühem steben, daß wir nicht wissen, woran wir und in diefer hinsicht zu beten haben. Doch scheint sich dieses Opium durch mangelndes Caouthou und harz und geringen Gehalt an Metons. vom andern in der Zusammensehung zu unterscheiden (der Gehalt an Narkotin und Morphin ift nicht vergleichungsweise untersucht worden).

Schon früher hat man auch in Europa angefangen, durch die felben Behandlungsarten, deren sich die Morgenlander bedienen, aus inländischen Mohnkapseln ein Opium zu bereiten. Falk, Linde: stolpe, Alfton, Charas, der Herzog von Orleans, Distenius, Haller und Kralles haben nicht ungünstige Bersuch demit angestellt, doch war das gewonnene Opium sowohl in Hinsicht den Farbe und Consistenz, als auch in Hinsicht der Wirssamseit, von dem orientalischen verschieden. Neuerdings hat Fr. Young in England die Mohnpstanze auf Opium benutt und nach seiner Versicherung set vortheilbaste Resultate erhalten. Ueber seine hiebei besolgte Methok vergl. u. a. Schwarz pharmasol. Tab. II. 166. — Von dem Vortom men der eigenthümlichen wirtenden Bestandtheile im inländischen Opium wird weiter unten die Rede seyn.

Bas bie dem. Beschaffenheit bes Opiums anlangt, so ift fie in Gegenstand ber mannichfaltigsten, und schrittweis immer volltommenen Anfeldrung gewährenden, Untersudungen gewesen. Die frühern Bewbeiter besselben waren Schröer, Neumann, Carthenfer, Be: bel, hoffmann, Beaume, Tralles und Proust, in beren Untersudungen jedoch höchftens brauchbare Andeutungen enthalten fink

So ermannen icon Sorder \*), Reumann \*\*), Soffmann, Beaume \*\*\*), Eralles einer befondern falgartigen ober froft. Bubftang im Opium (die Alten nannten alle froftallifirbaren Subftaugen alia, alfo auch Sauren), die auch Prouft mit ihnen für eine Gaure alt, die aber bei mehrern fpatern Untersudungen, namentlich ber von Budolg im Jahr 1800 angeftellten, wieber überfeben wurbe, inbem tan fic biebei bauptfachlich jum Bred feste, theils ben eigentlichen artotifden Stoff des Opiums rein barguftellen, theils ben fogenanne m fomergftillenben Grundtheil von bem betaubenben. ie man für verschieben von einander hielt, zu treunen. hiebei ern annte Budolg icon die febr gufammengefebte Ratur bes Driums. ndem nach ibm baffelbe in 100 Theilen enthalten foll: 35,60 in 28. ind Altohol gleich aufloslichen Extractivftoff (Seifenftoff); 30,40 Gume ni; 9,00 bargige Theile; 11,40 Caoutdouc; 2,00 Unreinigfeiten; 6,80 Berluft, mehricheinlich theils an flüchtigen Stoffen, theils an Renchigfelt.

Unter biefen Beftandtheilen ift noch feine ber eigenthumlichen Gubangen enthalten, welche bas Opium auszeichnen und ibm feine meentliche medicinifde Birffamfelt mittheilen, und die fammtlich erft pater entbedt wurden; namentlich bas Opian ober Rarfotin von Derosne, bas Morphin und die Metonf. von Gerturner. Die Gegenwart von Blaufaure, welche Renner barin glaubte anneh. ien an muffen, wiewohl er fie nicht befondere baraus barauftellen verochte, wurde von Lubide (Schweigg. 3. XVII. 449) burd bestimmte erfnebe widerlegt, und bat fich, wiewshi nachmals von Robinet ieder aufe Meue vermuthet, auch bei feinem ber nachfolgenden Berde gu ertennen gegeben. Bir übergeben bier bas Gefchichtliche aber ie Auffindung ber genannten drei Beftanbtheile bes Opium, welche war nicht feine Bauptmaffe, wohl aber fein Gigenthumliches ansmawen, indem wir in diefer Sinfict auf die befondere Beforeibung die-T Stoffe in unferm Repertorium verweisen. Sier wollen wir nut einiges über die Art, wie diese Beftandtheift im Opium vertom-

<sup>&</sup>quot; Er ermahnt unter ben Beftanbtheilen bes Opiums ein faures Sal ocmtiale , welches fich mit Alfalien verbinde und bamit aufbraufe.

<sup>\*\*)</sup> Er folog auf einen Saigehalt, "weil, wie icon Schroer obferiret, die Solutio opii aquosa fowohl mit einem Alcali fixo, als auch volatili h pracipitiret und jum Theil gar effervesciret, worans nicht nur, daß es ein alinum, fondern auch, daß es ein Acidum fen, erhellet."

Beaume erhielt aus 4 Pfund Opium auf einem fehr mubfamen Jege 72 Gran in fleinen weißen Nabein und Schuppen, wie Boraff., fins allifitte G., welche er Sal essentiale opii nennt (f. beffen Elem. de pharm. d. VII. p. 254).

men, und uber ihr Bortommen in inlandifden Opiumarten bingufde gen, bevor wir die Analysen des Opiums felbft naber betrachten.

Die Metons. und das Morphin finden sich im Opium nach ben abereinstimmenden Untersuchungen der Chemiter mit einander als saures metons. Morphin in Berbindung, wofur namentlich die Art, wie biese Stoffe aus dem Opium besonders dargestellt werden, spricht. Insebesondere ist in diesem Bezug die (Rep. I. S. 501) angeführte Dar ftellungsart des Morphins nach Robinet beweisend, wo man vermöge doppelter Bersehung einerseits saures metons. Natron, andrerseits salzs. Worphin erbalt.

Das Rartotin scheint nach Serturners Untersuchunga (Rep. 1. 557) ebenfalls mit einer Saure, die vielleicht Essigf. ift, in Berbindung vorzusommen.

Man hat verschiedene Berfuche angestellt, diefe Sauptbestandtheik bes ausländischen Opiums auch im inlandischen aufzufinden.

In der That find nach Nauquelin's \*), Pagenstechers \*\*), Dublanc's \*\*\*), Tillov's, Detit's und Cantu's Berfugen Morphin, Nartotin und Mefonf. auch im inlandifchen Opium vorbanben. - Rad Defdier's +) Untersudungen jedoch enthalten bie Mohntopfe unfrer Garten nichts von diefen Beftandtbeilen, wenn fie ju einer gemiffen Reife gelangt find; felbft nicht bie in Benf aus Saamen, die unmittelbar aus Smprna gefommen waren, gum Argneige: brauche gezogenen, ungeachtet fie boch auffallend nartotische Rrafte gegeigt haben follen. - Auch Buchner bemertt, bag man bie Dobn: topfe fogleich nach dem Abfallen ber Blumenblatter einfammeln und moglichft fonell trodnen muffe. - Endlich auch Detit rath an, un ein an Morphin moglichft reiches Ertract aus inlandischem Mobn # erhalten, die noch grupen Mobntopfe mit Alfobol auszuzieben (modurch es doppelt fo reich an Morphin ausfallen foll, als bei ber Ertraction mit Waffer). Er erhielt folgende Resultate: Opium, web des burd Einschneiben von Rapfeln bes Papaver somniferum, bas b ber Umgegend von Paris gebaut worden, erhalten worden, mar meit re der an Morphin, ale bas vertaufiche Opium, indem es 16 bis 18 p. C. bavon lieferte, mabrend lettres nur 8 p. C. gab. — Wagriges Ertrad burch langes Rochen ber trodnen Rapfeln bes Papaver somniferun bereitet, lieferte 2 p. C. Morphin; dagegen altoholisches Extract, an

<sup>\*)</sup> Trommeb. D. J. III. St. 2. S. 316.

<sup>\*\*)</sup> Trommeb. N. J. IV. St. 2. S. 456.

<sup>\*\*\*)</sup> Soweigg, J. N. R. XVII., 124,

t) Erommed. D. J. V. St. 1. S. 82.

ben grünen Kapfeln bes zu Lande gebauten Papaver orientale bereitet, fast 5 p. C. Morphin lieferte.

Auch die Abtochungen von Mohntopfen, die aus Neapel bezogen waren, gaben Peschier durch Amm. Riederschläge, die kein Morphin mithielten \*). Er glaubt, daß beim Reifen des Mohns eine Ume vandlung jener Stoffe erfolge. Pagenstecher und Lindbergsson anden übrigens im inlandischen Opium einen größern Morphingehalt, 16 im ausländischen \*\*); dagegen nach Wogel das inländische Opium um sehr geringe Antheile Morphin und Mesonsaure enthält; und auch bennel \*\*\*) erhielt bei vergleichender Untersuchung von 700 Gran ürtischem mit 700 Gran englischen Opium in ersterm 48, in diesem blos Gran Morphin.

Außer den brei angegebenen eigenthumlichen Bestandtheilen bes piums icheint noch besonders bemertenswerth ein, nicht für sich argestellter, flüchtiger Stoff beffelben zu fepn, der seinen eigenthumschen Geruch bedingt +); vielleicht an seinen medicinischen Mirtungen ntheil hat und neuerdings über den übrigen Bestandtheilen bes piums zu sehr vernachlässigt worden zu seyn scheint. Das darüber etannte ist nach Pfaff mat. med. Folgendes;

Bucholz bemerkt, daß das über Opium bestillirte Baffer zwar nen betäubenden, beftigen Geruch nach Opium und einen eigenen, dem pium abnlichen, doch nicht beißenden oder brennenden, Geschmack, bei aber ein ganz belles Ansehen batte; übrigens wurde der Bersch nur mit 500 Gran angestellt. Bucholz spricht diesem Geruchsincipe zwar die eigenthumlichen Krafte des Opiums ab, weil ein und keine nachtbeiligen Wirkungen von dem Einnehmen des Destilz verspürte, indessen bemerkt Noften ausdrücklich, daß er von einer was größern Dosis des destill. Opiumwassers trunten und schläftig worden sep. Durchs Trodnen in einer Wärme von 40° bis 50° R. rliert das Opium fast gänzlich seinen virdsen Geruch. Ehiere, dem eingeschlossenen Raumen ausgefangenen und conc. Dunste ausgesetzt, erden davon getöbtet. Dubuc bemerkte, daß der ausschwisende

<sup>\*)</sup> Much nach Pagenfteder enthalt nur bas burd Ginichnitte, nicht burch Austochen erhaltene, inlandifche Optum Morphin und Metonfaure.

<sup>\*\*)</sup> Beide icheinen jedoch Rarfotin und Morphin vermenge ju haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Dinglere polnt. 3. XXI. 190.

<sup>†)</sup> Es ware jedoch nicht unmöglich, daß, da die Metonf. Blachtigfeit ber t, auch diese Eigenschaft dem sauren metonf. Morphin jutame, und mithin : Struch des Opiums hievon abhinge. Doch weiß man nichts bestimmtes tuber, und die Leichtigfeit, mit der fich der Geruch durch Erhigen entfernen it, ohne daß doch wahricheinlich der Gehalt an Morphinfalz dadurch benome in ift, scient dem zu widersprechen.

Mildfaft ber Mohntapfeln eigentlich jenen virbfen Geruch nicht habe, bagegen fich berselbe im höchsten Grade nach einigen Tagen durch eine Art von Gabrung entwickele, da er noch grune, aber vollkommen aus gewachsene, Kapseln, Blatter und Stengel bes Mohns aufs Sorgfill tigfte zerquetichte, in welchem Fall sie eine bick klebrige Masse darstetten und unn an die Luft binstellte. Nach Pfaffs Bemerkung übrigens besit ber gintlindse Rücktand, der vom Auswaschen des Opiums mit kaltem W. zurächleibt, den virdsen Geruch am stärksten, und der währige Auszug verliert ihn sehr schnell durch Erhihung und verdreits beim Abrauchen durchaus keinen solchen, sondern einen nicht unaugt nehmen, einigermaßen süklichen, Geruch, der Pfaff bisweilen Eecapabulich zu sehn schien.

Außer bem Morphin, Nartotin, ber Metons. und dem fluctigen Riechkoffe finden sich nan noch, wenn man die Angaben der verschiede nen Beobachter zusammennimmt, folgende Bestandtheile im Opium: ein wenig Hartbard; balfamartiges Welchard \*); Caoutchoue; bittren Ertractivstoff; Gummi; Holzfaser; Kleber ober Eiwels; Essigsare; schwefels. Kali und Kalt; Thonerde; Wasser und Unreinigkeiten. — In Schweigg. J. N. N. KVII. 124 finde ich auch noch die Notiz, das Dublane außer Morphin und Nartotin einen eigenthumlichen trustallsstraren weißen Stoff im Opium entbeckt babe, welcher sich das darch von diesen beiben Bestandtheilen unterscheide, daß er mit Salpeters. weder eine rothe, noch eine gelbe Farbe hervordringe \*\*). Näsheres über diesen Stoff ist nicht bekannt.

Bir wollen jest die Resultate der verschiedenen Unalpfen Des Spinms einzeln anfuhren; binfictito derer von Bucols auf (S. 197) aurudverweisend.

Rach Prouft: Saure und dlige Mat.; eine eigenthumliche Subftang; Harg; schwefels. Kall; Essigl.; Extractivstoff; Spps; oxydirter Extractivstoff; Unreinigleiten; schwarzbraunes Del.

Rach Sert urner: Benig harthar; balfamisches Beichbarg; Caontcouc; schlafmachendes troft. Princip (Morphin); Ertractivftof mit gummigen Theilen; wenig Kleber; Metons; Spps; Thonerde.

Nach John ungefahr: 2,0 rangiges stinkendes Fett; 12,0 brauner bargiger Extractivstoff; 10,0 braunes Weichbarg; 2,0 elastische Mat.; 12,0 Morphin; 1,0 balfamisches Extract; 25,0 extractartige Mat.; 2,6

<sup>\*)</sup> Pagen fteder gladte es nicht, foldes aufzufinden. Pfaff vermutbet, er habe oftindifches Opium vor fich gehabt.

thung durch Salpeterf, nur von fehr innig anhangendem Farbftoff herrabitt; und vielleicht diefer Stoff Dublanc's dann hievon reines Morphin wau. Doch lagt fich aus Mangel genauerer Angaben nichts darüber entscheiden.

Melonf., jum Theil au Kall und Magnesia gebunden; 18,5 Materie der Saamentapseln; 15,0 Salze mit Baffer und riechendem Princip.

Nach Braconnot: 9,33 Fett; 19,33 braunes harziges Princip, welches Berbindung des frystallistraren Princips mit extractivem zu fepn scheint; 4,67 frystallistrares Princip; 44,67 Bitterstoff; 2,00 nicht in Alfohol lösliche, wenig schmedende, thierische Mat.; 2,00 Elweis; Spur freier S.; 23,33 Mohnblätter; 1,33 schwesels. Kali; Spur pflanzens. Kali und schwesels. Kale; 6,66 Ueberschuß (Journ. de Phys. LXXXIV. 325).

Rach Seguin: 20 fettes Del; 20 bittrer Extractivstoff; 12 nur in Alfohol aufidslicher Bitterstoff; 10 startmehlartige (glutindse) Subfiant; 4 frost. Substant; 10 Wefons.; 2 Essigl.; 12 Pflautenüberreste; 10 B. (Pfaff mat. med. VI. 485).

Rach Lindbergison; harziger Extractivftoff; bittrer Extractivs ftoff; Caouthouc; eigenthumliche frost. Substang; freie Metons.; schwesfels. Rali und Spuren von metons. Ralt und Eisensalzen \*).

Bir unterlaffen es, von der Birtung des Opiums auf die Organismen zu fprechen; in Bezug auf deren durch die Thiertlaffen und Pflanzen durchgeführte Renntnis wir namentlich das in der Literatur angeführte Bert von Charvet empfehlen, und wollen hier blos Einiges über die Birtungsart feiner wichtigsten Bestandtheile hinzufügen.

Die Metonf. scheint nach Uebereinstimmung aller Beobachter, mit Ausnahme Serturner's, gang ohne giftige ober nartotische Birtungen zu sepn. Ueber die Birtungsart des Nartotins und Morphins hat man so viel widersprechende Angaben, daß man immer noch nicht weiß, woran man sich mit Bestimmtheit zu halten bat.

Orfila bat feine frubern Berfuche in diefer Sinfict burch neue jum Theil miderlegt; ale Refultate ber lettern giebt er an:

- 1) das Dinm verdantt feine giftigen Gigenschaften einem Morphinfalge, bem Narfotin und bem riechenden, mit Baffer überdeftillirbaren, Princip;
  - 2) bas Morphin und Nartotin wirten auf verschiedene Beife:
- a) bas Narfotin, im festen Buftande ober aufgeloft in Salgi., last fic vom Menichen in febr großen Dofen ungestraft verschlucken \*\*). 30 Gran besselben in Effigs. aufgeloft, brachten feine Wirtung auf mehs rete Rrante zuwege. Es ift ohne Wirtung auf hunbe, wenn es in

<sup>\*)</sup> Diefelben Bestandtheile fand Lindb. auch im einheimifden Dpium. Bebrigens find feine Untersuchungen ziemlich mangelhaft.

<sup>\*)</sup> Bailly ließ einem Menfchen bee Lags 120 Gran, nachdem er von s bis 20 Gran angefangen, in Pillen verfchluden, ohne bag es nachtheilige Bufdle hervorbrachte. Eharvet beobachtete von I bis 1 Gran, rein ober in Cifigs. aufgeloft, blos etwas unregelmäßigen Puls.

der Dosis von 40 bis 60 Gran, in Salveters. oder Salzs. anfgelds, von Hunden verschluckt wird; — es bringt dagegen die lebhafteste Evregung, ja den Tod dieser Thiere hervor, wenn man ihnen 30 dis 41 Gran, in Essigl. oder Schwefels. aufgelost, verschlucken läst. Es ven ursacht auch den Tod von Hunden, wenn man es ihnen in der Doss von 30 Gran, in Olivendl aufgelost, verschlucken läst; austatt aber dam erregt zu werden, scheinen sie vielmebr in einen entgegengesetzten se stand zu kommen. — Das Narkotin wirkt nicht, wenn man es, in Essigl. aufgelost, in der Doss von 12 Gran auf das Zellgkwebe apsteltt; — es tödtet schnell die Hunde, wenn man eine Aust. von 3 Gu desselben in Del in die Jugularvenen insicirt.

b) das Morphin und essigs. Morphin, beibe gleich wirkenb, brim gen, wenn fie in fo ftarten Baben abminiftrirt werben, um blos Ste rung der Functionen, ohne gefahrliche Bufalle, ju erregen, folgende Symptome bervor: Wenig anhaltenden Ropffcmers, mandmal fast un mittelbar nach dem Ginnehmen eintretend; foredhafte Eraume; Sowin: bel; Somadung bes Befichte; Contraction ber Pupille in 19 von 20 Fallen, wofern nicht die Wirtung beftig ift, mo fic die Pupille erweitert; Gehnenhupfen (soubresauts); heftige Ericutterungen; bartnach ges Erbrechen, wenn 2 bis 3 Gran auf einmal gegeben murben. 31 biefem Falle findet gugleich mehr ober minder lebhafter Schmerg in ber Dberbauchgegenb Statt; conftante Berftopfung, welcher manchmal bef tige Diarrboen folgen; ber Puls ift im Allgemeinen unter den naturlichen Buftand gefunten; es findet Langfamfeit in der Ausleerung bes Urins, manchmal völlige Zurudhaltung Statt; Rigeln in ber haut, obne Schweiß, mas febr conftant als Symptom vortommt, manchmal mit fleinen rundlichen, farblofen, fast unmerflichen, Erhebungen auf der Sant. Die Wirkungen auf die Junde icheinen fich eben fo, wie auf die Menschen zu verhalten, nur daß der lettere erft velleiner ftartern Dofis getodtet wird.

#### Mild der Cocosnuß.

Ueber biese Milch murden zuerst von Erommedorff (f. Journ. XXIV. St. 2. 54) einige unvollständige Bersuche angestellt, nacher genauere von Buchner (sein Repert. XVI. H. 3. 337), bessen Ressultate mir bier anführen wollen.

Budner erhielt Cocosnuffe aus hamburg, welche eben frifd bort angefommen waren. Die aus einer angeborten Cocosnuß erhaltene gl. betrug 5 bis 6 Ungen; fie war wasserstar, ungefarbt, von ber Cons. eines fetten Dels und vom spec. Gew. 1,121. (Eromms:

if batte une 1,010 gefunden). Der Geruch berfelben war eigens lich, bem der Auhmild nicht undhulich; der Geschmack fühlich, ne frisch aus der Auf kommend rothete sie Lactmus; der Schutes ficien sich aber an der L. noch schnell zu vermehren; auch trübte dach einigen Stunden an der L. von selbst und es sesten sich nach einigen Stunden an der L. von selbst und es sesten sich nub. Beim Erhigen der Milch in einem Silbertiegel zum Aosmerann eine weiße käsige Substanz und das Silber lief dabei an (Gowesel andeutend); der geronnene Theil verhielt sich an (Gowesel andeutend); der geronnene Theil verhielt sich stimeisstoff, welcher vor dem Löthrohr viel phosphors. Lalt kennen gab, von dem sich auch noch ein bedeutender Gehalt in Gerinsel absiltrirten klaren Kl. vorsand.

at 28. ließ fich bie Cocosmilch in allen Berbaltniffen mifchen

A Cheil ber frifden Cocosmild wurde in einer Retorte gefocht bei ein flares Destillat erhalten, welches einen ber Anhmild in Betuch befaß; aber mit verschiebenen Reagentien geprüft aniberung gab. Die in ber Retorte rücktandige Fl. hatte fam eine mildige Trubung erlitten. Filtrirt und bei mäßiger in ihrempft ließ sie ein gelbes, sußes, bonigartiges Extract, in ihre Goleimzuder bestehend.

Ple Mis ber Cocosnuß enthalt hienach in einer großen Menge in: Civelsftoff; Buder; eine freie Saure; eine beträchtliche Mensimbeliten phosphorf. Kalt; Schwefel?; eine Spur flüchtiger rieter Cabftang. — (Trommedorff gab als Bestandtheile an: Bacte, Gummi und ein pflangens. Sals).

## Mild bes Ruhbaums (Palo de Vacca).

Literatur. — humboldt in Ann. de Ch. et de Ph. 1818.
182; auch in Schweigg. J. XXVI. 231. Bouffingault in he Ch. et de Ph. XXIII. 219; überf. in Schweigg. J. R. R.

Inf den Bergen von Periquito, nordoftlich von Caraccas, wächt benannte Aufbaum, beffen, durch Ginschnitte zu gewinnender, buft fich- in seiner Busammensehung von den übrigen vegetabilis Milchlaften sehr nambaft unterscheibet.

Diese Pflanzenmild besit die namliden phosischen Eigenschaften, die Anhmild, außer daß sie ein wenig klebrig ift; wird auch wie ft gettunken, weicht jedoch in ihren chemischen Eigenschaften merks deven ab. — Sie rothet frisch das Ladmuspapier schwach. Sett n fie ber L. ans, so bilben sich auf ihrer Obersiche kafeahnliche,

mit ber Beit faulende Sante. Sie ift in jedem Berhaltnisse mit B. mischar und gerinnt nicht beim Rochen, wenn sie verdunnt ift. Durch Allohol gerinnt sie leicht. Sauren erzeugen teine Gerinnung, Gin Jusah von Amm. macht sie flussiger, als im nat. Bustand.

Bei 100° C. unter 0,729 Meter Drud tommt fie ins Rochen und zeigt bei allmaligem Erwarmen bieselben Eigenschaften als Ruhmilch. Es bildet fich namlich zuerst auf der Oberfläche eine Haut, welche die Berbampfung der Fl. verhindert. Entfernt man diese Haut und fahr mit dem Abdampfen bei gelinder Warme fort, so verbreitet sich ein angenehmer Geruch und es zeigen sich diahnliche Tropsen von geschmitzenem Bachse, die sich zuleht zu einer dlartig aussehnen Fl. verd nigen. In dieser sieht man eine fastige Substanz schwimmen, welche bei zunehmender Warme des Dels austrocknet und zusammenschrumpft. Hierauf verbreitet sich ein Geruch, dem ahnlich, wenn man Fleisch in Kett bratet.

Ueberläßt man diese Pfianzenmilch fich felbst, so wird sie sauer und stoft einen unangenehmen Geruch aus; dabei entwickelt sich Ablf. und es bildet sich ein Ammoniaffalz, welches auf Busat von Metali bemerklich wird. Einige Tropfen einer S. verhindern die Faulnis.

Die Bestandtheile dieser Milch waren: Bachs (Rep. I. 1282); Faserstoff, dem thierischen sich nahernd (Rep. I. 828); eine geringe Menge Buder; Magnesia an eine nicht bestimmte S. gebunden und Basser; weder Kasstoff noch Caoutchouc. — Die Einascherung gab Kieselerde, Kalt, phosphors. Kalt und Magnesia.

### Milchfaft ber Carica papaya.

Literatur. — Bauquelin in Ann. de Ch. XLIII. 267; auch in Scher. X. 492. — Cabet in Ann. de Chim. XLIX. 280. 304.; auch in Gehlen J. 658. 669. — Humboldt in Schweigg. J. XXVI. 237. —

Der Papapafaft, welcher gleich der Milch des Rubbaums durch feine animalifitte Beschaffenheit mertwurdig ift, ift im frischeften Buftande, wie er bei Ginschnitten in Frucht und Stengel der Carica papaya (in der Ile de France und Peru wachsend) herausträufelt, von humboldt untersucht worden, der Folgendes barüber berichtet.

Je junger die Frucht der Carica ift, um fo mehr giebt fie aus Mild; man findet fie in bem icon taum befruchteten Saamen. Sie wird mit bem Alter ber Frucht gugleich magriger.

Gieft man Salpetersaure, mit 4 Eb. W. verdunnt, in die, aus einer febr jungen Frucht ausgepreste, frische Milch tropfenweise, fo bemerkt man eine febr auffallende Erscheinung. Es bildet fich im Mit-

telpuncte iedes Eropfens ein gelatinbfes burch grauliche Streifen ge-Diefe Streifen find nichts anders als ber magria theiltes Sautden. gewordene Saft, weil der Butritt ber Saure ibn feines Giweisftoffes beranbte. Bu gleicher Beit verduntelt fic ber Mittelpunct ber Sant den, und nimmt eine Ratbe an wie Gigelb. Die Sautchen vergroßern fic nun gleichsam wie durch Berlangerung der divergirenden Ribera Die gange Rluffigleit fiebt anfangs aus wie ein Uchat mit miloigen Bolten, und man glaubt unter feinen Mugen organifche Saute entfte-Benn bie Berinnung fic uber bie gange Daffe ben gu feben. verbreitet, verschwinden die gelben Rleden wieder. Rubrt man fie um, fo werden fie tornig, wie weicher Rafe. Die gelbe Farbe er: foeint wieder, fobald man aufe Reue einige Tropfen Galpeterfaure Die Saure wirtt bier wie ber Butritt des Sauerftoffs in ber Luft in der Temperatur von 27° - 35° C.; benn das weiße Be rinfel wird in zwei ober drei Minuten gelb, wenn man es ber Luft Rach einigen Stunden geht die gelbe Farbe ine Braune über, vielleicht, weil ber Roblenftoff in dem Daage freier wird, als ber Bafferftoff, mit welchem er verbunden war, fic verzehrt. Die burd bie Saure gebilbete geronneue Maffe wird foleimig, und nimmt jenen Bachsgernd an, ben man bemertt, wenn man Dustelfleifc und Morcheln mit Galpeterf. behandelt. Birft man bie frifc bereis tete geronnene Daffe in BBaffer, fo weicht fie auf, loft fich jum Ebell auf und giebt dem Waffer eine rothe garbung.

Sest man die Miich blos in Berührung mit B., fo bilben fich auch Saute. Es fallt augenblicklich eine zitternde, ber Starte ahnliche, Gallert zu Boden. Diese Erscheinung ist besonders dann sehr auffallend, wenn das B., welches man dazu gebraucht, bis zu 40° ober 60° C. erwarmt ist. Die Gallert verdichtet sich, se mehr man B. zugleßt. Sie behalt lange ihre weiße Farbe und wird erst beim Hinzuschuten einiger Tropfen Satpetersaure gelb.

Durch Hinzumischen einer Auft. von this. Natron zur Papapamilch entsteht teine Gerinnung, selbst wenn man reines B. in das Gemisch von Milch und Kaliaustofung gießt. Nur dann erscheinen Haute, wenn man durch Jusah von S. das Natron neutralistrt und dann noch aberschüssige S. hinzugießt. Das durch Salpeters., Eitronensaft oder warmes B. gebildete Gerinsel verschwinder wieder durch Mischung mit toblens. Natron. Der Saft wird wieder nildig und füssig wie in seinem vorigen Justande; doch gelingt dieser Bersuch nur, wenn die Gerinnung vor sehr turzer Zeit vorgegangen war.

Ca bet untersuchte einen schon nicht mehr unveränderten, boch noch finfligen Saft, ben er in einer wohl verpichten, aber nicht gang angefüllten Flasche aus Ble bes France ethielt. Beim Deffnen ber Blafce entband sich mit heftigteit Kohlensaure baraus. Die wie Mild weiße und undurchsichtige Fl. hauchte einen unerträglichen Gernd aus, ziemlich ähnlich dem von Asa foetida, aber virdser und etelhafter. Sie rothete start Ladmus; was die mäßrige Auft. abged dampsten concreten Safts, von dem Cabet zugleich mehrere Proden zehlelt, nicht that. Ihr Geschmad war scharf, mit hinterlassung elues süsen Nachgeschmads. Da der abgedampste Saft diesen schaffen Geschmad nicht besaß, so ist er wahrscheinlich auf Rechnung der Berichberung zu schreiben, welche der füssige Saft erlitten hatte.

Beim Filtriren ging die Mild burdfichtig und grunlich wie so Marte Buttermild burd, indem fie auf dem Filter eine weiße geron nene tafeartige Mat. hinterließ, von talgartigem Geschmad, unauf. in taltem und beifen 2B., an der L. fich braunend, und auf gluben ben Roblen sich aufblabend.

Der abgedampste concrete Saft gab, bei freiem Feuer in einer Gladretorte bestillirt, eine große Menge troft. tolf. Amm., ein stintendes Del, und viel tolf. Gas und getobltes Wiffigas, mit Rudlaffung einer voluminosen glanzenden Roble wie von einer thier. Rat. Diese Koble ließ burch Ginascherung phosphors. Kalt.

Als Cadet im Sandbade bei febr gelindem Feuer fluffigen Mildfaft bestillirte, coagulirte er und es ging eine geschmactofe maßrige
Fluffigeit ohne alle faure Eigenschaften über. Der Dest. ward Einbalt gethan, und die Fl. in der Retorte von der concreten Mat. defiltrirt. Diese Fl. war viel faurer als zuvor, welche Eigenschaft, wie
sich aus der nahern Untersuchung ergab, von der Begenwart von
freier Aepfels. herrübrte; außerdem ward apfels. Kalt und ein wenig
extractive und suße Mat. darin gefunden. Da Alfohol auch aus der
filtrirten Aust. des abgedampften concreten Safts apfels. Kalt sich sich scheint die Gegenwart der Aepfels. nicht von einer Beränderung
bes Safts abgehangen zu haben.

Nauquelin untersuchte zwei Proben bes Papapasafafts aus Ile be France. Die eine war in trochner (abgedampfter?) Gestalt ohne allen Zusat; die andre befand sich in Form eines weichen Ertracts, herrührend aus Papapasaft, der mit einer gleichen Quantitat Rhum ausbewahrt und dann abgedampft worden war.

Die erfte Probe batte eine gelblich weiße Farbe, Salbdurchsichtigeteit, einen schwach fußen Geschmach, feinen merklichen Geruch, eine ziemlich feste Consistenz und die Gestalt kleiner unregelmäßiger Massen. — Die zweite dagegen war braunroth, halbdurchsichtig und roch und schmedte nach getochtem Rindfleisch.

Beibe Proben verfnifterten auf glubenden Roblen, blabten fich auf und ichwarzten fich unter Berbreitung eines Geruche gang wie

von verbrennendem Fleifch; zulest blieb eine nicht fehr reichliche weiße Afche, die fic, der Flamme des Lothrobre ausgesest, mit einem febr phosphorescirenden Lichte umgiebt, und ans phosphors. Rall bes keht.

Untersuchung ber trodnen Probe. — Die trodne Probe erbielt fich troden und fprobe, wenn fie an einem trodnen Orte aufbewahrt wurde, erweichte fich bagegen und ward biegfam, an einen feuchten Ort gebracht.

Bei ber tr. Deft. gab fie viel froft. thlf. Umm., ein rothes die Ces und stinkendes Del, this. Gas, gefohltes Bifitgas und eine leiche te Roble, die eine weiße, ganz aus phosphorf. Kalt bestehende, Afche, hinterließ.

Mit dem 36facen Gewicht B. in Beruhrung gebracht, bilbete fie eine mildige Fl. bamit, welche durch Schütteln gleich einer Seisfenanst. schäumte. Nach Berlauf einiger Zeit tlatte fich die Fl. vermdge Absah einer weißen Mat., welche sich nicht hatte auflosen wollen. Bald aber trubte sie sich aufs Neue: es bildete sich ein schleimiges Sautchen auf der Oberfläche; sie verbreitete einen sehr stintenden Gerund, der volltommen dem einer faulenden thier. Mat. glich; endlich tlatte fie fich jum zweiten Male unter Absah weißer Floden.

Der Antheil bes Papapasafts, ber sich erwähntermaßen nicht in B. batte aufibsen wollen, hatte ein fettiges Ausehen, erweichte sich an der L. und ward klebrig, braunlich und halbdurchsichtig. Auf glus benden Koblen schwolz er und ließ aus feiner Oberfidche Fetttropfchen schwigen; dabet ein Geräusch (petillement) boren lassend, wie schnell bratendes Fleisch und mit Erzeugung von Dampsen, die nach erhistem Fett rochen. Es blieb kein merklicher Rücktand.

Die magrige Lofung des Papavalafts gab burd Bermifdung mit Salpeterfdure einen fo reichlichen weißen Riederschlag, daß bas Sauze gur feften Maffe gestand.

Ein andrer Antheil der namlichen Fl. coagulirte bei Erbigung bis jum Sieden unter Abfat vieler weißen Floden. Die durch Filtration abgesonderte Fl. ward dann nicht mehr durch Salveters, gefällt; Sallsäpfelaufguß aber brachte noch einen sehr reichlichen Niederschlag bars in hervor.

Ein britter Antheil ber Auft. biefes Safts ward burch 3umifchung von Alfohol ebenfalls gefällt, boch minder reichlich, als burch Salpesterfaure. Auch mehrere Metallaufibjungen, wie von Biep, Quedfileber, Silber fällen die Auft. des Papapafafts.

Die Alfalianfibfungen lofen einen Theil des Papapafafts auf. Die Sauren fallen die fo entstandene Muft. weiß unter Entwiclung eines etelhaften Geruchs, ber gang bem gleicht, welcher fich bei abnilder

Behandlung einer thier. Mat. entwidelt. Recht wasserfreier Alfobel scheint nichts Merkliches bavon aufzunehmen, doch wird er schwad mildig, wenn man ibn dann mit Wasser vermischt.

Bauquelin balt nach biefen Prufungen den trodnen Papape fast für febr analog dem Eiweis des Blutes. Der in Rhum aufte wahrt gewesene Sast schien mehr die Eigenschaften des thier. Leins angenommen zu haben. Man tann das Rabere über sein Werhalten au a. D. nachlesen.

#### Mildfaft bes Spargels.

Literatur. — Delaville in Ann. de Chim. XII. 294. Sermbstädt in f. Ard. ber Agriculturdem, IV. 363.

Delaville hat die Bemertung gemacht, daß, wenn man eine in vollem Bachstbum befindlichen Spargelstengel einige Tage nach sein wem Austritt aus der Erde zerdricht, zwei verschiedene Flusselten daraus bervortreten. Eine, welche aus dem mit der Burzet zusammenhängenden Theile bervortsmmt, ist schwach weiß gefärdt und wird von Delaville der aufsteigende; die zweite, welche aus den abgebrochenen Theile heraustritt und grünlich gefärdt ist, der absteigende Saft genannt. Jene Safte des Spargels zeichnen sich ihrem Berhalten gegen verschiedene Reagentien sehr aus; und zwa ergab sich aus den durch Hermbstädt bestätigten Untersuchungen Delaville's Folgendes.

- a) Laft man einige Tropfen jener Safte auf reines polittes Sh ber fallen, fo nimmt baffelbe nach einigen Stunden eine braune farbe an, eben fo, als wenn folches dem Dunfte von Schwefelmfft. ausger febt worden mare.
- b) Ein blant polirtes Stabden von geschmeibigem Gifen, bas is biefe Gafte binein getaucht wird, loft fic jum Theil ohne bemertban Gasentwicklung barin auf, und die Fluffigleiten nehmen eine grant Farbe au. Diefe auflosende Birtung gegen das Gisen scheint vom Dafeyn einer freien Saure in jenen Caften abhangig zu seyn, welches auch badurch bestätigt wird, daß sie beibe das Ladmuspapier rothen, wenn solches eine Zeitlang damit in Berührung stebet.

Bahrend diefe Safte auf das Eifen mirten, bildet fic darin ein geronnene Substanz von buntelgruner Jarbe. Nach und nach tlit fic die Fluffigleit auf, nimmt eine gelbe Farbe an, und last mit be Beit einen schmubig weißen Sag aus fic niederfallen.

o) Wird jenen Saften ein geringer Beifas von Gallustinctur et achen, fo erfolgt nach einiger Beit eine Gerinnung in gelblichen Rloden

Bernstein. — John fand 100 gemeinen weißen Berm tein aus Ctatharinenburg in Gibirien enthaltend: 74 meis fes Succinin (Rep. I. 1851); 25 aromatifches Sarg (Rep. I. 1304) mit Sabegriff von einigen p. C. Bernfteinf. und Spuren von Boffrige feit : 4 bargige blige, in Mether auft., Mat. mit biftrer balfam. Mat. (Rep. I. 1396. Unm.), bernfteinf. Rali, Ralf und Gifen, phosphorf. Reit, Rodfalz und Spur von Galmiat. — Einen geflammten Bernftein aus Sibirten fand John in der Bufammenfegung micht verfcieden. - 100 braunlichen burchfdeinenben Bernftein aus Sibirien fand 30 bn bestehend aus 50 Succinin; 49 Barg mit Inbes griff von etwas Bernfteinf. und Spuren von Bafrigfeit; ungefahr'i Sale n. f. w. - In 100 Bernftein and bem Braunfobe lenlager au Salle fand berfeibe: 18 Succinin; 80 braunes Bars. meldes, nachdem es gefdmolgen, fic nur bochft fcmer in Alfohol wieber aufichte; 2 Galge wie oben nebft Bafrigfeit, freier Bernfteinf., bittrer balfamifder Dat. ather. Del ober finchtigem bitumis mofen Duft. - In 100 weißem, preußifden Bernftein: 74,00 Succinin; 20,00 fast farblofes aromatifches Sarg; 4,00, freie Bernfteinf.; 0,50 bittere balfamifche Mat.; ungefahr 1,00 Rochfali, bernfteinf. Ralt, bernfteinf. Alfali, phosphorf. Ralt, bernfteinf. Gifen, Undeutung von Salmiat: 0,50 BBaffer, Spuren von ather. Del ober flüchtigem bituminofen Dunft; Spur olig bargiger, in Somefelatber aufloslicher, Mat. - Das Berhalten von preußifdem foms. felgelben balbburdfichtigen Bernftein mar von dem vorbergebenden nicht verfcieden. - Gin farblofer burchlichtiger Bernftein aus Dreußen enthielt nach bemfelben 76,50 Guccinin; 18 weißes aromatifches Sarg; 4 Bernfteinf.; 0,50 bittre balfamifche Rat.: 1,00 Galge, Baffer, fluctige bituminofe Mar. - Gelber burchfichtiger Bernftein aus Preußen nach demfelben: 73,00 Succinin; 72,00 Bark; ungefahr 3,50 Bernfteinf.; 0,50 balfamifche Dat.; 1,00 Salze, Baffer, fluchtige bituminofe Mat. - Drange: rotber burdfichtiger Bernftein aus Preugen: 73 gelbes Succinin; 32 braunlichrothes Barg; ungefahr 3,50 Bernfteinf.; 0,50 balfamifche Mat.; 1,00 Galge u. f. w. - Braunlichrother verwitterter Bernftein aus Preußen nach bemf. 25 braunlichgel= bes Succinin; 74 braunlichgelbes Sarg mit Inbegriff einiger p. C. 6.; 0,50 Wagrigfeit und balfamifche Mat., 0,50 Spuren ber angegebenen Galge. (3 obn in f. Raturgefchichte bes Guccins. 1816). -Bergelius fand, daß bie burch Mether ausziehbare bargig blige Dat. bes Bernfteins eine Bufammenfehung aus'2 hargen und fluche tigem Dele ift. 3m Gangen enthalt nach ibm ber Bernftein: 1) Ein wohlriedenbes fluchtiges Del in geringer Quantitat; 2) ein gelbes, giftig wirtt, daß icon feine Ausbunftungen fowere Bufalle veranlab fen follen. Die obgenannten Chemiter, welche biefen Milchfaft gu Bogota untersuchten geben folgende Beschreibung davon.

Der Milchfaft murde volltommen der Auhmilch gleichen, wenn er nicht schwach gelblich ware. Er ift geruchlos. Sein Geschmad ift anfangs nicht febr vorstechend; hinterläft aber nach einiger Beit eine ftarte Reizung im Schlunde. Er rothet die Ladmustinttur. Allohel und Sauren bewirken einen weißen und klebrigen Riederschlag batin, während die überstehende Flussigkeit hell und von rothgelber (faure) garbe ift.

Die nahere Untersuchung ergab folgende Bestandtheile barin: 1) Kleber: 2) ein blasenziehendes flüchtiges Del; 3) ein trostallisirbare, scharfes, in Wasser und Altohol lösliches, vielleicht altaloidisches Princip; 4) saures apfels. Kali; 5) Salpeter; 6) apfels. Kali; 7) eine osmazomachnliche Substanz.

# -

### II. Gummige und harzige Gafte.

Aloe (Bon Aloë perfoliata und spicata). — Die fu: Fotrinische Alve nach Erommsborff: 25,0 harz (Mep. I. 1296), 74,4 Aloebitter (Nep. I. 653); 0,6 holzsafer und eine Sput Galussaure. (Erommsb. J. VI. 14). — Nach Braconnot: 26 stoffarbener Stoff (Nep. I. 1296); 73 Aloebitter; 1 Unreinigkeiten, ath. Del und Essigl. (Journ. de Phys. LIV. 334). — Nach Bouils Ion Lagrange und Bogel: 32 harz; 68 Aloebitter (Ann. de Chim. LXVIII. 155). — Die Leberaloe: 6,25 harz; 81,25 Aloebitter; 12,5 geronnener Eiweisstoff; eine Spur Gallussaure. — Nach Bouils. Lagr. und Bogel: 42 harz; 52 Aloebitter; 6 geronner mer Eiweisstoff. — Nahres siehe (Nep. I. 1419). — Ueber das vermeintliche Altaloid der Aloe und die Aloesaure siehe (Mep. I. 441).

Alouchibars (Nach Sinigen von Wintera aromatica). — Rad Bonastre: 1,578 ath. Del; 68,182 in taltem Alfohol aust. Hars; 20,455 Unterhars (Rep. I. 1351); 0,379 Ammoniaffals; 1,135 bittres Ertract; ungefdbr 0,189 Saure; 4,167 Unreinigkeiten mit Kalf gemengt; 3,914 Berlust. (Journ. de Pharm. X. 1. 198). Die nabete Beschreibung f. (Rep. I. 1389).

Ammoniak. (Nach Sprengel von Ferula orientalis L.; nach Wildenow von Heracleum gummiferum). — Nach Bucholz: 4,0 dtb. Del (Rep. I. 1055) und Berluft; 72 Harz (Rep. I. 1298); 22,4 lösliches Gummi (Taschenb. f. Scheibek. 1709. 170).—

Rach Bracounot: 70 har; 18,4 Gummi; 4,4 fleberartige Subftanz (Bafforin); 6 Waffer; 1,2 Berlust. (Trommeb. J. XVIII. St. 1.). Nach hagen: 68,6 har; 19,8 Gummi; 5,4 Colla; 1,6 Extractivstoff; 2,3 Sand (Berl. Jahrb. d. Pharm. 1815. 95). Die nabere Beschreibung s. (Rep. I. 1406).

Anime (von Hymenaea courbaril). — Nach Pepli: 2,40 ath. Del; 54,80 hars; 42,80 Unterbars (Erommed. R. J. IX. St. 1. 40). Die udbere Beschreibung s. (Rep. I. 1390).

Arbol - a Brea - Harz. — Rach Bonaftre: 6,250 ath. Del (Rep. I. 1055); 61,285 Harz; 25,000 Unterhatz (Brein, Rep. I. 1351); 0,524 Saure; 0,521 bittrer Extractivstoff; 6,420 erbige und bolzige Unreinigfeiten (Journ. de pharm. X. 199). — Eine nabere Beforeibung dieses harzes ist mir nicht bekannt.

Afa fotida (Stinkafant, Teufelsbreck, aus ber Murgel pon Ferula asa foetida L.). —

Rad Reumann: 6 ather. Del; 60 Sara; 20 Soleim; 14 Unreinigfeiten (Reumann Chem. II. und Pfaff mat, med. III. 294); - nad Erommeborff: 31 ather. Del; 50 Gummi; 24 Barge: 22,9 Unreinigfeiten (Erommeb. J. I. St. 2). - Rach Pelletier: 65,00 Barg; 8,6 ather. Del; 19,44 Gummi; 11,66 Bafforin; 0,80 Spuren fanten apfelf. Ralls nebft Berluft (Bullet. de pharm. T. II. No. 11. p. 556). - Rad Ungelini: Mether. Del; Barg: Gummi; bittrer Stoff; flodiger Rorper; febr viel schwefelf. Ralt (Rafin. Arch. IX. 108; auch in Brandes Urch. XXII, 142). - Rach Brandes ansführlichfter Analpfe 4,6 atber. Del (Rep. I. 1055); Spuren von Phosphor; 72,2 in Aether losliches (Rep. I. 1298); 1,6 in Aether unloblices Sarg (ibid.); 19,4 Gummi mit Spuren von effigi., apfelf., fomefelf. und phosphorf. Rali : und Ralffalgen; 6,4 Eraganthftoff; 1,0 Extractivitoff mit effigf. und apfelf. Rali; 6,2 fdwefelf. Ralt mit Spuren von fcwefelf. Rall; 0,4 apfelf. Ralt mit hary; 3,5 tbif. Rail; 0,4 Eifenorph und Thonerde; 6,0 Baffer; 4,6 Unreinigleiten von Sand und bolgigen Theilen; 1,3 Ueberfong (Buchnere Repert. Der unangenehme Geruch und Gefdmad ber Afa fotiba VII. 120). rabrt nur von dem ather. Dele ber, welches bef. dem Barge febr feft anzubangen icheint und einen bebentenben Schwefelgebalt bat. -Brandes will die Mia fotida als falgiges Gum mibarg bezeich: net miffen. Die nabere Beschreibung ber Mfa fotiba f. (Dep. I. 1407).

Bellium (Wahrscheinlich von einer Ampris - Art). — Rach Pelletter: 59,0 harz mit ein wenig findtigem Del; 9,2 Gums mi; 30,6 einer in B. und Alfohol unauftbelichen Rat., von Beilteter für Bafforin gehalten (Rep. I. 710); 1,2 ftuchtiges Del und Berluft.

terie; 2,00 caontchoucartige Substanz; eine Spur fettes Del (John dem. Schr. II. 16). — Nach Mublmann: 54 gelbliches scharfes Hatz; 14 Buchs; 3,2 Caoutchouc; 19,6 dpfeis. Kall; 2 dpfeisann Rali; 6 holziger Rücktand; 1,2 Verlusk (Berl. Jahrb. b. Ph. 1816. 141). Nach ber neuesten, sorg faltigsten, Untersuchung von Brandes, in 300 Cheilen: 218½ Hatz; — 68½ Cerin und 6½ Phriein; 24½ Caoutchouc; 1 Phyteumatolla; 24½ Repfelsare mit chick Rali, dpfels. Kall, Spuren von benzoesaurem Kall, Spuren von der zoesaurem Kall und zweiselhaften Spuren von dpfels. Magnesia; 24½ Comesels. Kall; ½ sposphors. Kall; 27 Basser; 28 holziger Rücktan; 4½ Berlust (Buchner Repert. VI. 145). — 'Räheres über das Enphorbium s. in (Rep. I. 1418).

śΓ

k

Ŀ

Ħ.

ķ

ŝ

Galbanum oder Mutterharz. (Bon Bubon Galbanum.) — Rach Reumann: 6 ather. Del (Rep. I. 1057); 60 Harz (Rep. I. 1313); 20 Schleim; 14 Unreinigkeiten (Pfaff mat. med. III. 292). — Rach Pelletier: 6,34 findt. Del und Berlinft; 66,86 Harz: 19,28 Gummi; 7,52 Holzfafer (Schweigs. J. V.). — Nach Fidde dow: 67,3 Harz: 3,5 in Alfohol, aber nicht in Aether löslicher, Stoff; 23,6 gummign Extract; 4,8 betgemengte Unreinigkeiten (Berl. Jahrb. 1816. 230). — Nach Meißner: 3,4 flüchtiges Del; 66,8 Harz; 22,6 lösliches Gummi; 1,8 Basson; 0,2 Bitterstoff mit Aepfels.; 2,0 Wasser; 2,8 vegetalilische Reste; 1,4 Verlust nehst essignauren und andern alkalischen und erdigen Salzen (Trommsb. N. J. I. St. 1. S. 22). Die nahere Beschreibung f. Rep. I. 1410.

Suajat. — Das Gummi, Guajaci ober bie resina Guajaci nativa, aus dem Stamme von Guajacum officinale fließend, fand Bucholz aus 79,8 reinem Harz und 20,2 beigemengten Mindentheilden bestehend, in welchen lettern 2,1 brauner frahender Extractivstoff, 1,5 Schleim und 16,5 Holzfaser enthalten war (Taschenb. für Scheidel. 1806. 64). Die nähere Beschreibung des Guajatharzes, welches vorzüglich durch seine Eigenschaft, mit Rleber so wie verschiedenen andern Substanzen eine rein blaue Karbe anzunehmen, merswürdig ist, siehe in (Rep. I. 1314).

Summigutt. (Bon Stalagmites cambogioides und Cambogia Gutta). —

Rach Braconnot: 80 gelbes Harz (Rep. f. 974); 19,5 loslides Gummi; 0,5 Unreinigkeiten (Trommed. J. XVIII. St. 1). — Nach John: 89 bis 90 Harz; 10,50 bis 9,50 gelblichgraues Gummi; 0,50 Unreinigkeiten. Die Afche enthalt nach ihm: this, phosphors, und salz, Rali; this, und phosphors. Kalt (John chem. Scht. IV. 193). Die nabere Beschreibung f. (Rep. I. 1411).

Summilact. (Ueber hertunft und Unterscheidung in Stock., Rogners und Safels ober Schellact vergl. Rep. I. 1416).

Þ

z ŧ

• :

4

i

ı

Der Stocklast enthält nach & unte (Tromust. Journ. XVII): 65,7 Harz (Rep. I. 1320); 28,8 Lacktoff (Rep. I. 1365); 6 Farbstoff. Rach Hathett (Philos. transact. 1814): 68 Harz; 6 Bache; 3,8 Rieber; 10 Farbstoff; 65 frembartige Körperi 4 Werlust. — Der aus vothbräunlichen, auch wohl gestlichen, Könnern bestehende Körnerlast besteht nach John (in seinen dem. Schr. V. 1.) aus 66,7 Harz; 1,7 Bachs (Rep. I. 1282); 16,7 Lacktoff; 2,5 balsamischem Bitterstoff; 8,9 Barbstoff; 0,4 fablgelben Ertract; 2,1 Decen von Insecten; 0,6 Stocklackfaute; 1 stocklackf., schwefels. und salzsaurem Kali, phosphors. Kalk und Eisen; 0,6 Erde nebst 4,2 Berlust. — Nach Hathett: 88,5 Harz; 4,5 Bache; 2,0 Kleber; 2,5 Farbstoff; 2,5 Berlust. — Der Schellast enthält nach Hathett: 90,9 Harz; 4,0 Bache; 2,8 Kleber; 0,5 Farbstoff; 1,8 Berlust. — Berzelius bestreitet, daß das, was man får Bache im Summilast ausgiebt, solches sep. Raberes s.

Hedwigia balsamifera Swartz. (Bursera balsamifera Commerson). —

Der ans der zweiten Rinde dieses Baums ausschwißende Balsam, pon den Franzosen Baume de sucrier de montague genannt, nach Bonastre: 12 flucht. Del (Rep. I. 1057); 74 Beichbarz (Rep. I. 1339); 5 Unterbarz oder Burserin (Rep. I. 1353); 2,8 sehr bittres Extract; 8 untrostallistrace suße Mat. mit Kaltsalz; 4 Kali: und Magnesialzte (Journ. de pharm. KH. 485). — Die nabere Beschreibung dieses Balsams siebe (Rep. I. 1378).

Rirfchgummi. (Bon Prunus avium L.) — Das Alfchbanngummi ber fußen Kirschen ift nach John teineswegs Immer von
derfelben Natur, wiewohl es sich im außern Ansehen so abwelt, daß
man ein sehr geubtes Auge haben und felbst das Berhatten bestelben
im Munde mit zu Halfe nehmen muß, nim es beim ersten Augenblick
zu unterscheiben. — John sand bis jest zwei Arten von Sumint an
Gustirschbaumen. Beibe Arten kommen von dem bochsten Grade ber
Durchschigkeit, Durchscheinbarkeit und Undurchsichtigkeit, von gelber
und brauner Farbe und beinabe farblos vor. Die Analyse des Gummi's von zwei solchen Arten ergab Folgendes:

Erfte Art: 97 Gummi mit Spuren eines etwas mobificirten foleimigen aber aufibelichen Gummi; 3 Salze, namentlich phosphorf. Ralt; pflanzens. Ralt und pflanzens. Rali.

۰

Ameite Art (nicht wie das vorige im Munde durch den Speichel zergebend): 80 Bafforin; 20 auflösliches Gummizmit Spuren eben modificirten, durch Gallusaufguß fällbaren, Gummi; außerdem phosphorf. und pflanzens. (wahrscheinlich essigs.) Kalt; Eisenorph, vielleicht mit Phosphors. verbunden; pflanzens. Kali (John chem. Sec. 18. 20).

Labanum. (Bon Cistus croticus). — Rach Pelletier: 20,6 Pars; 3,6 Summi mit etwas apfels. Kalt; 0,6 Aepfels.; 72,00 eisenhaltiger Sand (Bullet, de pharm. IV. 1812. 503). Die nabm Beschreibung f. (Rep. I. 1411).

Madagastarisches harf. — Nach Banquelin: 84 lang welch bleibenbes, in Altobol leicht losliches, har; 6 blos in tochenden Altobol losliche, beim Erfalten nieberfallende, Materie (Wachs?); 10 brauner, weicher, in Altobol und Kali unaust., Rucktand. Die Afte enthält tolf Kali. (Ann. do Chim. LXXII, 299.)

Mastir. (Bon Pistacia lontiscus). — Besteht aus bert, Masticin (Rep. I. 1354), einem wegen geringer Menge nicht harstell baren flüchtigen riechenden Princip Die nabere Beschreibung f. (Rep. 1. 1402).

Myrrhe. (Gewöhnlich von Amyris Katastabgeleitet). — Rach Pelletier: 34 harz mit ein wenig sichtigem Det verbunden; 66 in B. lösliches Summi mit einer Spur von S. — Nach Brasconnot: 23 harz; 2,5 stüchtiges Del; 46 lösliches Summi und 12 nicht lösliches Gummi; 16,5 Verlust. — Nach Brandes: 22,24 in Altohol und Aether lösliches harz (Rep. I. 1327); 5,56 nicht in Aether lösliches harz (ibid.); 2,60 stüchtiges Del (Nep. I. 1058); 54,38 lösliches Gummi, mit Spuren von Phyteumacolla und von benzoes, apfell., phosphors und schwefels. Kalt und Kalt; 9,3 Bassorin; 0,60 Aepsell., Benzoes und Essel, größtentheils an Kalt und Kalt gebunden; 0,16 saurer apfels. Kalt und benzoes. Kali; 0,60 schwefels und apfels. Kalt und Kalt; 1,60 Unreinigkeiten; 2,94 Berlust. (Pelletier in Schweigs. J. V. — Braconnot in Trommsb. J. KVIII. St. 1. — Branz bes in Taschenb. s. Scheldel. 1819. 51).

Neuhollánbisches gelbes harz. (Bon Xanthorrhoea arborea ober hastilis). —

Nach Langier: ather. Del; hard; ein wenig Bengoef, und 7 p. E. Bafforin (Ann. de Chim, LXXVI, 265). — Nach Eromms, borff: eine geringe Menge ather. Del; eine geringe Menge eines in Alfohol, aber nicht in Aether austöslichen harzes; als reichlichften Beistaubtheil ein gelbes harz (Rep. I. 1327); Bengoefaure; holdige fa

iern (Krommeb. Alfchenb. 1826. 22). — Die nabere Beschreibung f. = (Rep. L 1389).

Dpopanar (aus ber Wurzel von Pastinaca opopanax).

— Rad Pelletier: 5,0 flüchtiges Del und Berluft; 42,0 Harz; 38,4

Summi; 4,2 Startmebl; 9,8 Holzfaser; 2,8 Aepfels.; 1,6 Bitterstoff;

9,8 Wachs; eine Spur von Caoutchouc (Schweigg. J. V.). — Die nas

ere Beschreibung s. (Rep. I. 1414).

Perubalfam. — Der schwarze Perubalfam tommt mabricheins ich von Myroxylon peruiferon her. Er enthalt nach Erommes borff: 88 harz; 12 Benzoesaure; 0,2 flüchtiges Del (Erommeb. R. J. II. St. 1. 80). — Nach Stol & e's genauerer Untersuchung: 69,0 Perubalfamol (Rep. I. 1089); 2,4 schwer lobliches braunes harz (Rep. I. 1880); 20,7 leicht lobliches braunes harz (Rep. I. 1331); 6,4 Benzoesaure; 0,6 extractartige Mat.; 0,9 Feuchtigkeit und Berlust (Berl. Jahrb. 1824. 24). — Die nähere Beschreibung bes Perubalsams s. in (Rep. I. 1380. II. 860).

×

Pflaumengummi. — Die gelben, runden Pflaumen, welche unter dem Ramen Mprabellen befannt find, laffen, wenn fie Riffe ersbalten, oder angerlich durch Infecten verlest werden u. f. w., baufig einen weißen tlaren Saft aus ihrem Innern dringen, der an der Luft zu einem fast farblofen, klaren, geruch: und geschmacklofen Gummi verzharet. Dieses Gummi enthalt nach John: 12,50 dem arab. Gummi dbnilches Gummi; 87,50 Bafforin nebst Salzen (John chem. Schr. IV. 19).

Sanbarach. (Bon Thuja articulata Broussonet). — Besteht aus in Alfohol austölichem harze und Sanbaracin (Rep. I. 1855), nebst riechenbem Princip. — Die nabere Beschreibung s. (Reps. I. 1403).

Scammonium. (Aus ber Wurzel von Convolvulus scammonium). —

Das Alepvische Scammonium nach Bouillon-Lagrange und Bogel: 60 harz (Rep. I. 1334); 8 Gummi; 2 Bitterstoff: 35 Pflaussenreste nebst Sand. — Das Smyrnische Sc.: 29 harz; 8 Gummi; 5 Bitterstoff; 58 Pflanzenreste (Pfaff mat. med. III. 144. — Ann. de Chim. LXXII. 69). — Die nähere Beschreibung s. (Rep. I. 1414).

Stopfwachs ober Bormachs (Propolis). — Rad Baus quelin: 57 hars; 14 Bachs; 14 Unreinigkeiten; 15 Berluft, inoleiner Ladmus ftart rothenden unbest. Saure und ather. Del (Ann. do Chim. XLII. 205; auch Scherer J. X. 667). — Rach Laugier: hars mit Spuren von ather. Del; Benzoes.; Bassorin (Ann. du Mus. d'hist. nat. XV. 1810. 820). — Raberes s. in (Rep. I. 1417).

Storar. (Bon Storax officinalis). — Riechenbes Princip, wahrscheinlich in ather. Del bestebend; Bengoesaure; Sarg. — Die nähete Bestweibung f. (Rep. I. 1885).

Styrar (fluffiger). — Kommt von Liquidambar styracifim. — Enthält außer Sarz noch ather. Del (Rep. I. 1059) und Benger satze. Das Rabere siehe in (Rep. I. 1379).

Lakamahak. — Das Bestindische kommt von Fagara octandra L. (Elaphrium tomentosum Jacq.); bas Ostindische we Calophyllum tacamahaca ober inophyllum. Beide scheinen blos elinem harze mit etwas sichetigem Del zu bestehen. Die nabere Beschreibung f. (Rep. I. 1404).

Terpentin. — Der Terpentin schwigt aus Werlehungen, bie man in die Rinde mehrerer Pinusarten macht; und wird nach diese verschiedenen herfunft in verschiedene Arten unterschieden. Seine weientlichen Bestandtheile sind immer Terpentindl, nebst einer oder mehrern barzigen Sauren (Pininsaure und Silvinsaure) und neutralen einfachen harzen, die sich namentlich durch ihre Austödlichkeit in Steinblund Ammoniafsussigseit von einander unterscheiden. Die nachere Bestimmung der Jusammensehung der einzelnen Terpentinarten siehe in (Rep. I. 1367. II. 858).

Tolubalfam. (Bon Toluifera balsamum). — Aeth.Oel; Bengoefaure; Harz (Rep. I. 1335); barzartiger Ertractivstoff, leichter in Alfohol als in B. loslich. — Die nabere Beschreibung siehe in (Rep. I. 1379).

Traganth. (Gewöhnlich von Astragalus creticus und gummifer abgeleitet. Rach Siebers aber von einer unbefannten Urt Astragalus herfommend). —

Besteht nach Gehlen und Bucholz aus löslichem Gummi (Rep. I. 704) und Bassorin; und zwar fand Bucholz 43 Eh. von letterm gegen 57 Eh. von ersterm darin (Gehlen in sein. J. VIII. 584. — Bucholz im Alm. für Scheidet. 1815. 61).

Bei der trodnen Dest. giebt 1 Unge Traganth nach Etuikschank: 78 Ungenmaße Kohlens: 91 brennbares Gas; 4 Dr. 5 Gran brengl. Schleimsaure, die etwas mehr Amm. enthält, als beim arabischen Gummi; und 1 Dr. 45 Gr. Roble, welche 12 Gr. tohlens, nud wenig phosphors. Kalt (nach Wanquelin auch etwas Eisen und Kali) enthält. — Mit Salpeters aure liefert der Traganth nach Scheele und Lawgiert Schleims.; Aepfels.; Rlees und tlees. Kalt. — Durch conc. Schwefels, erhält man nach Hatchett daraus 0,22 kohlige Materie nebst Spuren von kunstlichem Gerbstoff.

Der Eraganth schwillt im Baffer ftart auf, und 1 Eb. giebt mit 200 Eh. Waffer einen eben so ftarken Schleim, als 1 Eb. arab. Gummit mit 4 Eb. Waffer. Aber auch bei ber startsten Werbunung biefes Schleims mit B. läuft er nicht tlar burch bas Filter. Die durch das Bafforin trübe und bidliche Losung bes Eraganths wird durch Ammoniat und besonders durch Salzs. vollfommen flar und dunnstüffiger; das gegen Salveters. nicht auf gleiche Weise zur Aldrung derselben wirtt (Bucholz.)

Weihrauch. (Olibanum s. Thus; über herfunft vergl. Rep. I. 1415). —

Rad Bracounot: 56 harz (Rep. I. 1385); 5 ober mehr blafgelbes diber. Del von Citronengernd; 30 Gummi (Rep. I. 704). —
Dumenil fand barin eine fcon gebifbete, burch Rochen mit Buffer
ausziehbare, harzfalifeife (Pfaff mat. med. III. 100. 331). Raberes
fiebe in (Rep. I. 1415).

### III. Berichiebene Baumfafte, burch Abgapfen erhalten \*).

Literat. - Banguelin in Scherer 3. IV. 82.

Sammtliche unten angesubrte Baumsafte rotheten im frifden Inftande Lacemus \*\*), manche jedoch febr schwach, und zwar wegen freier Elligi.; einige, wie es schien, zugleich wegen freier Aepfels. und Kobsleus. Beim Abdampfen wurden sie, vermöge der (Rep. I. 651) bemertzten, Eigenschaft des in ihnen enthaltenen, von Natur ungefarbten, Ertractivstoffs, braunlich. Der Gebalt an fester Materie in ihnen ist sehr verschieden, indem er zwischen 6 bis 22 Tausendtheile betrug. Er scheint im Fruhlahr etwas mehr, als im herbst zu betragen. Manche enthale ten Zuder: diese gehen in geistige Gabrung über, andre Gerbstoff.

Betula alba (Weife Birte). — 3m Frubling gezapfiter Saft: Farblos, geruchlos, von milbem, wenig fußen Geschmad; schumt beim Schutteln; von 1,004 spec. Gew.; rothet bas Ladmus schwach; trubt sich an der Luft, so wie in verschlogenen Gefähen, un-

<sup>\*)</sup> Bir übergeben bas von Sauquelin geprüfte Bethalten biefer Safte an verfchiedenen Reagentien, welches man nach ber Beschaffenheit ber in ihnen enthaltenen Materie voraussehen fann.

<sup>\*\*)</sup> Nach Jordan (Scher. J. V. 331) anderte jedoch ber Saft ber Birte und hainbuche in gang frifchem Buffande weder Anflaufguß, noch gefarbte Papiere, fondern erft, nachdem er in einem offenen Sefaße an der Sonne gen ftanden. Er glaubt auch, die Effigf. fen ben Baumfaften nicht eigenthumlich, fondern entftebe erft burch icon eingetretene Gabrung, was in ber That nicht unwahrschinlich ift.

ter Abfah von thif. Kalt und Entweichung von Luftblafen; scheibet bit 24° bis 30° R. noch eine anbre flodig = wollige Substanz ab und win faner; geht zugleich in geistige Gahrung über und erhalt einen liebschen Weingeruch (John).

Bei Deft. geht ein etwas mildiges Deftillat über, und ber Gat wirb fablbraun. - Allohol icheibet nichts aus bem Gafte. Irp Rallifirten Buder aus bem Safte zu erhalten, gelang nicht (Banque lin). — Nach Bauquelin enthält der Saft: Extractivftoff, ber bei Ermarmung bes Saftes feine braune Rarbe bedingt und Beng bie in ber Auft, bes gur Trodnif abgedampften Saftes gefocht me ben, braun farbt; ferner Soleim juder, von welchem bie Gib rungefabigfeit bee Saftes abbangt; Effigfaure, welche bie fant Reaction bedingt; effig f. Ralt und Thon erbe. Die feften Bo fandtheile in 1000 Theilen betragen jufammen 8,78; nach John, wie wir unten feben werden, etwas weniger. - Rach John rubrt bie faure Reaction des Saftes theils von Effigf.; theils von Roblenf, bet, und er glaubt, daß der Ueberschuß der lettern den Kalt in thif. Inftande aufgeloft halte. Außerbem enthalt nach ihm der Saft in 1000 Theilen 994,25 Baffer; 2,29 Buder; ferner foleimige und eimeisftoff: artige Substang; etwas effigs. Salg und vielleicht etwas Effigs., viel: leigt auch etwas weinsteins. Sals (John dem. Sor. III. 4).

Carpinus betulus (Beigbuche). - Der im Frubjahr abgezapfte Saft: Deiß, mafferflar, von fußlichem Befdmad und etwas molfenabulidem Gerud. Ladmus ftart rothend; bei Deft. ein= mal eine mildige Rl., ein andermal eine flare Rl. von moltenahnli= dem Beruch und Befdmad liefernd, beren erfte Portionen nicht fauer maren, mobl aber die lettern. Un die Luft gestellt murbe ber Saft mildig, und es bildete fic an feiner Oberflache ein feiner Uebergug; barauf nahm er unter Entwickelung von thif. Gas einen Beruch und Befdmad nad Alfohol und ftarter G. an. Binnen ungefahr 3 Boden verlor fic biefer Geruch, womit auch die Entwidelung von Rhlf. aufborte; die G. aber in ber El. zunahm und die trubende weiße Mat. fich flodig absette; nach 7 Bochen nahm die Saure ab, die Kl. wurde gang flar; an ihrer Oberflache bilbete fich ein weißes ichleimiges, all: malig bider werdendes Sautden; biefes verdunnte fich endlich, nahm eine braunschwarze Farbe an, und nun war die fl. nicht mehr faner, fondern hatte einen foimmliden Gefomad. - Der Saft enthalt außer BBaffer: Buder; Gummi; Ertractivftoff; in Alfohol unaufideliche farbende Mat.; freie und mit Rali und Ralt vereinigte Effigf. - Die festen Bestandtheile betragen in 1000 Theilen Saft blos 2,11 Theile (Bauquelin).

Aremmed. Safchenb. 1826. 22). — Die nabere Befchreibung f. L. 1889).

Opopanax (aus ber Wurfel von Pastinaca opopanax).

De Pelletier: 5,0 ftactiges Del und Berluft; 42,0 Har; 33,4

mi; 4,2 Starimedl; 9,8 Holifaser; 2,8 Aepfels.; 1,6 Bitterstoff;

Bache; eine Spur von Caoutchouc (Schweigg. J. V.). — Die naBeschreibung s. (Rep. I. 1414).

Perubalfam. — Der schwarze Perubalfam kommt wahrscheine Myroxylon peruikeron her. Er enthalt nach Erommes is 88 Harz; 12 Benzoesäure; 0,2 flüchtiges Del (Erommes. R. St. 1. 80). — Nach Stolke's genauerer Untersuchung: 69,0 alfambl (Nep. I. 1089); 2,4 schwer lösliches braunes Harz (Nep. I.); 20,7 leicht lösliches braunes Harz (Nep. I. 1331); 6,4 Benze; 0,6 extractartige Mat.; 0,9 Feuchtigkeit und Berlust (Berl. 1824. 24). — Die nähere Beschreibung bes Perubalsams s. in I. 1880. II. 860).

Mammengummi. — Die gelben, runden Pflaumen, welche im Ramen Mprabellen befannt sind, lassen, wenn sie Risse ersten angerlich durch Insecten verlet werden u. s. w., häusig neden tlaren Saft aus ihrem Innern dringen, der an der Luft for farblosen, tlaren, geruch: und geschmacklosen Gummi verst. Dieses Gummi enthält nach John: 12,50 dem arab. Gummi te Gummi; 87,50 Bassorin nebst Salzen (John chem. Schr.

Scammonium. (Aus der Wurzel von Convolvulus scam-

Post Aleppische Scammonium nach Bouillon: Lagrange und bel: 60 Harz (Rep. I. 1334); 8 Gummi; 2 Bitterstoff: 35 Pflaus left nedft Sand. — Das Smyrnische Sc.: 29 Harz; 8 Gummi; litterkoff; 58 Pflanzenreste (Pfaff mat. med. III. 144. — Ann. Chim. LXXII. 69). — Die udhere Beschreibung s. (Rep. I. 1414).

Stopfwachs ober Bormachs (Propolis). — Nach Bauslin: 57 hars; 14 Bachs; 14 Unreinigkeiten; 15 Berlust, incl.: Ladmus starf rothenden unbest. Saure und ather. Del (Ann. do n. XLII. 205; auch Scherer J. X. 667). — Nach Laugier: harz Spuren von ather. Del; Benzoes.; Bassorin (Ann. du Mus. d'hist. XV. 1810. 820). — Raberes s. in (Rep. I. 1417).

2. nicht verändert. In der Sige erweichte er fic, erhielt eine dund lere Farbe, kam aber nicht jum Fluß. Roch unter der Glübhige war er zerfest unter Entbindung von Ahlf, Ablwfitgas und BB., worin Efligf, und unveränderter Extractivstoff aufgeloft waren, und mit Rich laffung einer leichten sehr pordien Koble.

Elfalien ertheilen ber altoholischen Auft. eine glanzenbere gabe, veraulassen aber eben so wenig als Mineralsaure n einen Rieberschlag barin. Die währige Aust. erfuhr burch salpeters. Thou er de und salzs. Binn eine schwache Ernbung; mit salzs. Ble entstand ein bider, schwach braun gefarbter, Nieberschlag. Er ich wefels. Eisen peroxy banfl. gab sie eine schwa graszm garbe und es entstand ein gruner Nieberschlag, ber an der L. schwa wurde.

Leinwand erhielt durch Sieden in der conc. Aufl. dieses Stifes eine schwache braunrothe Farbe. Die Fl. wurde fast ungefarbt mit veränderte nachber die Aufl. des schwefels. Eisenperoxyds nur sehr we nig. Eine rohe jum Gerben vorbereitete Hant, in eine starte Aufl. dieses Stoffs getaucht, erlangte bald eben die Farbe, als die Leinwand; sie verband sich mit einem Theil desseben, wurde aber daduch in siedendem B. nicht unaustöslich.

### Rinogum mi.

Die jest fast allein im handel vorsommende Sorte Rinogumuistammt von Nauclea Gambir Hunt. (Uncaria Gamber Roxb.), einem oftindischen kletternden Strauch, bessen aus der Alnde fließender und erharteter Saft es ist. — Es kommt aus Amboin a und and den Abeilen Oftindiens nach England und von da auf den Kontinent. Die Stüden sind klein, gleichformig, dunkelbraun, glänzend, durchsscheinend, sprode. Es ist geruchlos, sehr berb, anfangs verstedt bitter und hinterläst nur süslichen Nachgeschmad. Es läst sich leicht peinem hellbraun gefärdten Pulver reiben. B. löst mit brauner Farbe, Alfohol den größten Theil und die Tinktur dat die Farbe det rothen Weins. Mether nimmt einen Theil auf und die leicht verdunktende Tinktur ist gelblich roth.

Außer biefer Sorte find jedoch nach und nach noch brei andre, von verschiednen Gemachfen abstammende, Linoforten im Gebrauch ge wefen.

Das zuerft nach Europa gebrachte Kinogummi, welches Fotber, gill beschrieb, tam aus Afrita, und es ftammt baffelbe nach Mungo Part's Nachrichten von einer noch unbeschriebenen, am Blufe Sambia wachsenben Art ber Sattung Prerocarpus ber. Es ist geruchlos und anfangs auch geschmactlos, später etwas berbe und zugleich ein weuig sußlich schweckend. Es kommt in sehr kleinen, unregelmäßig gestalteten, glänzenden, tief tothbraun gefärdten Stücken
vor, mit dunnen Zweigen und kleinen Theilen eines weißen Holzes
vermengt, und liefert ein röthlich braunes Pulver. Wasser löst bei
coo C. die größere Halfte auf; der Ausguß ist ziegekroth und trübe,
klart sich aber nach 24 Stunden. Starker Weingeist lost fast zwei
Orittbeile. Die Tinktur ist tief braun, der ungelöste Rücktand sast
farblos. Aether lost etwa ein Orittbeil und nimmt die Farbe des rothen Weines an. Man sindet diese Sorte Kino nur noch in Samms
lungen und sehr alten Offizinen; im Handel kommt sie nicht mehr
vor.

Eine zweite, in den ersten Jahren des gegenwärtigen Jahrhuns derts eingeführte Sorte, welche mahrscheinlich aus Botanphap nach England kam, stammt wahrscheinlich (New dispens. of Edinbgh. 7. edit. p. 162) von Encalyptus resinisera Sm. her. Sie kam in grossen, unsormigen, rothschwarzen ober chotoladenbraunen, sproden, auf dem Bruche glassen Studen, welche geruchlos, bitterlich und berber, als das vorige schwedend, ein braunes, ungleichartig gefärdtes Pulver geben. Kaltes Wasser lost fast gar nichts, warmes von 60° C. ungefähr so viel, wie vom vorigen auf; die Austosiung braun, durchsichtig. Weins geist lost mehr, als zwei Orittheile; die Kinstur ist jedoch beller. Aether lost ein Zwanzigtheil auf und wird dadurch brdunlich strohfarsben. Diese sehr unwirtsame Sorte kommt ebenfalls nicht mehr im Handel vor.

Die britte Sorte, welches die von Bauquelin untersuchte ist, sell nach Duncan aus Westindien, und zwar von Coccoloba uvise-ra L. tommen. Sie ist kastanienbraun, in kleinen Studen rothlich burchscheinend, harzig, blasig, und knirscht zwischen den Bahnen. Sezuch und Geschmad sind dem von N. Gambir kommenden abnlich. Rach Bauquelin enthalt dieß Kino in 100 Eh. 75 eisengrunenden Gerbstoff und eigenthumlichen Ertractivstoff, 24 rothen Schleim, 1 Faserstoff. Es kommt jest im handel fast gar nicht mehr vor.

Das Berbalten ber angegebenen 4 Rinoforten zu verschiedenen Reagentien bat Cobb Chomfon vergleichungsweise geprüft, und in folgender Cabelle zusammengestellt. Dieselbe enthalt die Niedersschlage, welche mit ben obenftehenden Substanzen in der wahrigen Aust. des Kino erfolgen.\*)

<sup>\*)</sup> Eine vergleichende Prufung bes Rinogummi mit bem Matanhlaeptract f. Seite 96.

Seoner über Pfangenanalnfe.

| Rinoforten. Einf. bon Daufenblafe, finf. von Gifenvirriol. Auf., von fabeterfaften Einf. von Bebginder. | No. 1. W. reinlich, langfam R. reidlich, fcunft. R. reidlich, laugfami R. nicht febr reichlich, D. reiblich, goetle, aus Arieten, erfolgend, glechen, fchued fich blibend, bont, gend, wur tiefem langfam erfolgend, school fchued fich blibend, bennn, bennn, | No. 2. R. reichtich, fast am R. febr langfam erfols Rr. reichtich, fonell R. reichtich, fouell B. reichtlich, febren B. reichtlich, genbi, von tief brand, von eisste bibenb, gelbische febren fich bildenb, brann. tofentoth. Uch fchvarzer garbe, ner Olivenfarde. | No. 8. R. fpatfem, langlam, D. reichlich, fcuell Br. reichtich, fchnell Raum eine Werdnbe- Dr. reichlich, fonen gue Jamaica. rofentoth. rofelich braunt euchebenb, rothlich rang. rang. brauntich lifa. | مستسبب إحسيسيس مستقدي وسينين والمستقدين والمستقدين أعامتها والمستقدين والمستقدين والمستقد والمستقدة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f. von Baufenblafe. Auf. von Eifenvitrie                                                                | reichtich, langfam Dr. reichlich, fcunf                                                                                                                                                                                                                        | reicito, fait am R. febr langiam erfa<br>iblicito entstebend, gend, von tief brau<br>rofentoth.                                                                                                                                                                      | fpariam, langfam, 98. reichlich, fcuel<br>rofentoth. fich bilbenb, braun<br>fcmary.                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Rinoferten. Muf                                                                                         | No. 1. 92.<br>Aus Africa, erfi                                                                                                                                                                                                                                 | Mo. 2. 98.<br>Aus Botanp. gen                                                                                                                                                                                                                                        | No. 8. W. Wus Jameica.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |

Lastanea vesca (Rastanie). — Der im Rovember gezapste esas einen sowach bitterlichen Geschmack, und lieserte, bis zur ist abgedampst, ein braunes Extract, worin sich nach 1 Monat tenge kleiner Radeln von salpeters. Kali bilbeten. Außerdem i der Saft essig. Salze, schleimige, extractivstoffartige Theile 1. (Banquelin).

Fagus sylvatica (Buthe). — Der im Frühling gezapfte batte eine röthlich gelbe ober dunkelrothe Farbe und Geschmack, im Anfgusse des Gerbestosses nabe kam, röthete die Lackmustinks in sowach; enthielt in 1000 Abeilen 20,919 seste Abeile. Der wember abgezapste Sast war dunkelroth und enthielt in 1000 in 2,31 Gerbstoss; serner Extractivstoss; Schleim; Galluss.: Estiss. Ralf und essist. Rali; auch wie es scheint ein Ammonials die sessen Bestandtheile in 1000 Abeilen dieses Sastes betrugen Ateile (Bauquelin).

Umus campestris (Gemeine Ulme). — Der im Mai abstit batte eine rothlichgelbe Farbe, milden schleimigen Geste, üthete Lacunstinktur nur sehr weuig. Er enthielt in 1000 in: 1,02 pflanzliche Mat.; 8,89 essigs. Kali; 0,76 thss. Kalt, it in iberschüssige Khli.; 989,33 Waser. Der im Nov. abges in Sek: 0,13 pflanzlichen Stoff: 8,29 essigs. Kali; 0,50 thss. Kall; in Befer. — Auch Spuren von schwefels. und salzs. Kali fanden in ilmensaft (Wauquelin).

Vin vinifera (Das Thranenwaffer ber Reben). -William Geiger in 1000 Theilen: 994,7 Baffer; 5,3 troduen anfammengefest aus 3,0 Aepfelf., apfelf. Rali und falgf. i 48 laltbaltiges faures weinsteinf. Rali : 0,4 meinsteinf. Ralt: indimmte Menge Rolf.; fdmefelf. Rali und Eiweisstoff (Schweigg. 47. 481). — Orout fand darin: Roll.: Rall: etwas Rali, viels the adotige G. und eine befondre Materie, die burd Altalien Wh gefällt wird (Thoms. Ann. V. 109). — Nach John ist a grabjabe gezapfte Saft vollig mafferbell, von faurer Reaction, det nach einigen Tagen eimeisartige Klocken ab. Als er & Jahre der schlecht verstopften Flasche aufbewahrt worden, hatte er unter beines ponceaurothen Sediments eine pfirfifcblutbrothe Karbe und r, bem Mandelwaffer abnlichen, jugleich ftintenden, Geruch und Figenfcaft, (vermoge freien Rali's) Ladmus ju blauen, angenom= bie auch bem abgedampften Extract blieb. In biefem, burd; beene Raulnif veranderten, Buftande murbe er von John unter-Das rothe Sebiment, von; 36 Ungen Gaft, 21 Gran (...... bes 5) betragenb. bestand ans 1 Gran einer, bem barge verwandten,

#### Manha.

Literat. — A. Donatus ab Altomari de Mannae dissertiis et viribus. Venet. 1562. — J. C. Magnenus Diss. de Mama Jenae. 1658. — Deusingius de Manna et Saccharo. Groeninga. 1659. — Salmasius de Manna et Saccharo Comment. Paris. 1664. — Fr. Hoffmann de Manna ejusque praestantissimo in med. wa. Halae. 1725; in opusc. med. pract. Dec. II. 844. — Brelitza Heister Diss. de Manna. Altorsi. 1725. — Sailly Diss. de Mam Lugd. Bat. 1740. — Joh. Pontoppida Diss. de Manna Israellerum. Havnia. 1756. — Bn. de Palissy Traité de la Manne. Pris 1780. 8. — Trainer examen chemicum Mannae. Erlangae. 1794. — Dierbach über einige mannaartige Producte in Geigers Magaji. 1826. Febr. 97. — Pfaff mat. med. I. 170. H. 317. — Buchelin f. Alman. f. Scheibel. 1809. 150. — Bouillon Lagrange is Ann. de Chim. et de Phys. IV. 398.

Die Manna ist der theils freiwillig ausschwigende, theils butd tanfilice Einschnitte hervorgelodte, Saft mehrerer Eschenarten, namentlich der Fraxinus rotundisolia, ornus und excelsior.

Man unterscheibet mehrere Sorten Manna. Die beste Sorte ift bie Manna in lacrymis, b. f. bie von felbft ausschwigende und an bet Luft trodnende, Manna, bie in Kornern erscheint;, weiß und troden, nad Bouill. Lagrange fomach fauer ift, aber nicht in ben Sandel fommt. - Um natiten in ber Gate fommt berfelben bie fogenannte Robrenmanna (Manna canelata s. cannulata), die in flacen obt etwas rinnenformigen Studen von 1 bis 6 Boll Lange und 1 bis if Boll Breite vortommt. Diefe Stude find leicht, murbe, troden, weiß: lich, ins Belbe auch ins Rothliche fic giebend, aus mehrern Lagen gufammengefest, zeigen inwendig oft eine feberartige Arpftallifation, find leicht auf der Bunge fomelgbar und haben einen nicht unangenehmen fußen, etwas icarflicen, nicht etelhaften, Gefdmad und einen nu fomaden, nicht midrigen, Beruch. — Die baufigfte und gewöhnlich in Handel vorkommende Sorte ist die calabrinische Manna (Manna calabrina). Sie besteht aus an einander hangenden brodlichen Studen von verfcbiedener Große und Geftalt, die theile troden, theile and etwas fomierig, und von theile fomugig weißer ober gelblicher, and etwas rothlicher Farbe, von einem fublich fcarflichen Gefcmad und bonigartigen Geruch find. Die trodenften, weißeften, burchicheinent ften, von Solgfpanen und andern Unreinigfeiten befreiten, Stude mader die sogenannte außerlesene Manna (Manna electa) auß: die mit vielen Unreinigfeiten vermengte, aus unformlichen, fomugigen, braus liden Rlumpden gufammengebadene, weide, flebrige, fomierige Mann

ift unter bem Ramen ber fetten Manna (Manna pinguis s. crassa) Defanut.

Bei der trodnen Destill. binterläßt die Manna nach Geoffron afemlich viel Roble, namlich 20,7 p. C. - 3m 2B. loft fich gute Manne wolltommen auf; die Auft. trubt und fauert fic an ber 2. und bebedt Ech mit einer Schimmelhant. Beißer Allohol giebt Mannit und etels baft fuß fomedenden, riechenden und gefarbten Schleimzuder aus, mowon das Mannit beim Ertalten jum großen Ebeil nieberfallt. Methet und-ather. Dele wirten nicht auf die Manna. Mit fetten Deten last fie fic burd Bermittelung bee arab. Gummi leicht mifchen. -Chlor bringt feinen Niederschlag in der Manuaguff, gumege, sondern macht fie nur gang mafferbell. Die gur Bafferflarbeit verdunnten Auf-Ibfungen ber Eifenfalge werben burch die Muft. ber Manna, fo wie durch bie bes Honigs, fowach gelbgrun, boch obne einen niederschlag an geben, gefarbt. In ber Aufl. des falpeterf. Quedfilberprotorode bemirtt die Manuaguft, einen vollfommenen weißen lodern, fic jedoch segenden, Niederschlag; in der Aufl. des essigs. Blep's einen viel geringern und viel lodtern gleichfalls weißen Rieberschlag. Die übrigen Metallaufiblungen werden nicht baburch verandert; eben fo mes nig bie Gallapfeltinctut. Bermoge ihres Gehalts an Sobletme aucer ift die Manna ber weinigen Gabrung fabig.

Rach Buch olz bestehen 100 feiner Robrenmauna aus; 50 Mannit; 0,75 gummigen Extractivstoff; 0,25 fastigen glutenartigen Stoff; 1,50 Gummistoff etwas super Art; 5,5 Schleimzuder mit farbendem Stoff; 32 Baffer und Berluft,

### Upasgifte.

!

Literat. — Lefchenault über die Abstamm. der Upassiste im Ann. du Mus. d'Hist. nat. XVI. 459. — Pelletier und Savenston in Ann. de Chim. et de Phys. XXVI. 44; auch in Schweigg. 3. N. N. XII. 65; auch in Berl. Jahrb. 1825. 109. — Eromms 2 dorff (einige Vers. mit Reagentien) in Schweigg. 3. XXII. 45. — Horefield in Magendie's Journ. de physiol. VII. — Richard in J. de chim. med. Juin. 1828. 279.

Die Upasgifte fommen von zwei Pflanzenspecies aus verschiedenen Familien; |bas eine: Upas tieute, von Strychnos tieute Lescha einer ranfenden Liane aus der Familie der Strychneen; das andre, Upas Anthiar, von Antiaris toxicaria Lescha, einem großen Baum aus der Familie der Urticeen .

<sup>&</sup>quot;) Es ift burchaus Fabel, bag biefer Banm ifolirt ftebe und alles Leben um fic vernichte.

Der eigenthamliche Saft, ber in ber Riube bes lettern Banns enthalten ift, ift febr gabe und von ftart bitterm Geschmad. Der Saft aus bem Stamm hat eine gelbliche Farbe, ift aber aus ben junga Zweigen weißlich.

--- Rad horefielb bereiten die Javaneser bas Upas Anthiar an folgende Art: Ungefahr 8 Ungen Saft, ben Abend vorber gefamme und'in ein Bambuerobr gethan, wurden in ein Befaf geracht un porfichtig ber Saft, ber mit ben gleich ju nennenben, febr forgfam go richenen , Subftangen ausgepreßt worden , bingugemifct. ftangen find ; bas Arum nampoo ber Javanefer; die Kaempferin # longs L.; das Amomum zerumbet L.; gewöhnliche Awiedeln m Aupbland; jedes in der Dofis von & Dramme. Darauf fügt tien bin gleiche Quantitat schwarzen pulverisirten Pfeffer bingu, zührt bas Ge meng um und that bann ein einziges Rorn von Capsicum frutersum binein. Dieß Rorn brebt fich fogleich, balb in ber Mitte, balb a ben Rindern bes Gefdfes, mit einer anfceinenben Unruhe ber Dien fiche ber Fluffigfeit, ungefahr 1 Minute lang. Als bas Gemife in Anbe mar, wurde wieber die namlide Quantitat Pfeffer jugefest mit wie verbin ein Capfitum-Rorn bingugefügt , welches eine abnitche, der minder ftarte, Untube in ber gi. hervorbtachte. Dief wird fo oft wib derholt, bis das Capfifum-Rorn in Aube bleidt, worduf das Gift fers tig ift. Man vermabrt gewöhnlich bas Gift in Robren aus Bambus: aweigen, welche an beiben Enben genau verftopft und mit bargiger Substang verschmiert merben. Es verdirbt ziemlich leicht, wenn es ber Luft ausgesett bleibt, in gut verschloffenen Gefafen bingegen verlient es nichte von feiner Wirtfamfeit.

Was die Bereitung des Upas tieuté anlangt, so sondert man die gut gereinigte Minde von der Wurzel des Strychnos tieute ab, läßt sie mit einer gehörigen Quantität Wasser ungesähr 1 Stunde lang to- den; siltrirt die Flüssseit vorsichtig durch eine Leinwand, bringt sie aufs Neue über das Feuer und dampft sie langsam bis zur Consistenzeines weichen Ertracts ab. Man fügt dann den ausgepreßten Sak von Arum, Galanga, Zwiebeln, Anoblanch u. s. w. und den gepulverten Pfesse binzu, und bringt das Gemisch wieder einige Minuten lang über das Feuer, worauf es fertig ist.

Das lettre Gift ift fraftiger, als das erftre. Die Javanefer be bienen fich beiber gur Bergiftung ihrer Jagb. und Rriegswaffen. Das Bleifch ber bamit getobteten Thiere tann ohne Gefabr genoffen werden, wofern man nur ben Theil, ben bie Waffe burchbohrt hat, ausschneibet.

Die demifde Untersuchung beiber Gifte ift von Pelletier und Caventou vorgenommen worden, ohne jedoch vollständig ausgeführt zu werden. Ihre Resultate darüber find folgende:

| No. 4.<br>Aus Amboine.                   | No. 8.<br>Aus Jamaica.                                                                       | No. 2.<br>Ans Botanydap.                                                                     | No. 1.<br>Ans Africa.                                                          | Rinoforten.    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 98ie No. 1.                              | R. flodig, braunlich<br>purpurfarben.                                                        | R. fodig, purpur-<br>farben.                                                                 | Kein Nieberichlag.<br>Diefe Auff. wurde<br>klar und von tief<br>brauner Farbe. | <b>S</b> afi.  |
| Bie No. 1.                               | R. febr reichlich, febr budtelbraun.                                                         | R. reidlich, tiefer braun.                                                                   | R. reidlich, blaße braun.                                                      | Somefelfaure.  |
| R. reichlich, ichnell entftebenb, braun. | R. flodig, braunlich R. febr reichlich, febr R. reichlich, braun, purpurfarben. buffelbraun. | R. reicild, fonen fic bilbenb, gelblich-<br>braun.                                           | braun. fam erfolgenb, roth fam fich bilbenb, gelb- lichberaun.                 | Salpeterfaure. |
| R. fcnell erfolgenb, gelblichbraun.      | R. fparfam, aber fcnell fic bilbenb, fobn roth.                                              | R. reidlich, ichnell R. fparfam und langs fich bilbend, gelblich- fam erfolgend, blaß braun. | R. fparfam und langs<br>fam fich bilbenb, gelbe<br>lichtraun.                  | Seljfaure.     |

#### Urari ober Ameritanifches Pfeilgift.

Das Urari (nad hrn. von humbolbt auch Bouralt, Bos: tara, Curara genannt) ift nach v. Martius, der solches von America nach Manchen brachte, der mit Zusat verschiedener andern schaffen Psanzentheile \*) ausgesochte und abgedampste Saft der Rinde einer, zu den Menispermeen gehörenden, Liane, und wird am Oronoliumb Amazonenflusse bereitet.

Das Urari, welches Sr. v. Martius mitbrachte und Buchner untersüchte, befindet sich in kleinen irdenen Topfchen, sieht aus wie a eingetrochnetes Pflanzenertract, ist schwarzbraun, mattglanzend, waschwachem Geruch, der sich aber bei Aust. in B. starter entwickelt mb mit dem eines heißen Columbo-aufgusses Aehnlichteit hat; von ekelbak bitterm Geschmac, wie Columbo-extract; aust. in B. und Alkohol mit Hinterlassung eines braunen, 24 p. C. betragenden, größtentheils auf Kaseru und Holzsvittern bestehenden, Rackanbes.

Die mäßrige Aufi. ist flar, brauntichgelb, weber sauer, noch allas Mich, mit Alfohoi in allen Werhaltnissen ohne Erübung mischer. Mit ahenden und khlf. Alkalien so wie mit gebrannter Magnes sie einen ziemlich reichlichen Niederschlag, aust. mit sehr die term Geschmack in Alsohol, Essell, und Salzs. Mit sowefels. Eissenprotoryd erleibet die währige Aust. des Urari keine Beränderung; mit salzs. Eisenprotoryd nimmt sie eine dunklere, ind Grünliche fallende, Farbe an. Salpeters. Silber bewirkt keine Erädung; salpeters. Bley einen weißen, in Salpeters. leicht wieder austölichen, Niederschlag. Mit Gallapfeltinctur erfolgt ein sehr reichlicher stockiger Niederschlag von ziemlich beller gelblicher Farbe, in Alsohol leicht aust. Weitre chemische Untersuchungen sind nicht anz gestellt worden.

Das Urari bewirft, sowohl in ben Magen als in bas Blut ges bracht, ben Tod unter Bittern, Rrampfen und Athembeschwerden, worzüber und über seine Gegengifte Buchner (in seiner Toricologie) die Beobachtungen zusammengestellt hat. Doch muß es in größern Gaben als das Upas anthiar gegeben werden, um diese töbtlichen Wirfungen zu dußern. Das Berhalten des wäßrigen Auszugs gegen Alfalien und Gallapfelaufguß beutete an, daß die giftige Wirfung in einem Alfasloib begründet sep; doch scheint dieß nicht wahrscheinlich, benn ber mit

<sup>\*)</sup> Diefe Bufde find febr verfchieben; fo bie Blatter und Bruchte einer Ett Capsioum, eines Ficus, eines Piper u. f. w. nach Martius. — Das Gift, welches bie Ticunas, Pevas, Dameos am Amazonenfinffe und bie Lamas in Peru bereiten, icheint fich vom Urari nur dutch folche Bufde ju unterfcheiben.

mmoniat erhaltene, in verbannter Salgi. aufgelofte und abgedampfte iederschlag mirtte, in eine Bunde gebracht, nicht giftig, wohl aber e davon abfiltrirte Fluffigfeit.

igenthumliche pflanzliche Ercretionen, Concretionen, Berfteinerungen u. f. w.

Cabasbeer. — Literat. — Macie in Phil. transact. 1791. XXII. 368; auch in Erell's chem. Ann. 1792. II. 342. 428. 513. — inssell in Phil. trans. 1790. LXXX. 283. — Fourcrop und lauguelin in Gebien J. II. 112. — John in s. chem. Schr. III., 1; anch in Schweigg. J. II. 262. — Brewster in Phil. transact. 319. 283; auch in Schweigg. J. XXIX. 411. — Derselbe in Phil. ansact. 1819. 283; auch in Ed. J. of So. 1828. No. XVI. 285; 1ch in Schweigg. J. N. R. XXII. 412. — Eurner in Ed. J. of So. No. XVI. 1828. 335; auch in Schweigg. J. N. R. XXII. 427.

Der Kabasbeer ist eine, durch ihren großen Rieselerbegehalt nd ihre physikalischen Eigenschaften sehr merkwirdige, Concretion, elde ofters in den Anoten des Bambusrohrs (Arundo-bambos L.) asgesondert gefunden wird, und zwar, wie es scheint, vermöge eines anthaften Processes. In der That hangt die Menge von Labasbeer, elde sich einer Pflanze vorsindet, nicht von ihrer Größe ab, sonern von dem ungesunden Zustande ihrer Anoten, und man trifft diedste Menge in denjenigen, bei welchen der Anoten völlig desorganistis. Nach Plapfair sind 4 bis 5 Gran die gewöhnliche Quantist; Brewster jedoch fand einige, in welchen dieselbe volle 20 Gran trug.

Durch das Abschneiden und Aransportiren des Robres wird der hattete Tabasbeer von dem obern oder untern Abeile der Soblung sgeriffen, und man findet ibn baber stets in einzelnen Studen von richiedener Brofe. Durch das Geräusch, welches ein Robr macht, enn man basselbe schüttelt, tann man sich sehr leicht von dem Worzubenseyn dieses Korpers überzeugen. Indesen bleibt oft ein Abeil Welben au der Stelle seiner Entstehung bangen, ja man tann ihn zusellen in den Poren der schwammigen Masse entdeden, aus welchen ausschwiebe. Die größten Stude vom Tabasbeer haben gewöhnlich men Ueberzug von der innern Membran des Robres, auf welcher se bildeten.

Benn man mehrere Rohrpftangen dffnet, fo zeigt fic ber einges bloffene Cabafbeer mit verfchiedenem Meugern. Bar bas Robe burchbobrt, so hat er ein braunes und schmuziges Ansehen, welches offenbar feinen Grund in dem Jutritte von Staub bat; oft findet man die In secten, von welchen der Stich berrubrte, unter den Fragmenten. Ber ren dagegen teine Löcher im Robre, so ist der Tabasheer rein und zeigt sich unter verschiedenen Gestalten, welche offenbar von der Beschaffen beit der Safte, der Art ihrer Durchsterung und der Zeit ihrer Erbin tung abhangen. Die verschiedenen Barietaten des Tabasheer's schlieden darnach folgende zu sepn:

- 1) Die schonfte Barietat, welche auch zugleich die seltenste ift, it bei reflectirtem Lichte eine schone agurblaue Farbe, und ist bei burche bendem Lichte schwach gelblich. Sie läßt sich leicht zwischen ben gin gern zerreiben, und hat eine gleichsam luftige und torperlose Textu (it has an abrial and unsubstantial texture), nach welcher wir und vergeblich bei irgend einem andern sesten Korper umsehen; das Geiten ftac zu seiner Bilbung sindet sich im Mineralreiche bei einigen ber bessehr Had zu seiner Bilbung sindet fich im Mineralreiche bei einigen ber bessehr Halbopale, welche ben ebeln Warietaten sehr nahe kommen.
- 2) Eine andre Barietat bes Tabafbeer's reflectirt ein gelbes gint, etwa wie molybbanfaures Blep, und laft Licht von rothlichgelber grie burd. Sie bat große Aehnlichfeit mit einigen von den gelben Halboralen.
- 8) Eine britte Barletdt ift fast weiß mit einem fomachen Anftrice von Bian, und ift an den Eden durchsichtig wie Cacholong.
- 4) Eine vierte Barietat fieht aus wie Kalt und ift voftfommen undurchsichtig.

Obgleich die bieber genannten die gewöhnlichen Arten find, fo fin bet man boch bei der Untersuchung zahlreicher Stude noch manche Gigenthumlichleiten in der Structur. In einigen fand Brewfter einem Körper, welcher große Aehnlichkeit mit Jaspis hatte, und bei einem Stud war die Oberfidche mit einem glanzenden Email überzogen, welcher vollfommen den Glanz von reinem Quarz besaß \*).

Brewster fand das spec. Gewicht vom trodnen undurchsichtigen Sabafbeer 2,059; von mit Wasser getranttem 1,320; von durchsichtigem Tabasbeer troden 2,412; mit Wasser getrantt 1,396.

Der Tabasheer fuhlt fich im Munde fanbig an, und erzengt eine Empfindung wie Magnesia; aber mit einem etelhaften Gefcmact. Er ift gerbrechlich und lagt fich leicht pulvern.

Bu den merlwurdigften Eigenschaften des Tabafbeers gebort feine geringe Brechbarteit des Lichts, welche tleiner als bei irgend einem andern festen oder fluffigen Korper ift, wie fic aus folgender Lafel ergiebt:

<sup>\*)</sup> Ueber eine andre mertwarbige, von Macie befdrichene, Bartetat vgl. feine ubhandlung, oder Schweigg. 3. R. R. XXII. 420.

#### Bredungsverhaltniß

Luft . . . . . 1,000 Cabafbeer . . . 1,111 Maffer . . . . . 1,836

wound er alfo in feinem Brechungeverhaltnif ber guft naber, ale bem Baffer ftebt. Doch ift bas bier angegebene Brechungeverhaltniß bas Eleinfte, welches Bremfter fand; denn andre Stude von größerer Dichtigfeit brachen auch bas Licht ftarter, fo bag bas Brechungeverhalte niß bei verfciedenen Studen swifden 1,1114 und 1,1825 fomantte,

Die Sige bat nach Eurner nur eine geringe Ginwirtung auf ben Sabafbeer. Wird er bis 80° R. erhigt, fo entweichen Luft und Baffer, von welcher das lettre meber fauer noch alfalimifc wirtt: Der Gewichteverluft ift gering und in ben verschiebenen Barietaten varfdieben. Go fand Enrner ben Gewichtsverluft bei einem taltie gen Cabafbeer 0.888 p. E.: bei einem burchicheinenben 1,69 p. C. und bei einem burchfichtigen 2,411 p. E. Bird er hierauf der Atm. ausgefent, fo erbalt er burd Abforption von Luft und Fenchtigfeit febr balb fein urfprungliches Gemicht wieder. In der Rothglubbibe werben alle Barietaten etwas buntel; fle erhalten ihr Unfeben indes bald wieder; jugleich fteigt eine fleine Menge Rauch mit einem emppreumatifden Geruche auf, und bie Feuchtigfeit, welche jest ents weicht, reagitt faner; welche Ericheinungen auf Berfebung von etwas vegetabilifder Dat, beruben. Durch biefe bis gum Rothgliden getriebene Erbibung verlor die taltige Barietat 1,277 p. C., die burchicheinende 3,84 p. C. und die burchfictige 4,518 p. C. - Diei fer, burd bas Rothgluben erzeugte; Berluft wird burd Ausfehen an Die guft nicht gang wiedererlangt.

Raucht man irgend eine von den Barietaten des Cabafbeer's in Baffer, fo findet ein Aufbranfen Statt, welches von der ichnellen Entweidung der Luft aus ben Boren berrubrt. Das Bolumen ber entwichenen Luft ift nach Eurner menigftens eben fo groß, ja in ben foonern Studen noch großer, ale bas bee Rorpere felbft. Sat bie Enftentwidelung aufgebort, fo geht bas Licht in großerer Menge burd bie durdfichtigen und die burdideinenden Stude; die taltige Ert aber bleibt and jest noch undurdfictig.

Der Raum, welchen die Poren einnehmen, verbalt fic nach Brewfter gu dem von der feften Daffe angefüllten nabe wie 23:1. Das Gewicht ber abforbirten Baffermenge ift bemanfolge größer als bas Gewicht bes Rorpers felbft. Rad Eurner, wenn man bas Bewicht des trodnen Cabafbeer's mit dem det abforbirten Baffermenge vergleicht, fo verbalt fich jenes ju biefem; bei ber taltigen Barietat mie 1:2; bei ber burchicheinenben Barietat wie 1:2,32 und bei ber

burchsichtigen wie 1;2,24. Die Dichtigfeit dieser drei Arten bei 56°f. (10°§ R.) giebt folgende Cafel. Die Bahlen der ersten Reibe wurden bestimmt, wenn das Stud einige Stunden in taltem Waffer gelegn hatte; bei der zweiten Reibe wurde die Luft vollständiger dadurch ausgetrieben, daß man den Tabasberer einige Stunden im Wasser tochte.

| the rest of the second    | · |    | E | rste Reihe. | Zweite Ad |  |  |
|---------------------------|---|----|---|-------------|-----------|--|--|
| Relfiget Tabafbeet        | • | ٠. | • | 2,161       | 2,189     |  |  |
| Durchideinender Cabaiheer | • | •. | • | 2,143       | 2/167     |  |  |
| Durchfictiger Cabafbeer . | • | •  | • | 2,133       | 2,160.    |  |  |

Raucht man den Tabafheer nicht in Waffer, sondern bringt vie mehr einen kleinen Tropfen auf die durchschigse Barietat, so win der Tropfen angendlicklich absorbirt; aber die Stelle, auf welcher a fic befand, wird so weiß und undurchsichtig, als wenn sie mit Bleweiß überstrichen worden. Brewster bat diesen Unterschied, daß da Tabasbeer durch einen kleinen Wassertropfen weiß und undurchsicht, während ser durch eine größere Menge vollkommen durchschis wird, aus optischen, mit der geringen Brechbarkeit des Tabasberts in Bezug stebenden, Gesehen erklart.

Das Baffer, womit der Tabafbeer getocht wird, nimmt nur ch ne Spur vegetabilifcher Mat. daraus auf.

Um die Wirkung des Jods auf den Tadasheet zu erforichen, brachte Bremfter verschiedene theils mit Wasser geschwangerte, theils trockne Stude davon in verschiedene Glastohren, die, nachdem eine gewisse Quantitat Jod binzugebracht worden, hermetisch verschlossen wurden. Schon vor Anwendung von hie nahmen die Studen eine gelbe Farbung an, welche sich bis in Blasorange vertieste und in einem der Stude erschien eine geaderte Structur. Als das Jod durch hie in Dampf verwandelt ward, rötheten sich die Studen immer mehr und mehr; die durchsichtigen Studen wurden wie garnets; die und durchsichtigen wie Stude von rothem Ziegelstein: und nach 2 bis 3 Tagen wurden die undurchsichtigen Studen volltommen durchsichtig. Nachdem der Tadasheer aus den Röhren herausgenommen worden, entwich das Jod allmälig wieder daraus.

Nach Brewster behalt der reine Cabasheer seine Farbe und optischen Eigenschaften nicht nur, wenn er der Siedhige oder Rothglubdige, sondern selbst wenn er der Weißglubbige für sich ausgeset wird.
Sest man ihn jedoch in Papier gewidelt dem Feuer aus, so wird er
schwarz oder braunlich schwarz, und die Schwarze nimmt mit Wiederholung der Operation an Liese zu. Taucht man ihn dann in Basser ein, so entwidelt er die eingeschlossen Luft, wiewohl minder schnell
als zuvor, und zerbrochen und gestoßen zeigt sich sein Pulver von

imarzer Farbe. Wird der geschwärzte Labasheer der Rothgiabbige asgesett, so nimmt er seine unsprüngliche Weiße und alle seine früern Eigenschaften wieder au.

Nach John brennt fich auf ber Roble vor bem Lothrobr die gare bes Tabafbeers fcwarz, buntelblau, bann bellblau, bann wieder eiß, indem fie ihr ursprüngliches Unsehen wieder erbalt. Endlich erwandeln fich die Stude in einen glasartigen Korper, oder eigentsch, fie erhalten einen startern Glanz und werden fast volltommen urchsichtig (wenn sie es nicht schon vorher waren). In diesem gusande, nicht aber im frischen, unveränderten, greifen sie Glas an. Luch erhalten sie mehr Festigkeit und zerspringen nicht schon durch eisten leisen Druck, wie im natürlichen Zustande.

Die Bufammensehung des Tabasbeer scheint nicht immet bentisch zu seyn: Fourcrop und Bauquelin fanden (in sudmerfranischen): 70 Rieselerde; 30 Kali, nedft unbest. Menge von Basser, kalt und Pflanzenstoff. — John fand darin 72 p. C. Rieselerde; uberdem eine geringe Menge Kalt, Thonerde, Eisenord, vegetabisische Substanz und Basser. Den 20 p. C. betragenden Berluft bet ver Analyse schreibt er vermuthungsweise ebenfalls auf Rechnung von Kali. — Eurner sand ostindischen Tabasbeer blos aus Kieselerde, mit einer kleinen Menge von Kalt und vegetab. Mat., ohne alles Rali, bestehend; so wie auch Macie in dem von ihm untersuchten Tabasheer blos Aleselerde entbedte.

Un bet Rinbe ausgetrockneter freibeartiger Saft alter Koffraftanienbaumexulcerationen. (Aesculus hippocastaum). —

Die Roftaftanienbaume, welche bereits einen vollfommenen Grab bes Bichfes erreicht haben und in febr gutem Boden fteben, werben febr baufig von Befdmuren befallen. Die Gauche biefer Beidmure perliert, indem fie von der Oberfide der Baume berabtraufelt, ihre Zeuchtigteit und übergiebt bie Rinde am Fuße ber Baume in Beftalt einer weißen, in das Graugelbliche giebenden, Incruftation von 1 gin. bis gu 1 Boll Dige; welche ber Minbe zuweilen bas Unsehen giebt, als fep fie mit einem Rreibebrei überzogen. John fand biefe treibes artige Mat. bestebend aus: 36,50 thif. Ralt; 6,00 thif. Magnesia; nabe 4,00 thif. Rali mit etwas effigf. Rali; 3,00 phosphorf. Rali mit Spuren von falgf. Rali; 12,00 eifengrunenbem Gerbftoff mit gummbfen Theilen, mit Spuren von Extractivftoff und mit einer Magnefia= verbindung; 1,00 phosphorf. Ralt mit Spuren von Gifenorpd; 37,00 Baffer; 0,50 Riefelerbe (vielleicht nur jufallig). (John dem. Sor. VI. 18.).

### 288 & Pflangliche Ercretionen, Concretionen u. f. w.

Sogenannte Cocosseine. — Leffon brachte von seine Meise um die Wett mehrere ziemlich große Steine mit, die angeblie in gewissen Arten von Cocospalmen gefunden werden sollen. Basi quelin hat einen dieser Steine untersucht, und gefunden, das ans nichts als tols. Ralt besteht. Die Farbe dieses Steins war necht mit einem etwas schillernden Restere; seine Gestalt olivenahmlich; sie we gebörer Are maß beinah 4, die kleinere ungesicht 3 Lin. Des specken der maß beinah 4, die kleinere ungesicht 3 Lin. Des specken der maß beinah 4, die kleinere ungesicht 3 Lin. Des specken Gewicht betrug 1,78. In der Richtung der großen Are in zusch halften geschnitten zeigte er einen Kern und mehrere concentrike Schichten. Gegen das Licht gehalten, erschien er halbdurchsich, (Tourn, de pharm. 1826. avril.; aocht; lestre Abhandlung anch kechweigg. J. N. R. XX. 114.).

Steine in Birnen. — Die sogenannten Steine in den Biv nen kommen nach Bils mit ber Holzsaser überein (Erommed. R. 3 XIV. St. 2. 181). — Bauquelin fand in Birnensteinen eine frostallistre bolzige Substanz; etwas Sahmehl und kohlens. Kalk (Erell dem. Unn. 1798. 328).

Berfteinerte Ruffe. -Marr erbielt aus Irland mebren bafelnugartige Rorper, von denen bemertt mar, bag es in Carnesi verfteinerte Ruffe feven, welche im Meeresfande ju Carricfergus in ber Graftbaft Untrim gefunden murben. Die Beftalt berfelben war bie ber wildwachsenden, reifen Corylus avellana. Bet-einigen waren bie außern Schaalen fest an einander geschloffen, bei anbern flafften 3br fpec. Semicht mat boppelt fo grof fie oben etwas aus einander. als bas bes reinen Baffere. Rach Beanahme ber Schaalen, worin fic baufige und tiefe parallele Streifungen zeigten, fab man den Retn mit ber braunen, etwas fafrigen, Saamenhaut fest umgeben. Diefe entfernt, ließ fic eine burdaus fteinerne, außen mebr weißliche ober blauliche, innen boniggelbe, Daffe ertennen, von theils faftigem, theils blattrigen, Bruch. Gine fo geoffnete Ruf mar im Junere gang bicht, eine andre hatte von Augen fich binein erftredende Bilungen, die mit fleinen Arpftallen befest maren. Die genauere Un: tersuchung ber einzelnen Theile gab folgendes Refultat:

- 1) Die außere Schaale hatte ganz bas Ansehen und die Structur ber gewöhnlichen. In die Lichtstamme gehalten entzündete fie sich; im Platinidffel eingeafchert hinterließ sie eine geringe Menge alkalischer Afche.
- 2) Die braune Saamenhaut verglimmte über der Flamme und verwandelte fic balb in eine weiße Maffe von gleichem Umfang. Diese in Sauren geworfen lofete fic barin unter heftigem Aufbraufen ganglich auf.

3) Der Kern lofete fich unter ben gleichen Erfceinungen auf und eftand ebenso aus toblensaurem Ralte. Die verschiedenen geldlichen ber bläulichen Stüde besselben wurden in der Löthrohrstamme schwarz mid zersprangen mit Anistern. Die geglübeten Stüde in Salveterziere aufgelost, abgedampft und durch Reagentien geprüft, erwiesen als zeines Raltsalz, ohne eine Spur von Eisen oder einem aus ern mineralischen Stosse. (Schweigg. J. N. XIX. 135.)\*).

Sallapfel. - Bir erhalten die Gallapfel von Quercus insctoria und mehrern anbern, im Drient einheimischen, Gidenarten, . D. cerris und aegilops. Sie entstehen an den Blattern und Biettfliefen durch ben Stich fleiner Infetten aus ber Gattung Cysipe. - Die besten Gallapfel tommen von Aleppo. - Rach Davpt 16,0 Gerbftoff; 2,4 Gummi und burch bas Berbunften unloslich ges pordene Substang; 63,0 Solgfafer; 6,2 Gallusfanre mit etwas Erractivftoff; 2,4 Ralffalge u. a. Salze (Beblen n. a. J. IV. 361). -Braconnot erhielt viel mehr Gallusfaure, ale Davy, namlich 20 . C.; auch folieft er aus ber Erfcheinung, baß Staub von Gallaps ein, mit Baffer bingeftellt, in geistige Gabrung übergieng, auf Bu-!ergehalt. - Bouillon Lagrange erhielt burch Destillation mit Baffer Effigfiure, Sagen bagegen ein talgartiges ath. Del, & Unge uf 6 Pfund Gallapfel. Erommedorff fand Gops in den Galls pfeln. - Meber bie Darftellung und Befdreibung bes Gerbstoffs ns ben Ballapfeln vgl. (Rep. I. 579. II. 688). Ueber Reactionen bes allapfelaufguffes vgl. (Rep. I. 583. II, 151). Ueber Bereitung ber inte vgl. (Rep. I. 606).

Mehlthau. — Besteht in einem mehlartigen lieberzuge ber ern und untern Theile der Blatter, welcher sich bes. bei den Pflans won Melonen, Kurbisen, Gurten, Hustenfrüchten baufig als raufbeit zeigt, namentlich nach hausigem Regen und darauf folgenst anhaltender Durre. Last sich leicht mit dem Messer wegnehmen; igt unter dem Mitrostop teine regelmäßige Theilchen. Einige das in glanzen wie Startmehlforner. Ift nicht mit Honigthau zu versechten. — Die mit dem Messer abgenommene weise Substauz in geruch = und geschmactlos; ballt sich zwischen den Fingern zusamsen; läst sich fettig anfühlen, nimmt in der Handwarme die Conf. Ralgs an, wird in einem Losse über einer Lichtsamme erhist; durr, rreiblich und verliert das fettartige Ansühlen; braunt sich bei steisender Hie, wird schwarz, verlohlt sich endlich ganz unter Entwickes

<sup>\*)</sup> Dier find jugleich anbre Balle beobachteter Berfteinerungen von Bruchen aufammengeftelt.

ung eines Nauch von Brotengerna, nub jast eingestidert ein weuig eine meifen, größtentheils aus thif. Ault bestehenden, Afde. Cochendes Maß fan jacifacint nichts havon aufzulbsen. Agdenden Alto bol nimmt eine gegien Abeit davon aufz aus dem beiß filtrieren Auszuge scheidet deim Arfalten ein Antheil Bachs in Floden ab, während ein aubrer mit gelöft, diebt und sich durch W. fällen läft. Ale faltiguge nim Andre bie Hilfen auf und die Rischung fibst beim Andre fine Gelfengernd aus. Gauren schein das Aufgeloste als eine fich ichniche Gubstanz ab (Einbof in Gebien 3. V. 368).

Beinftein (rother tauflicher). — Rad John: 90 Min fifth; 1 rothliches, in Mether losliches, nach Banille riegenth Weichbarg; 2 ponceaurothe, bem Sarge und Extractivftoff vermante, Materie: 4 firschrothe Solzfafer mit etwas faurem weinfteinf. All Crohn dem. Sot. VI. 10).

Gasarten in ben Soblungen verschiebener Gewächte.

fiterat. - Ann. de Chim. LXXXVIII. 89.

... Rach ben Untersuchungen von Brieftlen, Darwin und Bi bant be Billiere icheint es, bag bie Luftarten, welche man in ben Soblungen verschiebener Gemachfe findet, fic großtentheils von Der gemofpharifden nicht wefentlich unterfceiben. Bibant we tersuchte die Luftart in den boblen Blattern von Allema copa L., it ben Blattstielen von Melo pepo L., in ben Schoten von Colutea aborescens L. und Pieum sativum L., in den bautigen und blasenant gen Rapfeln, welche die Frucht von Staphylea pinnata L., fo wie it benen, welche bie Saamen von Nigella damascena L. umgeben, in ber Stengeln von Borago off., von Conium maculatum, von Sonchus oleraceus, und fand mit faft übereinftimmenben Resultaten, bas biefe Enftarten das Athmen und Berbrennen eben fo gut als bie gemein Luft unterhalten, Raltwaffer nicht truben, auf Pflangenpigmente nich reagiren, mit Wifft. betonirt einen fast gang eben fo großen Rudftent. laffen als gemeine 2. - Doch scheint dief von der Luft ber Blittet und Stengel blos vor bem Bluben ju gelten; menigftens fand Bi: bant bei Blattern von Allium cepa und Stengeln von Conium me culatum, bağ bie Luft berfelben, beim Bluben obet nach bem Blibe gepruft, brennende Kergen lofchte oder ihr Brennen minderte; Subet fand auch, daß dieß burch die Luft in den Soblungen von Arunds bambos L. geschah.

## Dolj.

Literat. - Bergl. bie im Rep. I. 6. 812 bei ber Pflangenfafer angeführte Literat. ; ferner: G. 2. Sartig's pholital. Berfuce aber bas Berbaltnif ber Brennbarteit ber meiften Teutschen Balb. Beumbolger, ate Mufl. Berborn. 1807. - Stolbe grundliche Anleis tung, die robe Solgfaure jur Bereitung bes reinen Eflige u. f. m. gn benugen. Salle und Berlin. 1820. - Glevogt Beitrage zu ben periciedenen Bachethumeperioden ber Nabelholaftamme in Remmelmals bern in Bermbft. Urd, II. 5. 1. S. 161. - Rau Bemerfungen über bie Dopfiologie und Bergliederung ber Bolggemachfe; über bie Sigtraft ber verfdiedenen Solgarten, bas Berhaltnif ber frifden und ber ber Luft ausgesetten Roblen jum holz und bas absolute Gewicht ber Roble, bas von jedem Cubiffuß Solg gewonnen wird, in Bermbit. Ard. III. 5. 1. C. 160. - Merned Berfuche über bas Berfohlen der por: juglichften Solgarten, über die aus ihnen erzeugten Rohlen mit befon: berer Rudfict auf ihren Gehalt an Rohlenftoff und auf das abfolute Bewicht derfelben, in hermbft. Ard. V. S. 1. G. 21. - Liebba= per Berbaltnif ber Brennbarteit ber Solzer. Braunschweig. 1808. -Schmidtmuller über Erwarmung bes Solzes in Gilb. Annalen. XIV. 306. -

Specifisches Gewicht ber Holzarten. — Werned in hermbst. Arch. VI. H. S. 79. — Hartig in b. o. a. Schr., Lasielle zu Ende. — Leslie in Kasin. Arch. VIII. 329. — Musschenstroed in s. Introductio ad philos. nat. Lugd. Bat. 1762. — Daspes in Phil. transact., Num. 488. Art. 9. — Brisson in s. Werk iber spec. Gewichte. —

Phosphorescenz bes faulen Holzes. — Placidus heinrich in f. Wert über Phosphorescenz der Körper. ate Abhandl. G. 815 \*). —

Afche ber Hölzer. — Berthier in Ann. de Ch. et de Ph. KXXII. 240. — Pertuis in Ann. de Ch. XIX. 157; ausgez. in Scherer J. IX. 35. — Merned in hermbstädts Archiv. VI. h. 1. B. 62. — Piffis in Boigt Magaz. f. d. n. Bust. der Nat. IV. B. 244.

Das Solg fammtlicher Baume besteht jum größten Theil; nam: lich ju 96 bis 98 p. C., aus Solgfafer, und besist baber beffen meifte Eigenschaften; im Uebrigen entbalt es nach Beschaffenheit seiner Abtunft noch harzige, gummige, farbende, extractivstoffartige, falgige, auch

<sup>\*)</sup> Dier findet fich S. 313 eine Literatur auch ber frabern Unterfachungen über bie Phosphoresceng bes Soljes.

Sechner über Pfangenanalnfe.

wohl andre Stoffe, wie aus den schon angeführten Resultaten der Anglige einzelner Holzarten erhellt. hier ist es um eine allgemeine Bertrachtung der physitalischen Eigenschaften des Holzes zu thun, indem wir hinsichtlich seines Chemischen auf die Betrachtung der Polisier (Rep. I. 812) verweisen.

Spec. Gewicht. - Rumford, um bas fpec. Gewicht ver fdiedener Bolgarten ju prufen, trodnete feine Spane berfeiben erft af einer Borgellanschaale in einem anhaltend, auf ungefahr 245° P. (4181° C.) geheipten, Dien und nahm fie von Beit gu Beit beraus, um# prafen, vb fie noch Gewichteverluft erlitten. Ale nach 2 Stunden th folder mehr erfolgte, that er bie gewogenen, als mafferfret gu betrat tonben, Spane in flares Seinemaffer, meldes ju Austreibung ber guf icon einige Beit gesotten batte, und ließ fie barin eine Stunde untn fortbauernbem Sieben. Rachbem bas Bange auf 60° F. (15%° C.) de gefühlt mar, wurden fie mit ber Borfict, fie nicht wieder an bie guf au bringen, im 28. gewogen und burch Bergleichung bes fo gefundenen relativen Gewichts mit dem vorber bestimmten absoluten bas frec. Bewicht ausgemittelt. Ueberrafchend ift bas Refultat, mas fo erhalten wurde, einerseits, daß bas fpec. Gewicht der festen Theile des Solze fast um die Salfte größer ift, als das des Baffers \*); andrerfeite, bai es in allen Solgarten nabe gleich gefunden wirb \*\*), wie bieg aus der Heberficht folgender Cabelle erhellt, in welcher Rumfords Refultate über diefen Wegenstand vereinigt find:

|                                         | 9           | hr Gewid                             | t                                   | Spec. Sem.               | Gewicht                               |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Polj . Art.                             | lufttroden. | im Ofen<br>völlig ausge,<br>trodnet. | im Baffer<br>bei 60° F.<br>gewogen. | der<br>festen<br>Theile. | eines Aubif.<br>der festen<br>Eheile. |
|                                         | Grm.        |                                      |                                     |                          | Grm.                                  |
| Pappel                                  | 10          | 8,045                                | 2,629                               | 14854                    | 29,45                                 |
| Linde                                   | <u> </u>    | 8,121                                | 2,651                               | 14846                    | 29,40                                 |
| Birte                                   | _           | 8,062                                | 2,632                               | 14848                    | 29,44                                 |
| Canne                                   | -           | 8,247                                | 2,601                               | 14621                    | 28,96                                 |
| Aborn                                   | - '         | 8,137                                | 2,563                               | 14599                    | 28,95                                 |
| Buche                                   | _           | 8,144                                | 2,832                               | 15284                    | 80,30                                 |
| Ulme                                    | <b> </b> -  | 8,180                                | 2,793                               | 15186                    | 30,11                                 |
| Eiche                                   | ı —         | 8,336                                | 2,905                               | 15344                    | 30,42                                 |
| *************************************** |             |                                      | Wasser                              | 10000                    | 19,83                                 |

<sup>\*)</sup> Daß bas Dolg im gewöhnlichen Zugand leichter als Baffer gefunder wird, ruhrt baber, bag es als eine febr porofe Maffe ju betrachten ift, dem Bwifdenraume mit Luft und Feuchtigkeit angefüllt find.

\*\*) Bahricheinlich wurde es gang gleich gefunden worden fenn, wenn flatt bes gamen holges blos die von allen extractiven Theilen befreite Polgfafer angewandt worden ware.

Anfer Rum farb baben and mehrere Anbre Untersudungen über bas fpec. Gewicht der holzarten angestellt, woruder man in der anges fabrten Literatur Ausfunft finden tann. 3ch begunge mich, blevon bie Befultate der mit vorzüglicher Ausfahrlichreit und Berückschigung bes sonderer Umfidude angestellten, Bersuche von Berned und hartig angustühren.

Berned verfuhr bei ber Ausmittelung folgendermaßen:

Er ließ im Monat December die unten angezeigten, theils in flach und niedrig liegenden Hainen, entweder geschlossen oder zerstreut, und auf die namliche Weise auf ziemlich boden Bergen aufgewachenen und volltommen ausgebildeten geTunden Maldbaumasten sallen und von einem seden Baum, unmittelbar über dem Bubblieb, so viel abnehmen, als zu den vorgehabten Bersuchen ersoderlich war. Aus diesem Holze wurden mehrere 14zblige und noch geringere Würsel gebildet und abwechslungsweise so lange in erwarmte, und in die Temp. von 150° bis 160° F. versehte, Bachben gelegt, bis sie nichts mehr an ihrem Gewicht verloren. In diesen Bustand verseht wurden sie alsbann in vollständige 12zöllige Würsel umgearbeitet und an einem vollsommen trochen Orte bis zu ihrem Gebrauch ausbewahrt.

Won biefen holzern murbe jest so viel genommen, als erfoberlich mar, um barans Burfelchen zu bilben, wovon jede Seite wenigstens 16 pat. Lin. enthielt. Diese wurden in einer in der Temp. von 180° bis 225° F. befindlichen Bratrobre eines Studenofens frei aufgedängt und so lang gelassen, die sie nichts Merkliches mehr an Gewicht verlouten. Mun wurden sie in vollständige zöllige Burfel umgeschaffen und zur Bestimmung ibres spec. Gewichts durch Abwägen (in Berbindung mit einem Blevgewicht) in filtrirtem Regenwasser bei ungefahr 64° F. und Bar. zwischen 27" und 28" geschritten \*).

Die Resultate, die soldergestalt fur die specifischen Sewichte erhalten murben, find in der ersten Spalte der nachfolgenden Tabelle vereinigt.

Da es prattisch wichtig war, bie Weranderungen im fpec. Gewicht kennen zu lernen, welche durch das Flogen des Holzes veranlast wers den, so nahm Werned von jeder der unten folgenden Holzerten eis neu von den vorrätbigen, ganz vollsommen zugerichteten, in den mögslicht höchsten Grad der Trodenheit versetten, Würfeln und legte sie in einen ledhaft sießenden Bach, worin sie 42 Tage gelassen, darauf abzetrochnet, in erwärmte Bachsen gelegt und wiederum so lange darin gelessen, bis sie nichts mehr an Gewicht verloren, darauf gewos

<sup>4)</sup> Dabei ward angenommen, daß i wat. Ent. Buf des Regenwaffets umter biefen Umftanden 70 Pfund frang. Eron Bemicht wiege.

gen wurden. Die fo gefnudenen Gewichte find in ber zweiten Spaln ber folgenden Stabelle vereinigt.

|                                                                                 | Spec, Gem,<br>des getrodin,<br>nicht geflößt.<br>Polics, gegen<br>Waffer == 1 | wicht ge<br>troducten |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Budenbaits, Fagus sylvatica Linn.                                            |                                                                               |                       |
| a) Auf ber Chene geschlossen aufgemachien                                       | 0,560                                                                         | 0,537                 |
| a) Auf ber Chene geichloffen aufgewachfen b) - ifolirt ober boch febr gerftreut |                                                                               | 0,529                 |
| o) Auf Bergen geschloffen aufgewachsen .                                        | 0,569                                                                         | 0,559                 |
| d) — — isoliet                                                                  | 0,563                                                                         | 0,545                 |
| 2. Tranbeiden bolt, Quercus robur.                                              | ١.                                                                            |                       |
| a) Anf der Chene geschlossen aufgewachsen .                                     | 0,668                                                                         | 9,615                 |
| b) isolire                                                                      | 0,659                                                                         | 0,626                 |
| c) Auf Bergen geschlossen                                                       | 0,673                                                                         | 0,657                 |
| d) — — tsoliet                                                                  | 0,666                                                                         | 0,689                 |
| 3. Stieleidenbols, Querc. pedunculata, L.                                       | <u> </u>                                                                      |                       |
| a) Auf der Chene geschloffen aufgemachfen                                       | 0,633                                                                         | 0,611                 |
| b) — — — isolirt                                                                | 0,628                                                                         | 0,602                 |
| c) Auf Bergen geschloffen                                                       | 0,644                                                                         | 0,627                 |
| d) — — isolirt                                                                  | 0,638                                                                         | 0,620                 |
| 4. Birfenholg, Betula alba. Linn.                                               |                                                                               |                       |
| a) Auf ber Ebene geschloffen                                                    | 0,598                                                                         | 0,580                 |
| b) — — isolirt                                                                  | 0,592                                                                         | 0,569                 |
| c) Auf Bergen geschlossen                                                       | 0,607                                                                         | 0,589                 |
| d) — — isolitt                                                                  | 0,601                                                                         | 0,584                 |
| 5. Somarje Erlen, Betula alnus Linn.                                            |                                                                               | •                     |
| a) Auf einem naffen Boben aufgemachfen                                          | 0,421                                                                         | 0,399                 |
| b) Auf einem nur feuchten Boden                                                 | 0.430                                                                         | 0,408                 |
| c) Auf einem trodnen und etwas erhabe:                                          |                                                                               |                       |
| nen Boben                                                                       | 0,443                                                                         | 0,425                 |
| 6. Efcen, Fraxinus excelsior. Linn.                                             |                                                                               | 1                     |
| a) 'lluf der Ebene geschlossen                                                  | 0,619                                                                         | 0,597                 |
| b) — — isolirt".                                                                | 0,608                                                                         | 0,588                 |
| 7. Ilmen, Ulmus campestris. Linn.                                               | 1                                                                             |                       |
| a) Auf ber Chene geschloffen                                                    | 0,518                                                                         | 0,497                 |
| b) — — isolirt .                                                                | 0,508                                                                         | 0,583                 |
| 8. Aborn, Acer pseudoplatanus.                                                  | :                                                                             |                       |
| a) Auf der Spene geschlossen                                                    | 1 0000                                                                        | 0.504                 |
| b) — — isoliet                                                                  | 0,618                                                                         | 0,596                 |
|                                                                                 | 0,605                                                                         | 0,579                 |
| 9. Uspen, Populus tremula.                                                      |                                                                               |                       |
| a) Auf ber Ebene in gefchloffenem Stangenholz<br>b) ifolirt                     |                                                                               | 0,398                 |
| b) — — isoliet                                                                  | 0,406                                                                         | 0,376                 |

| de foi Ba  10. Sowarz : Pappeln, Populus nigra.  Auf der Ebene isolitt  11. Bogelbeerbaum, Sordus ausuparia L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  12. Bogeltirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Edene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  43. Linden. Tilia europaea.  Auf der Edene einzeln  14. Gelbe Weiden, Salix vitellina Linn.  Auf der Edene isolitt  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn.  Auf der Edene einzeln  16. Weiße Beiden, Salix alda.  Auf der Edene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn.  Auf der Edene einzeln  18. Hainducken, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Edene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen  o) Auf Bergen geschlossen                                                           | getrodn.<br>t geffoßt.                                                                                                     | Spec Gerwicht geetrochneten geflößern Poljes  0,312  0,531  0,522  0,544  0,535  0,579  0,610  0,529  0,888 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Schwarz: Pappeln, Populus nigra.  Auf der Ebene isolitt  11. Bogelbeerbaum, Sorbus ausuparia L.  a) Auf der Ebene yeschlossen  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  43. Linden. Tilia europaea.  Auf der Ebene einzeln  14. Gelbe Meiden, Salix vitellina Lina.  Auf der Ebene isolitt  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn.  Auf der Ebene isolitt  16. Weiße Meiden, Salix alba.  Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn.  Auf der Ebene geschlossen  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen  o) Auf Bergen geschlossen  o) Auf Bergen geschlossen                                                     | r geftőfi:<br>jeé,gegen<br>fer 1<br>0,346<br>0,552<br>0,554<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,628<br>0,413 | 0,312<br>0,531<br>0,532<br>0,544<br>0,585<br>0,594<br>0,579<br>0,510<br>0,599                               |
| 10. Sowarz: Pappeln, Populus nigra.  Auf der Ebene isolitt  11. Vogelbeerbaum, Sorbus ausuparia L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  du der Ebene einzeln  13. Linden. Tilia europaea.  Auf der Ebene einzeln  14. Gelbe Weiden, Salix vitellina Lina.  Auf der Ebene isolitt  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn.  Auf der Ebene isolitt  16. Weiße Weiden, Salix alba.  Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn.  Auf der Ebene geschlossen  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen  o) Auf Bergen geschlossen                                            | 0,346<br>0,552<br>0,554<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,628                                              | gefióßten - Doljes  0,312  0,531  0,523  0,544  0,535  0,579  0,610  0,529  0,888  0,431                    |
| 10. Schwarz: Pappeln, Populus nigra.  Auf der Ebene isolitt  11. Bogelbeerbaum, Sorbus ausuparia L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  duf der Ebene einzeln  13. Linden. Tilia europaea.  Auf der Ebene einzeln  14. Gelbe Weiben, Salix vitellina Linn.  Auf der Ebene isolitt  15. Bruchweiben, Salix fragilis, Linn.  Auf der Ebene isolitt  16. Beiße Beiden, Salix alba.  Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiben, Salix caprea. Linn,  Auf der Ebene geschlossen  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen  o) Auf Bergen geschlossen | 0,346<br>0,552<br>0,546<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,605<br>0,628<br>0,628                                     | 0,312<br>0,531<br>0,522<br>0,544<br>0,535<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,888<br>0,431                      |
| 10. Schwarz Pappeln, Populus nigra.  Auf der Ebene isolitt  11. Bogelbeerbaum, Sorbus ausuparia L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  c) Auf ber Ebene einzeln  13. Linden. Tilia europaea.  Auf der Ebene einzeln  14. Belbe Beiden, Salix vitellina Lina.  Auf der Ebene isolitt  15. Beuchweiden, Salix fragilis, Linn.  Auf der Ebene einzeln  16. Beiße Beiden, Salix alba.  Auf der Ebene einzeln  17. Valmweiden, Salix caprea. Linn.  Auf der Ebene geschlossen  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen  o) Auf Bergen geschlossen                                         | 0,552<br>0,554<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,628                                                       | 0,312<br>0,531<br>0,522<br>0,544<br>0,585<br>0,594<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,388                      |
| Auf der Ebene isoliet  11. Bogelbeerbaum, Sordus ausuparia L. a) Auf der Ebene geschlossen b) — — isoliet c) Auf Bergen geschlossen d) — — isoliet  12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L. a) Auf der Ebene geschlossen b) — — isoliet o) Auf Bergen geschlossen d) — isoliet o) Auf Bergen geschlossen Auf der Ebene einzeln  12. Linn. Auf der Ebene einzeln  13. Linn. Auf der Ebene isoliet ober Ebene einzeln ober Ebene einzeln ober Ebene einzeln ober Ebene einzeln ober Ebene geschlossen                                                                                                                             | 0,552<br>0,546<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,623                                                       | 0,581<br>0,522<br>0,544<br>0,585<br>0,594<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,888                               |
| 11. Bogelbeerbaum, Sorbus ausuparia L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — — isolitt  12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt  13. Linden. Tilia europaea.  Auf der Ebene einzeln  14. Belbe Beiden, Salix vitellina Lina.  Auf der Ebene einzeln  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn.  Auf der Ebene isolitt  16. Beiße Beiden, Salix alba.  Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn.  Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                        | 0,552<br>0,546<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,623                                                       | 0,581<br>0,522<br>0,544<br>0,585<br>0,594<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,888                               |
| a) Auf der Ebene geschlossen b) — isolirt c) Auf Bergen geschlossen d) — isolirt 2. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L. a) Auf der Ebene geschlossen b) — isolirt c) Auf Bergen geschlossen d) — isolirt d) — isolirt d. Link Bergen geschlossen Auf der Ebene einzeln d. Beibe Weiben, Salix vitellina Link. Auf der Ebene einzeln d. Beiße Beiden, Salix fragilis, Linn. Auf der Ebene isolirt d. Beiße Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln d. Balmweiben, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln d. Bainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Ebene geschlossen b) — isolirt o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                       | 0,546<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,628<br>0,418                                                       | 0,522<br>0,544<br>0,585<br>0,579<br>0,579<br>0,610<br>0,589<br>0,888                                        |
| c) Auf Bergen geschlossen  d) — isoliet  d) — isoliet  2. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isoliet  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isoliet  d) — isoliet  13. Linden. Tilia europaea.  Auf der Edene einzeln  14. Gelbe Meiben, Salix vitellina Lina.  Auf der Edene einzeln  15. Bruchweiben, Salix fragilis, Linn.  Auf der Edene isoliet  16. Weiße Meiden, Salix alba.  Auf der Edene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn.  Auf der Edene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Edene geschlossen  b) — — isoliet  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                       | 0,546<br>0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,628<br>0,418                                                       | 0,522<br>0,544<br>0,585<br>0,579<br>0,579<br>0,610<br>0,589<br>0,888                                        |
| c) Anf Bergen geschlossen. d) — — isolitt  12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L. a) Ans der Ebene geschlossen b) — — isolitt c) Anf Bergen geschlossen. d) — isolitt  13. Linden. Tilia europaea. Anf der Ebene einzeln  14. Belbe Weiden, Salix vitellina Lina. Anf der Ebene einzeln  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn. Anf der Ebene isolitt  16. Weiße Weiden, Salix alba. Anf der Ebene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Anf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Ebene geschlossen b) — — isolitt o) Auf Bergen geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,559<br>0,554<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,628<br>0,418                                                                | 0,544<br>0,585<br>0,594<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,888                                                 |
| d) — — isolitt  12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  c) Auf Bergen geschlossen  d) — isolitt — .  13. Linden. Tilia europaea. Auf der Ebene einzeln  14. Gelbe Beiden, Salix vitellina Lina. Auf der Ebene einzeln  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn. Auf der Ebene isolitt  16. Beise Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolitt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,616<br>0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,623<br>0,418                                                                         | 0,585<br>0,594<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,885<br>0,431                                                 |
| 12. Bogelkirschenbaum, Prunus padus L.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt c) Auf Bergen geschlossen d) — isolitt  13. Linden. Tilia europaea. Auf der Ebene einzeln  14. Gelbe Weiben, Salix vitellina Lina. Auf der Ebene einzeln  15. Bruchweiben, Salix fragilis, Linn. Auf der Ebene isolitt  16. Weiße Weiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Ebene geschlossen  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — isolitt o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,616<br>0,605<br>0,628<br>0,623<br>0,418                                                                                  | 0,594<br>0,579<br>0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,885                                                          |
| a) Auf der Ebene geschlossen b) — — isolirt c) Auf Bergen geschlossen d) — — isolirt —  13. Linden. Tilia europaea. Auf der Ebene einzeln  14. Gelbe Weiden, Salix vitellina Linn. Auf der Ebene einzeln  15. Bruchweiden, Salix fragilis, Linn. Auf der Ebene isolirt  16. Weiße Weiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln  17. Valmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Ebene geschlossen o) Auf Bergen geschlossen o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ),605<br>),628<br>),623<br>),418                                                                                           | 0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,885<br>0,431                                                                   |
| c) Auf Bergen geschlossen. d) — isolirt —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ),605<br>),628<br>),623<br>),418                                                                                           | 0,579<br>0,610<br>0,599<br>0,885<br>0,431                                                                   |
| c) Auf Bergen geschlossen. d) — isolitt —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ),628<br>),623<br>),418                                                                                                    | 0,610<br>0,599<br>0,885<br>0,431                                                                            |
| d) — isolirt —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ),418<br>),454                                                                                                             | 0,599<br>0,885<br>0,431                                                                                     |
| 13. Linden. Tilia europaea.  Auf der Edene einzeln  14. Gelbe Weiben, Salix vitellina Lina. Auf der Edene einzeln  15. Bruchweiben, Salix fragilis, Linn. Auf der Edene isolirt  16. Weiße Weiden, Salix alba. Auf der Edene einzeln  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Edene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Edene geschlossen  b) — — isolirt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ),418<br>),454                                                                                                             | 0,885<br>0,431                                                                                              |
| Auf der Edene einzeln  14. Gelbe Weiben, Salim vitellina Lina. Auf der Edene einzeln  15. Bruchweiden, Salim fragilis, Linn. Auf der Edene isolirt  16. Weiße Weiden, Salim alba. Auf der Edene einzeln  17. Valmweiden, Salim caprea. Linn. Auf der Edene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Edene geschlossen  19. Auf der Edene geschlossen  20. Auf Bergen geschlossen  20. Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,454                                                                                                                       | Q,431                                                                                                       |
| 14. Gelbe Beiben, Salix vitellina Lina.  Auf der Ebene einzeln  15. Bruchweiben, Salix fragilis, Linn.  Auf der Ebene isolirt  16. Beiße Beiben, Salix alba.  Auf der Ebene einzeln  17. Palmweiben, Salix caprea. Linn.  Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,454                                                                                                                       | Q,431                                                                                                       |
| Auf der Ebene einzeln  15, Bruchweiben, Salix fragilis, Linn. Auf der Ebene isolirt  16. Beise Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln.  17. Valmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt o) Auf Bergen geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                             |
| Auf der Ebene einzeln  15, Bruchweiben, Salix fragilis, Linn. Auf der Ebene isolirt  16. Beise Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln.  17. Valmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn. a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt o) Auf Bergen geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                             |
| Auf der Ebene isolirt  6. Beise Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln.  7. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus. Linn. a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt o) Auf Bergen geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,401                                                                                                                       | 0,439                                                                                                       |
| Auf der Ebene isolirt  6. Beise Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln.  7. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus. Linn. a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt o) Auf Bergen geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,401                                                                                                                       | 0,439                                                                                                       |
| 16. Beise Beiden, Salix alba. Auf der Ebene einzeln.  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus. Linn.  19. Auf der Ebene geschlossen  10. Auf der Ebene geschlossen  10. Auf Bergen geschlossen  10. Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                             |
| Auf der Ebene einzeln.  17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus. Linn.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt  o) Auf Bergen geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                             |
| 17. Palmweiden, Salix caprea. Linn. Auf der Ebene einzeln  18. Hainbuchen, Carpinus betulus. Linn.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt  c) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | - 4                                                                                                         |
| Auf der Ebene einzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,457                                                                                                                       | 9,433                                                                                                       |
| 18. Hainbuchen, Carpinus betulus, Linn.  a) Auf der Ebene geschlossen  b) — — isolirt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                          |                                                                                                             |
| a) Auf der Ebene geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,501                                                                                                                       | Q,428                                                                                                       |
| b) — — ifolirt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                             |
| b) — — ifolirt  o) Auf Bergen geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,691                                                                                                                       | 0,675                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,686                                                                                                                       | 0,662                                                                                                       |
| d) febr gerstreut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,702                                                                                                                       | 0,687                                                                                                       |
| -/ 1-4- 0-11-1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,692                                                                                                                       | 0,681                                                                                                       |
| 9. Elsbeet, Crataegus torminalis. Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                                                                                                                          | ,                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,549                                                                                                                       | 0,538                                                                                                       |
| $\mathbf{b}) \mathbf{i}$ folitt 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,545                                                                                                                       | 0,528                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,558                                                                                                                       | 0,548                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,553                                                                                                                       | 0,587                                                                                                       |
| 20. Undoter Alagienbaum, Robinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                          |                                                                                                             |
| pseudoacacia. Linn 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                                                                                        | 7                                                                                                           |
| 21. Holzbirnbaum, Pyrus communis Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · i                                                                                                                        |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 0,585                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,602                                                                                                                       | 0.569                                                                                                       |
| d) Auf Bergen isolirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 0,569<br>0,599                                                                                              |

| Spec, Gew. bes getrodn. nicht geflößt. Polzes, gegen Wasser 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spec. Ser<br>wicht ger<br>trodneten<br>geflößten<br>Dolges. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| the day of the second s |                                                             |
| A Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| 22. Solgapfel, Pyrus malus Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.244                                                       |
| a) Auf ber Chene gefcoloffen unter anderm Sols 0,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,614                                                       |
| b) ifolist 0,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,597                                                       |
| c) Huf Bergen geichloffen 0,643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,627                                                       |
| d) ifolirt 0,632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,616                                                       |
| Mercal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                           |
| 23. Beistanne, Pinus picea, Linn, P. abies,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Duroi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 2 2 2 2                                                 |
| a) Auf ber Ebene geschloffen . 0,493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,464                                                       |
| b) ifolirt 0,487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,452                                                       |
| c) Auf Bergen gefchloffen 0,505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,481                                                       |
| d) ifolirt 0,495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,466                                                       |
| Maddi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 24. Riefern, Pinus sylvestris. Linn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| a) Auf ber Chene gefchloffen . 0,485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,451                                                       |
| b) ifolitt 0,473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,433                                                       |
| c) Auf Bergen gefchloffen 0,494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,466                                                       |
| d) ifolirt und außerft gerftreut 0,489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,456                                                       |
| WL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| 25. Lerden, Pinus larix, Linn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| Muf Bergen gefchloffen 0,441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| 26. Ficten, Pinus abies, L. P. picea, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                           |
| a) Muf ber Ebene geschloffen 0,434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,399                                                       |
| b) ifolirt und febr gerftreut. 0.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,380                                                       |
| c) Muf Bergen gefchloffen 0,444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,414                                                       |
| d) beinah ifolirt 0,436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,402                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,202                                                       |
| 27. Mehlbaum, Crataegus aria. Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Muf Bergen gefchloffen unter anderm Sols 0,652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                           |
| 0/002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 .                                                         |
| 28. Raftanien, Fagus castanea, Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                           |
| Muf Bergen ifolirt 0,543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |

Es ergiebt sich aus bieser Sabelle: 1) baß das auf Bergen g wachene Holz unter gleichen Umftanden ftets bichter ist, als bas at ber Ebene gewachsene; 2) baß geschlossen gewachenes Holz ket bichter ist, als isolier gewachsenes; 3) baß die Dichtigseit bes Holz mit der Trocenheit des Bodens, auf dem es wächt, zuzunehm scheint; 4) daß das Holz durch das Flößen einen bedeutenden Werk an specissischem Gewicht erfährt.

Jeboch nicht nur das fpec. Gewicht, sondern auch bas Bolum bes gefichten und wieder getrodueten holges fand Bernect bebe tend vermindert, womber die Resultate in folgender Labelle vere nigt find.

| -                              |      |    | 1  | Ein parifer Rubiffuß. |                                                      |                              |                                  |              |      |
|--------------------------------|------|----|----|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|------|
| Benennung<br>der<br>Dolgarten. |      |    |    |                       | Bebe Gelte hatte vor bem Einweif. in bas Baffer gem. | Die Duerfeiten nagen bernach | Betrag bes forperligen Berluftes | Ober:        |      |
|                                |      |    |    |                       | Lin.                                                 | N. 30                        | Kubifl.                          | Ru.<br>bifj. | Ku=  |
| 1. Buchenholz.                 |      |    |    | •                     |                                                      | . 119                        | 0 /                              |              |      |
| a) Muf ber Chene gefchloffen   | 10 2 |    | 4  | -                     | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) ifolirt .                   | - 6  |    |    |                       | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| 2. Traubeneichenholz.          | . '  | 4  |    | 4                     |                                                      | 1 = 1                        |                                  | 0.0          | 4    |
| Muf ber Chene ifolirt .        |      |    |    |                       | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| Ctiefeichenholg.               |      |    |    | 4                     |                                                      |                              | 2.000                            |              |      |
| a) Auf ber Cbene gefcloffen    |      |    |    |                       | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) ifolirt .                   |      | oc | ٠  |                       | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| . Birtenbolg.                  |      |    |    | h.                    |                                                      | 3.3                          |                                  |              |      |
| Auf der Chene ifolirt .        |      |    |    |                       | 144-                                                 | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| 5. Schwarzerlenholz.           |      |    |    |                       | 24.                                                  | 6.3                          | 3.55                             | 0.0          | 1    |
| a) Muf einem feuchten Bodet    | 1 .  |    |    | 4                     | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) Muf einem naffen Boden      |      |    |    | 1                     | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| . Ulmenholz.                   |      |    |    | - 19                  | 10.5                                                 |                              |                                  | 120          | 446  |
| a) Auf ber Chene geschloffen   |      |    |    | _ 3                   | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) isolirt .                   |      |    | ٠  |                       | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| . Efdenholz.                   |      |    |    | 2                     |                                                      | 1                            |                                  |              |      |
| a) Muf der Gbene gefchloffen   |      |    | ٠  | -3)                   | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) isolirt .                   |      |    |    |                       | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| . Abornholz.                   |      |    |    | - 1                   | 20.00                                                | - 4                          |                                  | 1            |      |
| a) Auf der Chene gefchloffen   | •    |    | ٠  | J3                    | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) ifolirt                     |      |    |    |                       | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47.          | 1152 |
| . Mivenbolz.                   |      |    |    |                       | 33.1                                                 | 1                            | U. S.                            | 4            |      |
| a) Auf ber Gbene gefchloffen   |      |    | •  | - 1                   | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| b) isolirt .                   |      |    |    | 1                     | 144                                                  | 141                          | 123120                           | 71           | 432  |
| to. Schwarzpappelholz          |      |    |    | - 1                   |                                                      | 1                            |                                  | 2.           |      |
| Anf der Chene ifolirt .        |      |    |    | 1                     | 144.                                                 | 141                          | 123120                           | 71           | 432  |
| 1. Bogelfiridenbaumbolg.       | 8    |    |    | 3                     |                                                      |                              |                                  | -2           |      |
| a) Auf der Ebene gefchloffen   |      |    |    | 63                    | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) Auf ber Cbene ifolirt .     | •    |    | ٠  | -4                    | 144                                                  | 142                          | 82368                            | 47           | 1152 |
| c) Auf Bergen ifolirt .        | •    |    | ٠  | ÷Ϋ                    | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| 12. Bogelbeerbaumhold:         |      |    |    |                       | 444                                                  | 440                          | 14000                            | 02           | 4504 |
| a) Auf der Chene geschloffen   |      |    | •  |                       | 144                                                  | 143                          | 41328                            | 23           | 1584 |
| b) ifolitt .                   |      |    | •. | 1                     | 144                                                  | 142                          | 82363                            | 47           | 1152 |
| Muf der Chene ifolirt .        |      |    |    | 1                     | 444                                                  | 440                          | 00200                            | 1-           | 1400 |
|                                |      |    |    | 1                     | 144                                                  | 142                          | 82363                            | 47           | 1152 |
| 14. Gelbweibenholz             |      |    |    |                       | 444                                                  |                              | 002021                           | 15           | 1450 |
| Muf ber Ebene ifolirt .        |      |    |    | - 3                   | 144 1                                                | 144                          | 82363                            | 41,          | 1152 |

| Jag by & r greet til                     | 1         | E                                                    | n par                           | ifer Rul                                | iffuß. | 1    |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|
| Benenn'n ng                              | Section 2 | Bebe Beite hatte bor bem Einwerf. in bas Boffer gem. | Die Querfeiren moßen<br>bernoch | Betrag bes torperlichen Berluftes       | da     | et:  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |           | Lin.                                                 | Lin.                            | Aubift.                                 | Ru-    |      |
| 5. Brudweibenholz.                       |           |                                                      | 142                             | 82363                                   | 147    | 1152 |
| 6. Beigweidenbolg.                       | 12.5      | 144                                                  | 142                             | 62300                                   | (A)    | 1102 |
| Auf der Gbene ifolirt                    |           | 144                                                  | 142                             | 82363                                   | .47    | 1152 |
| 7. Palmweidenbolg. Que der Ebene ifoliet |           | 144                                                  | 142                             | 82363                                   | 14     | 1152 |
| . Sainbudenholz.                         | N.        | JE 45                                                | 142                             | 82303                                   | 100    | 1132 |
| Muf ber Gbene febr gerftreut             |           | 144                                                  | 143                             | 41328                                   | 23     | 1584 |
| . Birnbaumbola.                          |           |                                                      | To.                             | No. No.                                 | 10     | ·    |
| Auf der Ebene ifolitt                    | -         | 144                                                  | 143                             | 41328                                   | 23     | 1584 |
| Muf der Ebene ifolirt                    |           | 1144                                                 | 143                             | 41328                                   | 23     | 1584 |
| 2Beiftannenbolk.                         |           | 130                                                  | 1                               | 1000                                    | -      |      |
| a) Auf ber Ebene gefcoloffen             |           | 144                                                  | 142                             |                                         |        | 1152 |
| b) febr gerftreut .                      | χ,        | 144                                                  | 141                             | 123120                                  |        | 432  |
| d) Uuf Bergen gefdloffen                 |           | 144                                                  | 143                             |                                         |        | 1584 |
| d) ifolirt                               |           | 144                                                  | 142                             | 82368                                   | 47     | 113  |
| a) Auf der Ebene gefchloffen .           |           | 144                                                  | 1444                            | 123120                                  | 71     | 435  |
| b) febr gerftreut                        | 9         | 144                                                  |                                 | 163580                                  | 740    | 115  |
| c) Muf Bergen gefchloffen .              |           | 144                                                  | 142                             | 12.20.000000000000000000000000000000000 |        | 115  |
| d) febr gerftreut                        |           | 144                                                  |                                 | 123120                                  |        | 432  |
| 3. Riefernhola.                          |           | 122                                                  | 1                               | 120120                                  | 1      | 1    |
| a) Muf ber Cbene gefchloffen .           |           | 1144                                                 | 141                             | 123120                                  | 71     | 432  |
| b) febr gerftreut                        |           | 144                                                  |                                 | 163580                                  |        | 1155 |
| c) Muf Bergen gefchloffen .              |           | 144                                                  | 142                             | FT43.70.754000                          |        | 115  |
| d) febr Berftreut                        |           | 444                                                  |                                 | 123120                                  |        | 43   |

, Man tann bienach foliegen, bag an 1000 Rlaftern Rabelbols burd bas Flogen ein Berinft von mehr als 60 Rlaftern erlitten wird.

Diefen Resultaten schiefe ich die Tabelle von hartig an, worin bas Gemicht Frankfurter Schmergewicht bebeutet. Das durre Bolg ift soldes, welches so lange getrodnet war, bis es nichts mehr an Gewicht verlot. Das Stammbolg mar vier Schub über bem Balbbied genommen, und so, daß es verhältnismäßig gleichviel Kernholz und Splint entblelt. Es war möglichft barauf gesehen, daß Boden und Lage, worin die Baume gewachsen waren, verhältnismäßig gleich gut und ber Stand

worans man bas Werhaltnig ber Schwere ber meiften beutschen Walb. Baumbblzer, nach bem Gewicht eingelner Rubit. Schub boben, 6 Schub breiten, ind 4 Schub im Scheit langen, folglich 144 Rubit. Schub Maum enthaltenden, Rlafter Holy finden, und bie Schub im Scheit langen, flafter, fowohl wenn fie grun, als auch nachbem fie vollig

|     | turnen Spordings Bon 95 Gabrell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1  | 3.1   | 6   | 7.4  | 1    | 1    | 23  | 14  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| 28  | ישוננון יוונות: יותנו מים מים בים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |    | 00    | 00  | 00   | 80   | 69   | 20  | 11  |  |
| 6   | Grien. Grammbolk von 70 Jabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90  | 18 | 67    | 22  | 06   | 200  | *    |     |     |  |
| 57  | The state of the s |     |    | 93    | 0   | 7.4  | 1    | 1    | 20  | 96  |  |
| 0   | Cyrien . Melocibols bon 20 danten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    | 60    | 0   |      |      |      |     | 92  |  |
| 200 | The state of the s | 60  | 34 | 9.0   | 43  | 00   | 4.5  | 45   | 25  | 000 |  |
|     | offinen . Grammboll bon 60 Sauren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 | 10 | 67    | 0   | 200  | -    |      |     | 00  |  |
| 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    | 20    | •   | 7.4  | 1    | 1    | 18  | 70  |  |
| 0   | Olinen . Meibelbolk boll 20 Sapren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1  | 2     | -   | *    |      |      |     |     |  |
| 70  | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |       |     |      |      |      |     |     |  |
| 0   | Source Constitution of the contraction of the contr |     |    |       |     |      |      | 1    | -   |     |  |
| 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    | **    | •   | 00   | A.F. | 2.0  | 2   | 7.1 |  |
|     | en Cohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne  | 25 | 4.7   |     | 200  | 2    |      |     | ,   |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |       | ,   |      | -    | 1    | 11  | *   |  |
|     | Mannelly Meinell Boll Boll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1  | 23    | c   | 4    | ١    |      |     |     |  |
| V.  | Condary Duppelly Militaria Strain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |       |     |      |      |      |     |     |  |
| 5   | the Mannelly Cramming I non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |       |     | V    |      |      |     |     |  |
| 6   | lan. Puppen, Chammers on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    | 20.00 | 200 |      |      |      | 00  | 10  |  |
| 200 | Tour de mouton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 40 | 20    | 9   | 005  | 6.5  | 22   | 2.2 | #0  |  |
|     | 18 Aby I'm Imperior Surramenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 | ** | **    | 3   |      |      |      |     | **  |  |
|     | and the south of t |     |    | 0.5   | c   | 7.4  | 1    | 1    | 20  | 360 |  |
| 96  | Stallan. Dappeln, Shelbelberg Foldelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    | 4.1   | *   |      |      | 1    | -   |     |  |
| 20  | Safety of non Claumeter and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88  | c  | 30    | M.  | 86   | 25   | 95   | 77  | 00  |  |
| **  | Meer Manming of it, Chamming of Justin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .00 | *  | -     |     | 200  |      |      |     | 00  |  |
| 6   | Section of the sectio |     |    | 96    | 0   | 7.4  | ļ    | Ī    | 19  | 207 |  |
| 000 | Scorben . Shelbelbo k bon 10 santti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |    | 11.7  |     |      |      |      |     |     |  |
| 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **  | •  |       | 200 | 00   | 40   | A.G. | 2   | 4.1 |  |
| 00  | Geelmeiden, Grammbolk von 60 Sabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47  | 0  | 24    | 67  | 0.00 | **   |      |     |     |  |
| C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    | 00    | 40  | **   | 1    | 1    | 76  | 65  |  |
|     | Gastmeiben Reibelholt bon 20 tabren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1  | 33    | 101 | *    |      |      |     |     |  |
| 2   | Outline Commission of the Comm |     |    |       |     |      |      |      |     |     |  |

| Acacien, Scheihelhold von 84 Jahren . | 2                  | J            | Ramen bes Dollarten.             | ,                                   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| B                                     | 34 Jahren 8 Jahren |              | O Clastren.                      | -                                   |
| •                                     | 11                 | Pfund        | thenn er                         | ein s                               |
|                                       | 11                 | Poth         | n grûn                           | eint. H                             |
| :                                     | 40                 | Pfund        | pann er                          | Ein theint. Aubitfonh wiege         |
| 20                                    | 16                 | `Leth        | Fan,                             |                                     |
| •                                     | 82<br>74           | Kub.<br>Shuh | Eine Rlaf<br>Rubiffcu<br>enthalt | ter 311 144<br>1h Raum<br>Polymasse |
| •,                                    | 11                 | Ctr.         |                                  |                                     |
|                                       | 1 ]                | Pfund        | genn bas Soll wenns bas Soll     | Eine Mafter wicht                   |
|                                       | မ္တ မ္             | etr.         | nga<br>e unsa                    | ifter wie                           |
|                                       | 21                 | Qunjæ        | pas Hol                          | 5                                   |

eld frei war. Die Belt, wo bas Soll gefallt worden, war im De

Auch Ran hat Bestimmungen aber bed fper. Semicht vieler Sollen gegeben (in hermbst. Arch. III. S. 171), ba er inheß auf Feuchtige it szustand und andre Rebenumftanbe teine Muclicht genommen. so vergebe ich seine Bestimmungen.

Beftigfeit ber Solzer. — neber bie abfolute Teftiga :it ") ber Solzer entlebne ich folgende Resultate ans einer, mehr re Abrer betreffenden, Sabelle, welche Sitelwein nach eignen und emben Bersuchen gegeben hat.

<sup>\*)</sup> Die abfolute Bestigkeit eines Rorpers wird gemeffen, indem man ibn m einem Ende befestigt und jufieht, wie viel Gewichte am andern Ende ang jebracht werben muffen, damit er reifit. Bu ben Gewichten ift auch beijujage en das Gewicht besjenigen Stud's von bem Rorper, welches abgeriffen ift.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمراجعة أوالمالة  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ester fill and Ansocon amuse finding     | ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Absolute <b>Bal</b> |
| oficial debicities of manufacturing of a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bilde if b          |
| . Alter die der auf Beugelie             | and and the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titter Wille        |
| ne Hartemann naire accord accord         | america della series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in the same         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Apfelbaum                                | and the state of t | 10018               |
| Birnbaum 19                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1116                |
| Buden (Rothbuchen)                       | 4 4 1 4 11 12 mg s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22360               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15799               |
| Cebern                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-51 <b>65</b> 7    |
| Ebenholz                                 | en de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18594n              |
| Eidenhols, Commerciden vom Rer           | me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26600               |
| swiften Rern und Spil                    | into a marriage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21010 -             |
| vom Splint                               | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14760               |
| Steineichen                              | and the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$212 <b>6</b>      |
| Colorate arrest in a Machine and in-     | Sint Cate ablante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34740               |
| Ciation de l'estrate con en .            | alinea punt in entlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21488               |
|                                          | ்க் விளிக்கி அன்ற விரும்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                   |
| Branadillenhold                          | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17028               |
| Guajatholi                               | . • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14432               |
| Sollunder                                | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10547               |
| Sornbaum                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20400               |
| Rampferboli .                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16347               |
| Riefernholz vom Kerne                    | •• •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21400               |
| vom Rerne, bargig                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16160               |
| zwischen Kern und Spli                   | III .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20873               |
| - swifden Rern und Spli                  | at, lear partig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12520               |
| airschbaum, wilder                       | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18320               |
| Linde                                    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13978               |
| Mispelbaum                               | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13870<br>12028      |
| Nußbaum .                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14261               |
| Olivenholz                               | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12614               |
| Bflaumenbaum                             | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11099               |
| Mothbuchen, f. Buchen                    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11099               |
| Gafferdanbolk                            | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22784               |
| Sandelbaumbolg, rothes                   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10128               |
| Steineide .                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22120               |
| Kanne, Rothtanne                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10920               |
| — Beistanne                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15400               |
| 1lime                                    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14857               |
| Beide .                                  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15709               |
| Beifbuche, f. hornbaum.                  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13/09               |
| Buderfiftenbolg                          | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18832.              |
| Samerenternant                           | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100020              |

Es erhellt aus diefer Tabelle, daß unter ben am meiften verwei beten Hölzern bas Buchen= und Sichenholz die meifte Festigseit habei Ueber die respective Festigseit \*) mehrerer Holzarten habe Bersuche angestellt: Parent, Musschnbroet, Belidor, Bul

<sup>\*)</sup> Die zespective Bestigkeit eines, an feinen Enben befestigten, Rorpe wird burch die Gewichte gemeffen, bie, in fentrechter Richtung auf feine Lan wirkend, erfoberlich find, ibn ju brechen.

Fon, Girard und Eftelwein. Wir laffen blos bie Refuttate ber Berfiche des lestern folgen, welche mit Berücklichtigung der meiften im Betracht kind.

Er nahm ju seinen Bersuchen Holz, welches schon vor 2 ober 3
3ebren gehauen und auszezeichnet gut war, ohne Ueste, ohne Arum=
mungen. Jedes Stud war baltenformig bearbeitet. Folgende Tasel
giedt die Resultate seiner Bersuche. Darin bedeutet R Kern, S Splint
und M Mitte (b. h. daß das Holzstud aus der Mitte zwischen Kern
und Splint genommen ift), L beißt die respective Lange des Studes
(d. h. der Abstand der Unterlagspuncte), H die Hohe, B die Breite,
E die Elese, zu der sich die Mitte des Holzes im ersten Augenblicke
der Belastung sentte, U die ausgelegte Last sammt der Wagschale und
dem halben Gewichte des Holzes selbst in Berl. Pfunden, W die größte
Ordinate, bei der das Holz zerbrochen ist. — Alle Dimensionen sind
im Rhein. Zollmaße ausgedrückt.

| made in an anathrica | No. bes Ber. fuches.                                                                                        | €.                                                       | <b>5</b> .                                                            | æ.                                                                                          | E.                                                                   | n-                                                              | 233.                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Riefernholg.         | 1. S.<br>2. S.<br>3. M.<br>4. K.<br>5. M.<br>6. M.<br>7. M.<br>8. M.<br>9. M.<br>10. S.<br>11. K.<br>12. M. | 30<br>48<br>49<br>50<br>66<br>66<br>66<br>70<br>72<br>72 | 1,04<br>1,229<br>2,00<br>1,542<br>1,60<br>2,04<br>2,00<br>1,50        | 0,812<br>1,146<br>1,04<br>1,222<br>2,00<br>1,500<br>1,60<br>1,958<br>2,00<br>1,458<br>1,276 | 1,00<br>0,59<br>1,16<br>1,95<br>0,76<br>1,54<br>2,35                 | 80<br>128<br>73<br>73<br>598<br>295<br>112<br>681<br>735<br>239 | 1,68<br>3,51<br>3,99<br>3,70<br>3,43<br>3,20<br>2,82<br>3,14<br>4,50 |
| Sommerelden.         | 14. K.<br>15. S.<br>16. K.<br>17. M.<br>18. S.<br>19. M.<br>20. K.<br>21. M.<br>22. M.                      | 50<br>66<br>66<br>66<br>66<br>72                         | 1,18<br>1,20<br>1,50<br>1,542<br>1,96<br>2,00<br>2,08<br>1,34<br>2,00 | 0,89<br>1,00<br>1,50<br>1,50<br>1,46<br>2,00<br>1,46<br>1,17<br>2,00                        | 0,60<br>1,52<br>1,66<br>1,78<br>1,59<br>1,31<br>1,12<br>2,71<br>2,09 | 183<br>295<br>295<br>515<br>682<br>570<br>182                   | 3,70<br>4,23<br>4,58<br>5,00<br>3,29<br>3,61<br>3,11<br>6,12*)       |
| Steinelche.          | 23. M.<br>24. M.                                                                                            |                                                          | 1,13<br>1,50                                                          | 1,48                                                                                        | 1,34<br>0,83                                                         |                                                                 | 2,39<br>4,12                                                         |
| Rothtanne.           | 25. M.                                                                                                      | 46                                                       | 1,208                                                                 | 1,208                                                                                       | 1,10                                                                 | 128                                                             | 2,70                                                                 |
| Weißtanne.           | 26. M.<br>27. M.                                                                                            | 1000                                                     | 1,00<br>1,50                                                          | 1,00<br>1,48                                                                                | 1,38<br>1,04                                                         |                                                                 | 3,20<br>2,21                                                         |
| Rothbuchen.          | 28. S.<br>29. M.                                                                                            |                                                          | 0,82<br>0,80                                                          | 1,00                                                                                        | 1,15<br>0,98                                                         | 164<br>128                                                      | 2,50<br>3,00                                                         |
| Weißbuchen.          | 30. M.<br>31. M.                                                                                            |                                                          | 1,00<br>1,03                                                          | 1,07<br>1,06                                                                                | 1,32<br>2,24                                                         |                                                                 | 3,09<br>3,02                                                         |
| Erlen.               | 32. M.<br>33. S.                                                                                            |                                                          | 0,92<br>0,95                                                          | 1,02<br>1,00                                                                                | 1,58                                                                 |                                                                 | 3,88<br>3,28                                                         |

<sup>\*)</sup> Beim 7ten Berfuch hatte bas holy einen Mft, und beim 22ften Berfus war es über ben Span gefchnitten.

Die radwirtende Festigkeit ") verschiebener Solgarten ift Russ den broet gepraft worden. Folgendes sind feine Resulvon Eitelwein tabellarisch geordnet; die Dimensionen sind in il. Zollen, die Belastungen in Berl. Pfunden ausgedräckt.

| oljarceno   | Långe bes<br>Sendes. | Breite bes<br>Gendes.        | Dide, ober<br>bie Seite<br>hes Rechts<br>edes, nach<br>weicher die<br>Biegung er-<br>folgt ift. | laft, unter<br>welcher bas<br>Poliftud<br>jerbrochen |
|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             | Bou.                 | , Boa.                       | gou.                                                                                            | Berliner<br>Pfunden.                                 |
| Rothtannen. | 48                   | 0,51                         | 0,51                                                                                            | 68,1                                                 |
|             | 48                   | 0,70                         | 0,70                                                                                            | 238,3                                                |
| Linden.     | 48                   | 0,50                         | , 0,50                                                                                          | 53,8                                                 |
|             | 48                   | 0,71                         | 0,71                                                                                            | 217,3                                                |
| Buden.      | 48                   | 0,49                         | 0,49                                                                                            | 48,2                                                 |
|             | 48                   | 0,60                         | 0,60                                                                                            | 74,9                                                 |
|             | 48                   | 0,70                         | 0,70                                                                                            | 154,0                                                |
| Eichen.     | 48                   | 0,50                         | 0,42                                                                                            | 21,1                                                 |
|             | 48                   | 0,60                         | 0,60                                                                                            | 38,0                                                 |
|             | 48                   | 0,70                         | 0,70                                                                                            | 90,7                                                 |
| Elden.      | 18<br>9<br>8<br>12   | 0,23<br>0,23<br>0,23<br>0,35 | 0,28<br>0,23<br>0,23<br>0,23<br>0,35                                                            | 24,2<br>97,0<br>124,4<br>195,1                       |
| Eschen.     | 18                   | 0,25                         | 0,24                                                                                            | 15,8                                                 |
|             | 6                    | 0,25                         | 0,24                                                                                            | 189,2                                                |
|             | 12                   | 0,34                         | 0,24                                                                                            | 58,0                                                 |
|             | 9                    | 0,34                         | 0,24                                                                                            | 105,4                                                |
|             | 18                   | 0,42                         | 0,24                                                                                            | 81,6                                                 |
|             | 11                   | 0,42                         | 0,24                                                                                            | 78,1                                                 |
|             | 11                   | 0,42                         | 0,22                                                                                            | 84,4                                                 |

<sup>)</sup> Diefe mirb burch bie Gemichte gemeffen, welche erfoberlich find, einen un gerbruden, wenn er auf einer Unterlage liegt, bie nicht weicht.

| gånge bed<br>Orudes. | Breite bes<br>Stüdes.            |                                                                     | Laft, unit<br>welcher be<br>Hotelie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gos.                 | 301.                             | 80 <b>t</b> .                                                       | Berling<br>Pfunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12                   | 0,85                             | 0,25                                                                | 47,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                  |                                                                     | 57,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                  |                                                                     | 50,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                  |                                                                     | 50,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                  |                                                                     | 71,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                  |                                                                     | 84,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                   | 0,34 ;                           | 0,34                                                                | 85,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                   | 0,42                             | 0,25                                                                | 83,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                   | 0,42                             | 0,25                                                                | 87,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                   |                                  | 0,34                                                                | 143,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | 80L.  12 11 12 11 12 11 12 11 12 | 80L. 30L.  12 0,35 11 0,35 12 0,44 11 0,44 12 0,50 11 0,50 12 0,34; | ## Preite bes   Dreite bes   Dr |

And Givard hat aber bie rudwirtende Festigleit Berfuche an: geftellt.

Abhafion am Waffer. — huth ') hat Bersne iber die Abhafion perschiedener halzarten an Wasser angestellt. Er bedient sich bazu Burfel, die in der Seite 1 Meinl. Duodec. Boll bielten, und vor dem Bersuch 24 Stunden lang unter B. getancht gehalten, damit ihre Poren sich mit Baffer füllten, dann in der Luft-fo weit abgetrodinet wurden, daß tein anbängendes Basser auf ihren Flächen sichtbar war. Das zum Bersuche angewandte W. war 14° R. warm.

Ju den Spalten der nachfolgenden Tabelle ift angegeben, wie viel Gewichtszulage zum Losreifen der zuvor ins Gleichgewicht gebrachten Burfel von der Oberfläche des Baffers erfoderlich war.

<sup>\*)</sup> In Gren R. 3. III. 299.

| \$ of set       | ten   | Stårte 1 | es Bafferanbe | ingens an 1<br>doe. | Quadratica      |
|-----------------|-------|----------|---------------|---------------------|-----------------|
|                 |       | gefägte  | Stirnflace,   | Behobelte           | Seitenfläche.   |
| enbols .        |       | 56       | Gran .        | 51                  | Sten            |
| denbola .       |       | 52       |               | 62                  | _ ,             |
| fenbolz .       |       | 53       |               | . 53                | <del></del>     |
| teißbuchenholz  |       | 56       |               | 54                  |                 |
| faumenhol;      | •     | / 55     | <b>⊸</b> ' .  | f 65                |                 |
| irnbaumbols     |       | 50       | -             | 50                  | ب 🚗 ا           |
| ugbaumbola      |       | 53       |               | 53                  | . <del>-</del>  |
| Paulbeerholz    |       | 54       |               | 53                  | ·               |
| tieberhotz .    | • •   | 53       | Bresto' ,     | 52                  | , <del></del> - |
| artifd Elieberh | oli . | 51       |               | 53                  |                 |

Ginfing bes Mondes auf bas hoff. - In Krorieps Dogen (XIII. G. 49) finde ich folgende Ungabe von Edmonfton (in merita), bie ich jedoch burch teine weitern Bestätigungen verburgen inn: "Ich habe mich viel mit bem Ginfluß des Mondes auf die Baue beschäftigt; benn er ift fo bebeutent, bag es unmöglich ift, ibn icht ju bemerten. Benn man einen Baum im Bollmonde niebers blagt, fo wird man bemerten, baf et fich balb fpaltet, als mare et urch zwei große in entgegengefester Richtung ans beiben Enben mirnbe, Gewalten aus einander geriffen. Much find bie Baume, welche an im Bollmonde fallt, fast unbrauchbar. Surg nachdem man fie ge-At bat, werben fie von einer Larve angegriffen, die ber im ameritas fcen Mehl angutreffenden abulich ift; fle faulen weit foneller, als inn man fie ju einer andern Beit bes Mondes folagt. Diefe Beobe brungen treffen alle Banme ber englifchen Colame Subamerita's und Beftinbiens. Auch tragt man Sorge, fie nur wem erften ober lete n Mondviertel gu fallen, wenn man fie gu Baubolg verwenden will. ver Saft bringt mabrend bes Bollmondes boch in ben Baum binanf, net fic aber wieber berab, fo wie ber Dond fic entfernt, und blefe batface ift allen Arten von Baumen gemein.

Phosphorescent bes faulen holges. — 3ch entlebne bas leber Geborige auszugeneis aus bem Berte von Pl. heinrich, ber iefen Gegenstand am vollftanbigften nach eignen und fremben Beobe chtungen erörtert bat.

Das befaunte Phauomen der Phosphoredeeng des Solges ift an olgenden holgarten burch zuverlaffige Beobachtungen bis jest erwiefen porden:

Miche, bernin,
Ciche, querous,
Ciche, francis,
Ciche, francis,
Ciche, francis,
Bafelaufitande (Bace).
Antaniendaum, fagus castanca
(Spatianjani).

Beitenne, pinus probies. Weistenne, pinus pioca. Weide, salix. Wallingbenn, juglane. Lichte, pinus extracirles. Baldrianwurzeln (v. Lyrtun) Korf aus Moorerde und Cal

Ferner faub Pl. heinrich von bemfellen Benm bas Granung bas Innere ber Rinbe, die Cefte und die Burgeln leuchtend. Ichen baber, bas die Ligenschaft der Phosphotesceig weber duf Abestimmte Holgart, noch auf einen einzelnen Theil des Baumes eine schrickt Mr. Bon unsern Holgern scheinen Erlen und Weiben, Laufen und Lichten vorzüglich für diese Erscheinung geeignet zu sepn, jum weil sie saftreich sind, diese, weil sie mehr harz enthalten. Unter da Murgeln fand Pl. heinrich immer die von Pinus strobus am deften senctend.

, Bl. Seintid bat gefunden, das bie eigentliche ganinis gur Week pharescens bes Solges feine wefentliche Bebingung ift, inbem be Rendten viel früher als die wahre Faulnis eintritt. Die bicen Bur geln (Wfitlwurgeln) bochftammiger Baume leuchten febt foon, ungeachtet bas bols im Junern ber Burgeln noch feine Gont von Ranfnis außert. Dl. Deinrich verfichert, bag man fic ficer jebergeit phosphorescirendes Solg verichaffen tonne, wenn man die nach ber gillen ber Baume gurudgebliebenen tiefgefentten Pfelle. ober Geits wurzeln, nachdem fe burch bie Lange ber Beit abgefichen \*), and grabe, ju Saufe in 1 Reller ober ein feuchtes Bebaltnis lege und fit ge. Sie werben bann unter ber Rinbe bal magrige Befeuchtun au leuchten anfangen und lange bamit fortfabren. Seinrich medte feine Erfahrungen bierüber bauptfachlich an den Burgeln von der Beil and Rothtanne. - Bill man fic leuchtenbe Banmafte verfcaffen, fo mable man bergleichen von einem gefunden, noch vegetirenden, Banme, befreie fie von ben bunnen Ausmuchfen, vergrabe fie fammt ber Rinde in magig feuchtes Erbreit und warte fo lange ab, bis fic an ibnen ein Anfang von Bermefung jeigt, mas man foon an bet Rinde ertennt. Unter biefer werben fie auch ju leuchten anfangen.

Man tann fic auch nach Seinrich baburch leuchtendes Solz ver-fcaffen, daß man in Walbungen recht alte Holzftumpfe, an benen fo

<sup>\*)</sup> Go lange bie Burgeln noch neue Sproflinge austreiben, find fie jum Leuchten untaugtich.

bereits Spuren von Faulniß zeigen, aussucht; die, wenn fie auch auswarts nicht leuchten, doch, wenn man fie ausgrabt, im Innern febr ichon phosphoresciren werden.

Bu den Bedingungen her Phosphorescenz des Holzes gehört befonders ein gewisser Grad von Feuchtigkeit und Hemmung des freien Luftzugs.

In dem Berbaltniß, als das leuchtende Holz seine Feuchtigkeit verliert, nimmt es auch an Licht ab. hat es ganz zu leuchten anfgen bort, so kann man ihm durch mäßiges Benehen mit frischem Baffer und durch Berbullen in Papier oder Leinwand die verlorne Phosphonerescenz wieder ertheilen. — Gut leuchtendes Holz verliert im Souneupschein seine Leuchtkraft sehr bald. Bringt man es in den Reller zur den und befeuchtet es, so wird das Leuchten nach einigen Stunden wiesder erscheinen. — Hullt man dergleichen Holz in feuchtes Loschpapien ein, so kann es bei einer Lemp. von 8° bis 10° R. vierzehn Tage zu leuchten sortschen; wird es hingegen frei aufgehangen und einem Luftzuge ausgeseht, so verliert es schon nach zwei die drei Tagen allen Glanz, je nachdem der Luftzug start ist. — Schneidet man von einem erloschenen Holzspalten die trockne Außensiche weg, so wird das Innere zu leuchten anfangen, besonders wenn man es befeuchtet.

Die Phosphorescenz des holzes balt fich nach heinrich's Berfucen an keinen bestimmten Grad der Temperatur. Sie fann,
wenn fie bereits angefangen bat, vom Gefrierpunct des Waffers bis
nabe zum Siedpunct aushalten; und wenn sie unter= und oberhalb
diefer Temperaturen verloscht, so scheint nach den Umständen der Werfuche dieß blos vom Gefrieren oder Verflüchtigen der im holze vorhaudenen Feuchtigkeit herzurühren; daber sie beim Austhauen oder
Bieberbeseuchten des holzes wieder erscheint. Siedendes Waffer oder
Baffer von 65° R. benimmt jedoch dem holze dauernd seine Leuchttraft, indem es daffelbe auslaugt; während sich unter frischem Waffer
bas Leuchten des holzes einen, manchmal auch zwei Tage erhielt.

In gesperrter Luft bort das Leuchten eber auf, als in nicht gesperrter, febrt aber nach dem Herausnehmen aus dem gesperrten Raume wieder gurud. Das Aufhören des Leuchtens im gesperrten Raume tann nicht auf Berzehrung des Sauerstoffgas beruben; benn ein zweites, in denfelben gesperrten Raum nachber hinzugebrachtes Stud Holz leuchtet dann noch eben so lange darin fort, als das erste.

Im Guerife'ichen Nacuum andert fich die Phosphorescenz des hole ges nicht mertlich; eben fo wenig in der Corricellischen Leere, wobei jedoch an bemerten, daß nicht vermieden werden tann, mit dem holze selbst Luft in den leeren Naum zu bringen; daber diese Bersuche nichts Entschedendes haben.

Soin Berfenten bes lendtenben holges in Sauerfto ff gas wirt bie Phospharesteng bidlig ober bidt entfheibeid verftartt, auch facint bie Bauer ber Phosphoresceng nicht besonders berfisteben vom berin eine Litägiges Berweilen bes tenchtenben, aber unter haulung, bulges im Sanetftöffgafe follen beffen Belumein nicht ber minbert \*).

Phubiten, foon nach bis is Ministen, in Salpetergas und South and Ministen, in Salpeter, in Salpetergas und South and South and Ministen, in Salpetergas und South auffrehreite und South auffrehreite.

Miter Beingeift, welcher Schlefpulvet zinbete, vertofic in Geln bes holges nach 26 bis 20 Minuten, unter Schwefelites 26 wef elitet bei 20 Min.; unter Olivendl nach 12 Stunden; unter Livelli and 12 Stunden; unter Onedfilber hielt er über 24 Stunden and 15 bis 2 Minuten in Salifaure nach 15 bis 2 Minuten; in Galifaure nach 15 bis 2 Minuten; in Califaure nach 15 bis 2 Minuten; in Glupeterfaure nach bis diklimiten; in flußfaurem Wasser nach 24 Min.; in toblens Wasser nach 60 Minuten. Werweilte das holz eine Stunde lang in bon erkern 4 Sauren, so tonnte es nimmermede hergestellt werden; wiede es aber gleich nach dem Verlöschen mit frischem Wasser abswerschen und an einen temperirten Ort bingelegt, so erholte es sie wieder, leuchtete aber nachsin weder so gut, noch so lange, als anderes, bieser Prode nicht unterworfenes.

Heber die Beränderungen, welche bas holz mitrend ber Phot phoresoenz felbft in feiner Beschaffenheit erleibet, bat heinrich foft gende Beobachtungen gemacht. Es wurden bazu Burzein angewands bie, aus ber Erbe genommen, noch gefund aussahen, ftets in einem maßig feuchten und temperirten Reller liegen blieben, von Beit zu Beit soch befeuchtet und so ihrer Phosphorescenz überlassen wurden.

Underthalb Fuß lange und 1 bis 2 Boll bide Spalten von ftarten Sanuenwurzeln find nach Berlauf von 8 Monaten durchaus troden, ohne mertlichen holzgeruch, von gelblicher, ins Rothe fpielender, Farbe, von geringer Cobaffon, die Fafern nicht nur leicht trennbar, fondern auch zerbrechlich, doch nicht in Staud zerreiblich (was nur von der Rinde gilt); vielmehr bleiben, beim Zerftudeln mit der hand, immet

<sup>\*)</sup> Faules Doly bemirft beutliche Berminderung bes Sauerftoffgafes und Erzeugung von toti. Bafe. Babricheinlich ift bie Berminderung beim leucht tenden, noch nicht gehörig faulen, holje nur fo gering, um nicht bemertt zu werden.

Partleen von Fafern, gleich ben Musteln bes thierischen Fleisches, belfemmen (etwa Jahrgange?). Der Bast ist schneeweiß; die Flachen
zwischen den angranzenden Jahrgangen sind etwas glanzend; das in
den Burzeln vorhandene harz hat alles Aledrige verloren, ist zwis
schen den Fingern zerreiblich und zeichnet sich durch den eigenthamtlis
chen harzgeruch taum mehr bemerkbar aus. In wurmstichigen holuns
gen besindet sich eine zwischen den Fingern zu sehr feinem Staub zers
reibliche Substanz, gleich dem vertrockneten Mart.

Baffer, in welchem sechs solche Spalten 48 Stunden lang bei 14° R. gelegen batten, erhielt eine sehr schone weingelbe Farbe, war durchaus ungetrübt, roch merklich und farbte Ladmustinctur, nach Berschiedenseit ber Sattigung, ziemlich schnell vom Schwachröthlichen bis ins Dunkelrothe. Gefunde, sehr trodne, holzspalten auf gleiche Art 60 Stunden lang in Basser gelegt, farbten das B. beinahe gar nicht und wirken auch auf die Ladmustinctur kaum bemerkbar. Mittelft der trodnen Destillation erhielt heinrich aus leuchtendem holze wenig Roblen-Basserstoffgas, nur einige Tropfen brenzliches Del; Essigsaure aber wie sonst.

Eleftrifches Verhalten bes holges. — ueber das eleftrifche Berhaiten einiger holgarten unter einander babe ich felbit einige Berfuche angestellt. Befaunt ift icon, bag Solg im feuchten Buftande Leis ter, im trodnen Dichtleiter ift, und zwar nimmt es im lettern Falle burd Reiben an Tuch ober Papier febr ftarte negative El. an. Um ju feben, wie fich mehrere Solgarten gegen einander verhielten, ließ ich mir von jeder drei runde, fenfrecht auf ben Buche glatt abgedrebte, Scheiben von gleichen Dimenfionen verfertigen, die ich erft in frifdem Buftande an einander rieb, fie an ifolirenden Sandgriffen von Gum= milact haltend. Es zeigte fic, daß abnliche Solzarten ihre Stelle in ber elettrifden Reihenfolge leicht verwechselten, im Allgemeinen aber bie bictern fcmerern ftete mehr nach der negativen Geite bin fielen, wie benn Chenhols fich ftete gegen alle übrigen von mir unterfuchten Solgarten negativ zeigte, worauf in ungefahrer Ordnung vom negative ften gum politipften folgten : Orange, Rirfcbaum, Riefer, lignum sanotum (Guajafbolg), Gide, Mabagoni, Oflaume - Linde, Aborn, Eller, Brafilienhols und hollunder folgten alebann, wechseiten aber ihre Stellen febr gegen einander; am positivften fcienen Birte, Beigbuche, Rothbuche und Budebaum gu fevn. Burben alle Scheiben bei glei: der Dfenwarme getrodnet, fo zeigten fie nach bem Erfalten feine gro: Bere Abanderung ber Reihenfolge, als auch ohnedem bei Prufung zu verfciedenen, felbit nabe liegenden, Beiten beobachtet wurden, fonft aber rudten getrodnete Scheiben, gegen andre frifche Scheiben beffelben Solges gepraft, in der el. Reibenfolge nach bem pofitiven Enbe

| Poliser fd<br>nach be |                      | Berhaltnig<br>bes                        | au ber 210                    | bes Einfages                  |                                      | Specifi.                         |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| e b. 200              | b. 100               | Einfages<br>jur<br>Ausbente<br>nach bem  | TO THE PARTY OF               | lach                          | Sehalt an Roblenftoff                | Regene                           |
| Breite b.             | Dide                 | Bolum.                                   | Berned.                       | Nau.                          | ÷- μ                                 | maffers                          |
| -                     |                      | L                                        | GE I                          |                               | TO THE                               | -                                |
| 44<br>44              | 22<br>22             | 1:0,527<br>1:0,527                       | 1:0,319                       | 1:0,386                       | 82,307<br>81,987                     | 0,249<br>0,243                   |
| 44                    | 22                   | 1:0,527                                  | 1:0,341                       | 1:0,168                       | 72,079                               | 0,162                            |
| 48                    | 24                   | 1:0,502                                  | 1:0,339                       | 1:0,212                       | 65,569                               | 0,264                            |
| 48                    | 24                   | 1:0,502                                  | 1:0,338                       | 1:0,194                       | 67,436                               | 0,254                            |
| 48                    | 24                   | 1 : 0,502                                | 1:0,337                       | 1:0,226                       | 72,994                               | 0,259                            |
| 48                    | 24                   | 1 : 0,502                                | E TE                          | 74                            | 80,161                               | 0,269                            |
| 44                    | 22                   | 1:0,527                                  | 1:0,327                       | 1:0,226                       | 61,391                               | 0,235                            |
| 58                    | 29                   | 1:0,426                                  | 1:0,312                       | 1 :0,204                      | 73,875                               | 0,184                            |
| 50<br>50<br>53        | 25<br>25<br>26       | 1:0,458<br>1:0,458<br>1:0,420            | 1:0,338<br>1:0,372<br>1:0,369 | 1:0,212<br>1:0,206<br>1:0,174 | 78,803<br>77,991<br>61,094           | 0,252<br>0,262<br>0,179          |
| 46                    | 23                   | 1:0,514                                  |                               |                               | 81,686                               | 0,246                            |
| 54                    | 27                   | 1:0,458                                  |                               | - 3                           | 64,099                               | 0,217                            |
| 52<br>52<br>56<br>48  | 26<br>26<br>28<br>24 | 1:0,452<br>1:0,465<br>1:0,421<br>1:0,493 |                               |                               | 69,009<br>60,829<br>50,686<br>69,628 | 0,204<br>0,211<br>0,190<br>0,218 |
| 50<br>50<br>56<br>46  | 25<br>25<br>28<br>23 | 1:0,472<br>1:0,472<br>1:0,425<br>1:0,514 | 1:0,367                       | 1:0,251                       | 68,819<br>60,256<br>53,345<br>69,094 | 0,210<br>0,217<br>0,196<br>0,242 |

Die leichten Hölzer enthalten nach Rumford noch weniger feste Ebeile und mehr Luft; so fand er durch das nämliche Berf., als so then angegeben worden, in einem Rub. Boll frischen Holzes, welches and ber Mitte einer, in vollem Bachsthum begriffenen jungen italischen, Pappel von 3 Boll Durchmesser genommen war, blos 0,24289 And. Boll feste Theile; 0,21880 Saft und folglich 0,53831 Aub. Boll Luft.

Rach Rumfords Berfuden find die Berhaltnismengen ber brei genannten Bestandtheile bes holges auch ju verschiedenen Sahreszeiten und in verschiedenen Theilen des namliches Baumes fehr verschieden, wie aus folgenden Resultaten erhellt:

feste Theile Saft Luft ....

- 1) \*) 0,25353 0,44549 0,30098 = 1 Enbifgoll;
  - 2) \*\*) 0,26489 0,36546 0,36965 == 1 Eubifzoll;

Hienach könnte man schließen, daß det Stamm eines Baumes im Binter mehr Saft enthalte, als im Sommer, was jedoch Bestätigung durch wiederholte Bersuche ersodert.

Aus folgenden Resultaten icheint ferner zu erhellen, daß das Solg. ein um fo größeres Berhaltniß an Saft gegen Luft enthalt, je weiter nach oben es aus dem Baume genommen wird:

feste Theile Saft Luft

- 1) †) 0,25388 0,47599 ·0,27013
- 2) ††) 0,25713 0,37358 0,33867
- 3) +++) 0,28775 0,37358 0,33867

Es fand sich nacher auch durch Untersuchung der Jahrtriede von diesem Baume und von andern, daß das junge jährige holz ein beträchtlich größeres spec. Gewicht bat, als das ältere; bei einer Eiche betrug es 1,16530; bei einem Ulmbaum 1,10540; auch sinken die von der Rinde und dem Mark befreiten Jahrtriebe im B. schnell zu Boben, mahrend von demselben Baume Stücke ältern holzes, auch wenn es ganz frisch und mit Saft gefällt ift, schwimmen.

Bufolge eines Berfuche, ber jedoch nicht forgfältig genug anges fellt werden tonnte, fand Rumford im Splint eines Ulmbaums et-

<sup>\*)</sup> holz aus der Mitte bes Stammes einer 25 bis 30 Jahr alten Linde 3 Buß über der Erde, am 20ften Jan. 1812 genommen.

<sup>\*\*)</sup> Dol; von einer ahnlichen Linde, am 8ten Gept. gefällt.

<sup>†)</sup> Dreijdhriges holy vom obern 1 Bon biden Theile eines Affes, ber mit brei Bon Dide 10 Schub über ber Erbe aus bem Stamme trat, genommen von ber am 8ten Sept, gefallten Linde.

<sup>11)</sup> Sol; vom untern Theile beffelben Mftes.

ttt) Dol; von einer 2 Boll ftarten Burgel berfelben Linde.

was weniger Holzsubstanz, als im Kernholz. Wenn bas gefallte holz einige Beit an freier Luft, gegen Regen geschüht, gelegen hat, so ven liert es zwar einen Theil feiner naturlichen Feuchtigfeit und permindent dabei seinen Umfang, allein teineswegs trodnet es ganz aus, und sein Wassergehalt ift nach dem Feuchtigteibszustande und der Temperatur der Luft selbst veranderlich.

Um zu bestimmen, wie groß mohl in verschiedenen Jahreszeiten ber Gehalt eines bios lufttrodnen holzes an Waser im Allgemeinen av zunehmen sep, ftellte Rumford mehrere Bersuche an, deren Detal wir bier angeben wollen.

Es wurden ju diesen Wersuchen die feinen hobelspane ber wer schiedenen holzarten zuerst, um sie besto sicherer auf gleiche Erodenheit zu bringen, zwei Stunden in Wasser gesotten, bann 24 Stunden in einem Ofen getrodnet bei einer ben Siedepunkt um ungefahr 50° F. überfteigenden hihe, hierauf genau gewogen und, am 1. Febr. 1812, 24 Stunden an freier Luft in einem großen Saale, wo die Rempwatur die Zeit über ungefahr 45 bis 46° F. war, liegen gelaffen. Folgende Lafel gewährt die Uebersicht des Erfolgs.

|                                                                                                             | S e w                                                                        | int                                                                           | In lettem i<br>halten alfo                                                    |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Polgeart.                                                                                                   | beim Her-<br>ausnehmen<br>aus bem<br>Ofen                                    | nach 24stün:<br>digem Lie-<br>gen an der<br>Luft.                             | trudnem<br>Polj.                                                              | n<br>Wa¶er.                                                                   |
| Pappel italische<br>Linde (Eischlerholz)<br>Linde (grunes Hold)<br>Buche<br>Birke<br>Lanne<br>Ulme<br>Eiche | Ørm.<br>8,58<br>5,28<br>5,39<br>7,02<br>4,41<br>5,41<br>5,87<br>6,46<br>4,76 | (9rm.<br>4,45<br>6,40<br>6,47<br>8,62<br>5,47<br>6,56<br>7,16<br>7,93<br>5,85 | 80,55<br>82,50<br>83,31<br>81,44<br>80,62<br>82,47<br>81,80<br>83,36<br>81,37 | 19,45<br>17,50<br>16,69<br>18,56<br>19,38<br>17,53<br>17,20<br>16,64<br>18,63 |

Durch stägiges Verweilen in dem Saale nahmen diese Solzer nicht merklich an Gewicht zu; wohl aber verminderte sich dieses, sobald die Temperatur des Saales über 46° F. stieg. Man kann also die angez gebenen Verhältnisse als den gewöhnlichen Zustand von Trockenheit im Winter in unserm Klima ansehen. Für den Sommer zeigt ihn die folzende Tasel; die angewandten Holzerten blieben nach dem Erocke

|                                         |                                         | ·                | • '        | ,      | !                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------|
|                                         |                                         |                  |            |        | - / t            |
| ichen                                   |                                         |                  |            |        |                  |
|                                         | 1.4                                     |                  |            |        | ·                |
|                                         | أ الخلق مي وود                          | •                | . 11       | k see  | 2 18724          |
| (14)                                    |                                         |                  | ٠.         |        | <b>.</b>         |
|                                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •              |            |        | 3                |
|                                         | . • •                                   | •                |            | •      | of the second    |
| 11                                      |                                         | !<br>:           | •          |        | •                |
| <b>#2300</b>                            |                                         |                  |            | 1      | 85.24,3          |
| ,0830<br>,0400                          | ·                                       |                  | 3,9        | 1 3000 | 101              |
| 1                                       | * * · · · · ·                           |                  |            |        | 3)               |
| 25200 T                                 | •                                       | · · · ·          | <i>)</i>   |        | 1 42.6           |
| _1150 ·                                 |                                         | ٠, ,             | :          | • •    |                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |                  | <u>:</u> · | •      | 1.30             |
| - 1                                     |                                         |                  | ٠.         |        | : :              |
|                                         |                                         | :                | ·          |        | · · · · · ·      |
| •,988 <b>0</b>                          |                                         |                  | 1 ,        |        |                  |
|                                         | 1                                       |                  |            | ٠.     | T think I .      |
| 7                                       | •                                       | · •              | , .<br>I   |        |                  |
|                                         | * .                                     |                  | •          | •      | S                |
| 1,4200<br>1,0180                        |                                         | 1. 1             | •          | 25 A   | 1 / / /          |
| ),0290: [.]                             | • • •                                   | • :              |            | •      | , t              |
| ),4610                                  |                                         |                  | 1          |        |                  |
| 0.0460                                  |                                         |                  |            |        | 1                |
| D,0050                                  |                                         |                  | 25.0       |        | 1.07.35.0        |
| 0,0130                                  | •                                       | i . <b>. : .</b> |            | 1. 6   | 0.000            |
| · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · ·                                     |                  | 0.525      | 1.3.50 |                  |
| _ 1                                     |                                         | 1                | i          | •      | •                |
|                                         | •                                       |                  | ;          |        |                  |
| <b>1,9920</b>                           |                                         |                  | 1          |        | المرورة والأ     |
|                                         |                                         | !                | 1          |        | ! '              |
| <b>S</b>                                |                                         |                  | i          |        |                  |
| 0223                                    |                                         | , ,              | ļ          |        |                  |
| 0125                                    | 30                                      | 0,4,306          | . • • •    | 1110,0 |                  |
| E                                       | 211111                                  |                  |            | 8200.0 | 101 <b>0,0</b> 1 |
| E .                                     |                                         |                  |            | ,      |                  |

ţ

fer Klima, ju bestimmen, last sich unmöglich bie barin enthaltene Bei sermenge jeden Tag im Jahre, und selbst ju jeder Stunde und Minnt, ausmitteln, wie es nothig ware, sondern piebt dazu einen wenige miblamen Weg, der dennoch zu so genügenden Resultaten führt, wie Gegenstand irgend zuläft. Da ein dicke Stud Holz, z. B. da starter Balten, sehr langsam und erst in 50 die 60 Jahren vollig aus trockuet, so darf man nur ein Stud aus dem Innern eines 80 die martrockuet, so darf man nur ein Stud aus dem Innern eines 80 die metrockuet, mm den Regen geschüht gewessenen, dien Baltens wetersuchen, um den Bustand des Holzes zu bestimmen, den man ableibend auseben tann.

Run fand Rumford 1 Eub. Boll Holz aus dem Innern eine bicken eichenen Baltens, aus einem über 150 Jahr alten Schieffe bi deffen Rieberreißung genommen, der, da er zum Zimmerwert gebört, gegen die Witterung geschütt gewesen war, bestromd aus 0,30794 festen Abeilen; 0,07186 Waffer; 0,08020 Luft; die mittlere Remp. des Zahres'zu Paris, wo das Schloß gestanden batte, ist ungefähr uize F. (121° C.). Es geht daraus hervor, daß unter den angegedemen standen so altes lange ausgetrochnetes Holz nie weniger als ungefihr 0,10 des Gewichts des Holzes Wasser enthalten fonne, und daß 1 En. Boll solchen Holzes über zu. Boll Luft enthalte: was sehr wohl mit den Resultaten in obigen Tabellen stimmt.

Wersuche mit Eschen= Linden= und Kirschaumholz zeigten Rumford, daß ein Anfang von Berkohlung des Holzes, indem man et bis zum Braunwerden trodnet, seine Anziehung zur Feuchtigkeit set vermindert. Durch ahnliche vergleichende Bersuche fand er, daß dat trodne Holz die Feuchtigkeit starter anziehe als die trodne Kohle.

Noch mogen einige Resultate von huth (in Gren R. J. III. 303) über bas Wasserabsorptionsvermogen verschiedener Holzer angestührt werden, wiewohl sie zu absoluten Bestimmungen nicht sehr taug-lich sind: benn unter troden ist in nachfolgender Tabelle der gewöhnliche lusttrodne Justand verstanden, unter naß der Zustand, in den dasselbe Holz durch 24 stündiges Liegen unter Wasser gebracht wurde.

| 2 rheint. duod. Enbifjon |     | 1 | hatte eingefo- |          |         |
|--------------------------|-----|---|----------------|----------|---------|
|                          |     |   | troden         | пав      | gen     |
| enbolz .                 |     |   | 170 Gran       | 236 Gran | 66 Gran |
| benbolz .                |     |   | 178 —          | 200 —    | 22 —    |
| enbola .                 | •   | • | 168 —          | 275 —    | 107 —   |
| ibbuchenholz             |     | • | 236 —          | 338 —    | 102 —   |
| aumenbolg"               | · • |   | 206 —          | 250 -    | 44 —    |
| rnbaumbola               |     |   | 201 —          | 266 —    | 55      |
| ißbaumholz               |     |   | 203            | 252 -    | 49 —    |
| aulbeerholz              | •   |   | 179 —          | 233 —    | 51 -    |
| ederbols .               |     |   | 191 —          | 264      | 03      |
| rt. Fliederholz          | i . | • | 272            | 305 —    | 88 —    |

Berhalten bes holges in ber Barme. — En ber Luft nlänglich erbist, entzundet fic bas holg, verbrennt leicht mit belr, an taltere Korpet Ru 6°) abfegender, Flamme, vertoblt fich, ib laft, vollftandig verbrannt, wenig Afce \*\*) gurud.

Barmequantitaten, welche die verschiedenen holgarten itwickeln. —

Die verschlebenen holzarten entwickeln bei ibrem Werbrennen unsleiche Warmequantitaten, über welche man die genauesten Bestimmungen durch Rumford, mittelst feines Calorimeters erbalten it, indem er unter ber Deffnung besselben Spane von ungefahr it, indem er unter ber Deffnung desselben Spane von ungefahr in. Dide, 6 Lin. Breite und 6 Boll Lange nach vorberiger Austrodeung so verbrannte, daß sie eine schone belle Flamme ohne den minsten Rauch noch Geruch und ohne einen merklichen Aschenruckstand ben.

Er verglich zuvorderft die Warmemengen, welche Birtenholz verschiedenen Buftanden entwidelt, wovon die Ergebniffe in folgens : Tabelle vereinigt find.

<sup>\*)</sup> Bon der Beichaffenheit bes Ruges wird nach Betrachtung bes holges iprochen werben.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Afde von vericiebenen holiarten wird nachher gefprocen erben.

|                                                                                                       |                   | 1 Ofund                      | e Pipe von.<br>Brennwitts<br>jipt werden:                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | Bahl bes Berfugs. | um 1º F.<br>Pfunde           | vom Seftie<br>bis jun<br>Siebpunk<br>Waser.                        |
| Sweifahriges Brennholz                                                                                | 1<br>2<br>8<br>4  | 5875<br>6261<br>•            | 82,448<br>82,844<br>84,804<br>84,881                               |
| Spane  Spane ble in einem Darrofen getrodnet und ftart gebraunt waren  Dergl. weniger ftart gebraunte | 8<br>9<br>10      | 7002<br><br>5614<br><br>5917 | 89,016<br>86,026<br>80,659<br>20,659<br>20,656<br>81,058<br>88,174 |

Bei Bergleichung ber Erfolge biefet 10 Berfuch geigt fic, bat ein bestimmtes Gewicht besselben Holges um so mehr Warme giebt, je trodner es ift. Indes fand Aumford die Berhaltnismengen berfelben in allen Bersuchen nabe gleich, wenn er die verhandene Ferchtigkeit bestimmte, und die Mengen der verbraunten Holgsubstanz berechnetes mit Ausnahme jedoch der drei letten Versuche, in welchen das Holz schon von seinen suchtigsten brennbarsten Cheilen durch Anfang der Vertoblung verloren hatte.

Die nachsiehende Cabelle nun enthalt die Resultate, burd Berbrennung von eilf verschiebenen Solgarten, in 43 Bersuchen gefunden:

|                     |            | •            |         |          |              |              |     |              |               |     |     |          |     |              |
|---------------------|------------|--------------|---------|----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
|                     |            |              |         |          |              |              |     |              |               |     |     |          |     |              |
|                     |            |              |         |          |              |              |     |              |               |     |     |          |     |              |
| _                   |            |              |         | _        |              |              | _   |              | _             |     |     | _        |     | ٠            |
| 167                 | 62         |              | 9       | 2        | 166          | 132          | 830 | 175          | 8             | 2   | 104 | 40       | 36  | 5            |
| -                   |            | -            | 7       | _        | <u></u>      |              | -   | -            |               | cł  |     | 8        | 61  | _            |
| <del>ن</del>        |            | -            | ÷       | ÷        | ÷            | 61           |     |              |               |     |     | 8        |     | -            |
| 8                   |            |              |         | 3        | <del>.</del> | _            | 7   | _            | $\overline{}$ | 6   | Ť   | 50       | 8   | 3            |
|                     | -2-        | 78           | _       | 픙        | 42           | <u>403</u>   | 30  | 5            | 97            | 픙   | ᇂ   |          | 00  | ~            |
| 12                  |            |              | 7       | 126      | -            | -            | 43  | 116          | 6             | #   | 119 | 1        | 2   | à            |
| 3 2 104 129         | 12         | 20           | 84      | 88       | 96           | 80           | 1   | œ            | 232           | 56  | 32  | 52       | 9   | 52           |
| =                   | ,          |              | =       | <u> </u> | 8            | =            | -   | <del>-</del> | _             | _   | -   |          |     | ~            |
| =                   |            |              |         |          |              |              |     | <u> </u>     |               | _   | _   |          |     |              |
| 8                   |            | *            | 6       | ÷        |              |              | _   | _            |               | 4   |     | 3        |     | <del>2</del> |
| ~<br>~              |            | 28           | <u></u> | _!_      |              | <u>~</u>     |     | Ξ            |               |     | 2   | <u>:</u> | _   | =            |
|                     |            | _  _         | _       | _        | 7            | 1            | L   |              | 7             | c1  | _   | =        | _   | _            |
| 52                  | 8          | 168          | 48      | 8        | 112          | 8            | 42  | 1961         | 48            | 128 | 0   |          | 124 | 116          |
| 3 170 17 20 2 1 152 |            | 3            |         |          |              |              | ~   |              | -             | _   |     | ٠,       |     | 5            |
| -:-                 |            | _            |         |          |              |              | _   | -            |               |     | _   | _        | _   |              |
| =                   | -=         | 3            |         |          | 2            |              |     |              |               | 65  |     | Ξ        | 52  | 6            |
| 7                   |            | =            | 득       | _        | 8,2          |              |     | <del>=</del> | 3,28          | #   | =   | +        | 7   | =            |
| =                   |            | -            | -       |          |              |              |     | _            | -             | _   | -   | 7        | =   | Ψ.           |
| 170                 | <b>_</b> 8 | •            | 15.7    | 97       | 88           | 245          | 53  | -            | 242           | 253 | 661 | 149      | 0   | 213          |
| 82                  | nc         | <del>-</del> | =       |          | 2            |              | _;  | -            | _             | 61  | -   | _        | _   | - 65         |
| 61                  |            | _            | -       | _        | _            | -            |     |              |               |     | CI  |          |     | _            |
| -                   | -          | -            | -       |          |              | ,            | 1   | -            |               | -   | ,   | •        | •   |              |
| 98                  |            | ~            | 6       | -        | 5            | <del>;</del> | ÷   | 48           | -6            | =   | ~   | 9        |     | 6            |
|                     |            | 11           | 2       | 0        | 9            | 4            | 1   | 24           | 4             | Ç   | 19  | લ        | 8   | -            |
| ~                   | _1         | 64           | m       | •        | 1            | 8            | 7   | 7            | က             | 3   | 2   | 3        | -   | က            |
| 64                  | 8          | 6            | 2       | 7        | 63           | ī            | -   | ~            | +             | ci  | 6   | -        | 7   | 60           |
| 2                   | 10         | 3            | m       | CI       | 67           | CÌ           | 64  | g            | 4             | 4   | 4   | -        | ~   | 35           |
| 142                 |            | =            | 4       | 25       | 33           | ç            | 33  | 80           | 6             | 2   | 2   | 35       | 7   | 75           |

1

•

| Soljatt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                               | Dr. bes Berfuchs.                            | Baffemenge, Die burch<br>Berbrenung von I hfund<br>vom Eispunft bie jum<br>Siedpunft erhigt werben |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                               | Nr.                                          | Pfunt.                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                               | 7 300                                        |                                                                                                    |
| annenholt, gemobulich trodues Gifchler                                                                                                                                                                                                                                               | rholz                                      |                               | 42                                           | 30,322                                                                                             |
| tannenhold, gewöhnlich trodues Eifchler<br>befal. in aut an ber Luft getrodne                                                                                                                                                                                                        | rholz<br>eten &                            | Spanen                        | 42                                           | 30,322                                                                                             |
| befgl. in gut an ber luft getrodne<br>befgl. fart auf einem Dfen getrod                                                                                                                                                                                                              | eten E                                     |                               | 42<br>43<br>44                               | 30,322<br>34,000<br>37,379                                                                         |
| befigl. fin gut an ber Luft getrodne<br>befigl. fart auf einem Ofen getrod<br>befigl. in einem Darrofen bis zum<br>ben getroduet<br>bekal. in biden Spanen, die viel                                                                                                                 | ten C<br>enet<br>Bra                       | unwer:                        | 43                                           | 34,000                                                                                             |
| defigl. in gut an der Luft getrodne<br>defigl. ftart auf einem Dien getrod<br>defigl. in einem Darrofen bis jum<br>den getroduet<br>defigl. in diden Spauen, die viell<br>rudliegen                                                                                                  | eten Cenet Bran                            | unwer:<br>ile zu:             | 43                                           | 34,000<br>37,379                                                                                   |
| befigl. in gut an ber Luft getrodne<br>defigl. ftart auf einem Dien getrod<br>defigl. in einem Darrofen bis jum<br>ben getroduet<br>befigl. in diden Spauen, die viell<br>rudliegen<br>dappelbolg, gewöhnlich trodues Tischler                                                       | eten Cenet Bran                            | unwer:<br>de zu:              | 43<br>44<br>45<br>46<br>47                   | 34,000<br>37,379<br>33,358                                                                         |
| defigl. in gut an der Lust getrodne defigl. start auf einem Dien getrod defigl. in einem Darrofen bis zum den getroduet. defigl. in diden Spanen, die viell rüdließen dappelholz, gewöhnlich trodues Tischler defigl. befigl. start auf einem O                                      | eten Cenet Bran                            | unwer:<br>de zu:              | 43<br>44<br>45<br>46<br>47                   | 34,000<br>37,379<br>33,358<br>28,695                                                               |
| deßgl. fin gut an der Lust getrodne deßgl. sart auf einem Ofen getrod deßgl. in einem Darrofen bis zum den getroduet.  deßgl. in diden Spanen, die viell rückließen dappelbolz, gewöhnlich trodnes Tischer deßgl. deßgl. sart auf einem Obagebuchenbolz, trodnes Tischerbolz         | eten Cenet Bran                            | unwer:<br>de zu:              | 43<br>44<br>45<br>46<br>47                   | 34,000<br>37,379<br>33,358<br>28,695<br>34,601                                                     |
| deßgl. fin gut an ber Luft getrodne deßgl. fatt auf einem Ofen getrod deßgl. in einem Darrofen bis zum ben getroduet. deßgl. in diden Spanen, die viell rückließen Dappelholz, gewöhnlich trodues Tischler deßgl. beßgl. fart auf einem Opagebuchenholz, trodues Tischlerbolz deßgl. | eten Cenet Bran                            | unwer:<br>de zu:              | 43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48             | 34,000<br>37,379<br>33,358<br>28,695<br>34,601<br>37,161                                           |
| deßgl. fin gut an der Lust getroche deßgl. start auf einem Ofen getroch deßgl. in einem Darrofen bis zum den getrocknet deßgl. in dicen Spanen, die viele rückließen deßgl. deßgl. deßgl. fart auf einem Oggebuchenholz, trochnes Tischlerbolz deßgl. deßgl. deßgl.                  | eten Ernet<br>Bran<br>Bran<br>bolg<br>bolg | unmer:<br>ble gu=             | 43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49       | 34,000<br>37,379<br>33,358<br>28,695<br>34,601<br>37,161<br>31,800                                 |
| deßgl. fin gut an ber Luft getrodne deßgl. fatt auf einem Ofen getrod deßgl. in einem Darrofen bis zum ben getroduet. deßgl. in diden Spanen, die viell rückließen Dappelholz, gewöhnlich trodues Tischler deßgl. beßgl. fart auf einem Opagebuchenholz, trodues Tischlerbolz deßgl. | eten Ernet<br>Bran<br>Bran<br>bolg<br>bolg | unwer:<br>ble gu=<br>etroduet | 43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 34,000<br>37,379<br>33,358<br>28,695<br>34,691<br>37,164<br>31,800<br>31,601                       |

Nach der vorliegenden Tafel gab sonach das, auf einem Ofen statt getrochnete, Lindenholz (Wers. 13 und 14) von allen geprüften Holzatten die meiste Wärme, namlich nach der Mittelzahl für 1 Pfund verbrannten Holzes 40,1315 Pfund auf 100° C. erhiptes Wasser. Run verloren 100 Theile icnes, auf dem Ofen getrochneten, Lindenholzes durch völlige Austrochnung in dem Darrofen noch 6,977 Wasser; die in dem Versuch erzeugte Wärme rührte demuach nur von 0,93023 Pfo. trochner Holzsuhstanz her, und 1 Pfund der letztern wurde also 43,141 Pfund Wasser auf 100° C. erhitt haben.

Auch Nau und hartig haben ausgedebnte Versuchereihen über bie Warmetraft ber verschiedenen holzarten befannt gemacht, die unsfireitig nicht so genau vergleichbare Resultate liefern, als die Rumfordichen, jedoch wegen ihrer größern Ausdehnung hier angeführt werben mögen.

Rau fouttete in zwei kleine kupferne Gefahe gleiche Mengen Baffer und Del. Beibe Fluffigkeiten hatten gleiche Temperaturen, und die Berfuche wurden bei möglicht gleicher Bitterung vorgenommen. Zwei Ungen 16 Gran holz wurden in kleine Studen zerfchnitten

mf einmal angelegt. Die Refultate bet fo gefundenen Betfuche n folgender Cabelle vereinigt \*).

| Namen           | be   |     | lies | 71  |       | 1   |            | unft      |
|-----------------|------|-----|------|-----|-------|-----|------------|-----------|
|                 |      |     |      |     | n     |     | Dels.      | Baffers,  |
| 9-              | T.   |     |      |     | 12    |     | ~          | 4 804     |
| caprea          | . 1  |     | 100  |     |       |     | Secunben.  |           |
| ilus hippocast  |      | •   | •    |     | •     |     | 240        | , 259     |
| lus alba .      | air. | •   |      | •   |       |     | 239        | 247       |
| s campestris    | •    | •   | •    | •   |       |     | 221        | 280       |
| s campeans      | *    |     | •    |     |       |     | 158        | 175       |
| europaea        | •    | •   |      |     |       |     | men und    | fam nicht |
| pseudo - plata  | nne  |     |      |     | . (9) |     |            | Sieben.   |
| cus robur       | щи   |     |      |     | • ,   |     | 200        | 214       |
| campestre       |      |     | •    |     | •     |     | 195        | 220       |
|                 |      | •   |      |     | ٠.    |     | 125        | 156       |
| ns nigra .      |      | •   |      | •   |       |     | 177        | 200       |
| lus avellana    |      |     | •    | •   |       |     | 133        | 159       |
| arenaria .      | •    | •   |      |     |       |     | 155        | 165       |
| us laburnum     |      |     |      |     |       |     | 155        | 167       |
| s larix .       |      |     |      | •   |       |     | 189        | 200       |
| perus virginian | ıa   |     |      |     |       |     | 106'       | 216       |
| inus betulus    |      |     |      | •   |       |     | 140        | 171       |
| ucus nigra      |      |     |      |     |       |     | (nicht gun | n Sieben' |
| nia pseudo - ac | acia |     |      |     |       |     | 130        | 135       |
| ga vulgaris     |      |     |      |     |       |     | 166        | 200       |
| mus frangula    |      |     |      |     |       |     | 147        | 159       |
| lus tremula     |      |     |      |     |       |     | 118        | 177       |
| nia catalpa     |      |     |      |     |       |     | 147        | . 214     |
| era tartarica   |      |     |      |     |       |     | 219        | 235       |
| ilus amelanch   | ier  |     |      |     |       |     | 128        | 152       |
| tschia chinen   | sis  |     |      |     |       |     | 130        | 170       |
| rubrum .        |      |     |      |     |       |     | 150        | - 161     |
| fragilis .      | -    |     | 200  |     | 35    |     | 110        | 117       |
| rnum opulus     |      |     |      | 5.4 |       | 1   | 152        | 183       |
| era nigra .     |      |     |      | A   |       | . 4 | 140        | 140       |
| caroliniana     | 2    |     |      |     | 20    |     | 150        | 170       |
| a trifoliata    | . 10 |     |      |     | 7     |     | 150        | 175       |
| a alba .        |      |     |      | 1   |       |     | 184        | 2 184     |
| thyphinum       |      | 150 |      |     |       |     | 179        | 184       |
| montana         |      |     |      |     |       |     | 127        | 213       |
| egus aria .     |      | 1   |      |     |       |     | 148        | 175       |
| us avium .      |      |     |      |     | •     |     | 125        | 146       |
| s alba          | •    |     |      |     | •     |     | 148        | 149       |
| lus italica     |      |     |      | •   | •     |     | 109        | 132       |

<sup>9)</sup> Unter Secunden ift in ber nachfolgenden Labelle bie Beit zu verfteben, ilder bie Bluffigfeit ine Sieben fam.

| Banes to                | t- Q. |      | is.   | n en<br>Min <b>i</b> | 2 1 2 <b>3 1</b> 1 | dunyt<br>es |
|-------------------------|-------|------|-------|----------------------|--------------------|-------------|
| Total district          |       | ,    | ·     |                      | Dels.              | Bafri       |
| 791                     |       |      | * ; , | ,                    | etunden            | Gecunde     |
| Amorpha frutitosa       |       |      |       | •                    | 141                | 159         |
| Pirme malue             |       |      |       |                      |                    | 100         |
| Sorbus aubuparia        | •     | •    | •     | •                    | 94                 | 176         |
| Prentir impilieté       |       | •    | •     | •                    | 145                | 172         |
| Rhus-canademets         | • *   | ••   | •     | • ' `                | 172                | 1 186       |
| Profess spinose 1       | •     | • *  | •     | ••                   | 184                | 195         |
| Positius niera          | •     | • '  | • '   |                      | 282                | 240         |
| Pizate picea            | ••    | • •  | • •   | . •                  | 168                | 188         |
| mahaleb                 | • .   | •    | •     | •                    | 170                | 216         |
| districe orientalis :   | •     | •    | • .   | • '                  | 100                | 168         |
| Finus sylvestris        | ٠     | į. • | •     | •                    | 140                | 284         |
| Robinia hispida         | 16.31 |      | •     | •                    | 167                | 167         |
| Selfa babylonica        | . 2   |      | •     | •                    | 118                | 125         |
| Rhus coriaria           |       |      | `• ·  | •.`                  | 100                | 244         |
| Rollinia caragana       |       | •    | • `   | •                    | 170                | 243         |
| Pirtis cydonia          | • 1   | ( •° | •     | •                    | 280                | 868         |
| Cettia occidentalis     | • .   | •    | •     | • ′                  | 172                | 186         |
| Balik viminalis         | • •   | • •  | • '   | •                    | 264                | 209         |
| Pirus-communis          | . •   | • '  | •     | •                    | 114                | 145         |
| Evonymus europaeus      |       | •    | •     | •                    | 126                | 259         |
| Rhaminus catarticus .   | •     | • .  | •     | • *                  | 170                | 194         |
| Spiraca opulifolia      | •     | •    | •     | • -                  | 150                | 184         |
| Bleditschia triacanthos | •     | •    | •     | . •                  | 205                | 268         |
| Betula alnus            | •     | •    | •     | •                    | 44                 | 201         |
| Ligustrum vulgare .     | •     | •    | •     | •                    |                    | 185         |
| Taxus baccata           | •     | •    | •     |                      |                    | 184         |

hartig nahm einen tupfernen Restel, welcher 12 Boll boch, im obern Durchmeffer 16, im untern aber 12 Boll weit und einem abgestuten Regel abnlich war, und ließ ihn, um den freien Luftzug abzubalten, in eine 40 Boll dide Mauer so setzen, daß er 10 Boll über bem herbe erhöht stand \*). Bei immer gleichem, oder doch nicht sehr mertlich verschiedenen, Barometerstand füllte er diesen Restel mit 45 Pfund immer gleich taltem Wasset beständig aus eben demselben Brunnen, und zündete die im grünen Bustand mit allen übrigen Erperimenten tiden (vergl. G. 248) gleich groß gewesene, jest volltommen darre Holgen wit immer gleich viel Strob an. Hierauf bemerkte er, 1) in welcher Beit das (Reaumursche) Thermometer am höchsten stand \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Schurloch mar 10 Bou breit und 6 Bou bod, und zwifchen Reffel und Maner, bem Schurloch gegenüber, ein Bugloch angebracht, bas fent recht in die Dobe ging.

<sup>\*\*)</sup> Dieß war jedesmal bann ber Jall, wenn die lette Flamme aufloderte,

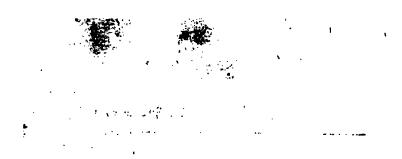

•

## Labellar

Dfu

. . . .

## ber Producte, welche mehrere &

Rame bet Doljes.

Beiße Birke (Betula alba L.)
Eine Klaster à 144 End. F. Kheinl. desseld. Holges kann daher geden 3311
Gemeine Buche (Fagus sylvatica)
Eine Klaster à 144 End. F. Kheinl. desseld. Holges kann daher geden 3712
Eine Klaster à 144 End. F. Kheinl. desseld. Hosseld.
Erosdidtrige kinde (Tilia grandisolia Hosseld.)
Eteineiche (Quercus Robur L.)
Eine Klaster à 144 End. F. Kheinl. desseld. Holges kann daher geden 382
Anibuche (Carpinus Betulus)
Eine Klaster à 144 End. F. Kheinl. desseld. Holges kann daher geden 382
Eine Klaster à 144 End. F. Kheinl. desseld. Holges kann daher geden 422
Emerine Esche (Fraxinus excelsior)
Rosselse Agenei (Aesculus Hippocastanum)
Lombardische Pappel (Populus alba L.)
Belse Beide (Salix alba)
Psalbwurzeln vom Sassalas
Khelirsche (Prunus Padus)
Rornelbaum (Corpus mascula)
Kreuzdorn (Rhannus catharcticus)
Eampescholz (Haematoxylon campechianum)
Erle (Alnus glutinosa Willd.)
Bacholber (Juniperus communis)
Beststanne (Pinus abies L.)
Eemeine Kleser (Pinus sylvestris)
Eine Klaster à 144 Eud. F. Kheinl. desseld. Holges kann daher geden 281
Eabedaum (Juniperus Sabiua)
Rotbkanne (Pinus picea L.)
Ktanzosendolf (Guajacum ossicinale)

berficht r trodenen Defillation liefern.

|                | Ein Both ber Bolgidure<br>fattiget an reinen baf.<br>Toblenfaurem Rali. | Die S demna einem guten gleid 1 Loti tein fohlen | Speifi<br>Opeifi<br>) 15 | Saure<br>pichte<br>reffigs<br>ovon<br>Gran<br>ifch<br>Rali | des   |       | enen                       | 5.0   | Bewich<br>ber<br>men ! |            | Menge ber et<br>haltenen Safi<br>nach Absonderung ber Rob<br>lenfaure durc<br>Kalfmilch. |      |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Lu.            | Gran.                                                                   | Pfund                                            | Loth.                    | Ωu.                                                        | Pfund | Lotb. | Qu.                        | Pfund | Loth                   | Qu.        | Eub. &.<br>Rheinl,                                                                       |      |  |
| 12 2           | 55                                                                      | 1                                                | 20                       | 25                                                         | -     | 2     | 3                          | -     | 7                      | 31         | 3                                                                                        | 311  |  |
| 2              | 55                                                                      | 5435                                             | 17                       | 2                                                          | 283   | 19    | -                          | 805   | 21                     | 1          | 10493                                                                                    | 596  |  |
| Ŧ              | 54                                                                      | 1                                                | 18                       | 24                                                         | -     | 3     | 1 4                        | -     | 7                      | 34         | 3                                                                                        | 490  |  |
| 2 2            | 54                                                                      | 5941                                             | 13                       | -                                                          | 358   | 28    | 14424242                   | 922   | 27                     | 1          | 12313                                                                                    | 636  |  |
| 2              | 50                                                                      | 1                                                | 16                       | 17                                                         | -     | 3     | 12                         | -     | 7                      | -          | 3                                                                                        | 1469 |  |
| 3              | 52                                                                      | 1                                                | 15                       | 23                                                         | -     | 3     | 32                         | -     | 7                      | 12         | 3                                                                                        | 603  |  |
| 3              | 50                                                                      | 1                                                | 13                       | 31                                                         | -     | 2     |                            | =     | 8                      | 11         | 3                                                                                        | 468  |  |
| _              | 50                                                                      | 5442                                             | 22                       | 22                                                         | 346   | 11    | 14                         | 994   | 17                     | -          | 12429                                                                                    | 288  |  |
| 22 12103042 31 | 50                                                                      | 1                                                | 13                       | 15                                                         | -     | 3     | 24                         | -     | 7                      | 2±         | 3                                                                                        | 418  |  |
| -              | 50                                                                      | 5960                                             | 30                       | -3                                                         | 467   | 18    | 2<br>31                    | 1000  | 25                     | _          | 13615                                                                                    | 1680 |  |
| _              | 44                                                                      | 1                                                | 12                       | -                                                          | -     | 2     | 34                         | -     | 7                      | 3          | 3                                                                                        | 618  |  |
| 32             | 41                                                                      | - 1                                              | 8                        | 219                                                        | -     | 3     | 1                          | -     | 7                      | -          | 3                                                                                        | 564  |  |
| 2              | 40                                                                      | 1                                                | 7                        | -                                                          | -     | 2     | 3                          | -     | 7                      | 2          | 3                                                                                        | 520  |  |
| 3              | 39                                                                      | 1                                                | 6                        | 12                                                         | -     | 2     | 21                         | -     | 7                      | 2          | 3                                                                                        | 543  |  |
| 4              | 37                                                                      | 1                                                | 4                        | 1141110                                                    | -     | 3     | 1                          | =     | 7                      | 2 min 2 mm | 3                                                                                        | 214  |  |
| 2              | 39                                                                      | 1                                                | 3                        | *                                                          | -     | 3     | 2                          | -     | 8                      | 2          | 2                                                                                        | 1710 |  |
| -              | 37                                                                      | 1                                                | 2                        | 225                                                        | -     | 3     | 12                         | -     | 6                      | 3          | 3                                                                                        | 651  |  |
| 3              | 35                                                                      | 1                                                | 2                        | 13                                                         | -     | 3     | 2 1114                     | 111   | 7                      | 4          | 3                                                                                        | 406  |  |
| 1              | 36                                                                      | 1                                                | 2                        | *                                                          | -     | 3     | 34                         | -     | 7                      | 1          | 3                                                                                        | 389  |  |
| - 1            | 34                                                                      | 1                                                | 2                        | -                                                          | -     | 2     | 3                          | -     | 7                      | 1          | 3                                                                                        | 513  |  |
| 14             | 35*                                                                     | 1                                                | 1                        | 17                                                         | -     | 2     | 34                         | -     | 7                      | 38         | 3                                                                                        | 580  |  |
| 3              | 30                                                                      | -                                                | 29                       | 13                                                         | -     | 3     | 1 1                        | -     | 7                      | 30448      | 3                                                                                        | 870  |  |
| 2              | 29                                                                      | -                                                | 26                       | 275<br>275                                                 | -     | 3     | 12                         | Ξ     | 7                      | 1          |                                                                                          | 1604 |  |
| 2 1 HANG       | 29                                                                      | -                                                | 25                       | 242                                                        | -     | 4     | 12                         | -     | 6                      | 31         | 4                                                                                        | 213  |  |
| 4              | 28                                                                      | -                                                | 25                       | 175                                                        | -     | 3     | 34<br>21<br>21<br>21<br>28 | -     | 6                      | 34         | 4                                                                                        | 66   |  |
| ž              | 28                                                                      | 2254                                             | 24                       | 2                                                          | 339   | 17    | 21                         | 617   | 27                     | 31         | 11508                                                                                    | 1476 |  |
| - !            | 27                                                                      | -                                                | 25                       |                                                            | -     | 3     | 22                         | -     | 7                      |            | 3                                                                                        | 1636 |  |
| 3              | 25                                                                      | -                                                | 21                       | 100                                                        | -     | 4     | 12                         | -     | 7                      | 2          | 4                                                                                        | 110  |  |
| 3              | 22                                                                      | -                                                | 17                       | itt.                                                       | -     | 5     | 1 4                        | -     | 8                      | 11         | 2                                                                                        | 1354 |  |

bis ber gange Inhalt bes Ofens verf. nung entweichenden Dampfe und : Art, wie bei der Thermolampe ber

Die Bertoblung in Meiler: soriebenen Bertoblung in halbver bei den erstern die Wände des Sausgeschichteter Holzbaufen wird nefen, Erde, Gestübe u. dergl. luft einer unbedeckt gelassenen Stelle gehörig um sich gegriffen bat, acher (Räume oder Rumme in die Decke stöft, das kener schweelet und so regieret, das werden.

Die Grubenvertoh! Tentheeres abnlich, in Gruben, ober mit Steinen, mausgemauert sind, ober ir fernen Resel, worin da lodern, aber immer di langfam hinabglimmt. den beinabe blos weich anwendet, wo man, leicht entgündliche: (Scholz Chem.).

Wer sich aus Berkohlungsansta! wird bas dahin — Stolhe gr. 150 ff. — 3. "Brunn. 1803. 1804. — W verkohlen; i

2) B balt ma tion thier Die zur rikder ! reitet, Berthe und leste Glieb bes negativen Endes ber ach scheinen, daß die Roble eine an sich mur durch den verändernden Einstuß der berabrückt; allein abgerechnet, daß die od glübend in die Leitungsstüssgeleit ges grüft, wegen des modisicirenden Einstusses icherstellung ihres elektromotorischen Bernick auch möglich, daß sie in diesem ganz fris sidaltende Berbindungen enthält. In der Regativität der Kohle mit großer Besdaß die Metalle durch Berbindung mit Kohle Spannungereihe herabgeruckt werden. So ist und Graphit, welcher sich als Kohlenstoffsachten läßt, gehört zu den negativsten Glies

Inifden Leitungevermogene und ihrer großen De geglübte Roble gur Errichtung galvanifchet ng mit Bint und feuchter Pappe, welche lettre mn, wenn man die eine Geite ber Roble bes Bilb. Unn. XII. 361); befondere aber mirtfam und Brugnatelli (Bilb. Unn. XVI. 89), bas nfen aus galvanifden Saulen gu bemirten, inbem en Dol mit einer Roblenicheibe bededt und bann aus mit einem Metallbraht ober Metallblattchen ingnatelli ift fein Metall ben Roblen in biefet abar, ausgenommen bie Amalgame, befonbers Gil. od find nicht alle Roblen gleich wirtfam. Die trode toblen, welche bei ber gerftorenben Deftill. vegetabilis B. ber Bengoe, ber Starte, bes Meble, gurudbleiben, tellt in biefem Bezug wirfungelos; mehrentheils zeige ie Roblen aus harten Solzern minder wirksam, als die Eintauchen in Galpeterf., Schwefelf., Galgi., Chlor, Mes Ralilauge verminbert nad Brugn. die gabigfeit, guns Toden, nicht; Gintauchen in Schwefelleberlofung bebt fie if. Bringt man Roble an ben Leitungebrabten einer Bolile an, welche burd Rlufffgfeiten gefchloffen werben, fo erfolgende demifde Beranderungen : ber jum positiven Pole Reftoff des gerfesten Baffere verbindet fic mit Roblenftoff welche, wenn bas Baffer in binreichenber Menge vor: Mein aufioft, um fo mehr, wenn es alfalifche Subftans 40.p), fonft aber fich gasformig enthindet (Brugua: m megativen Pole gebende Bafferftoff aber wird von

|              | 53 Peinbuden, Bell<br>53 Peinbuden,<br>54 Saatwelden,                          | 3# 966                                                   | 49 Ebeltannen,<br>50 Richten, Ba<br>51 Floten, Rei   |           | 47 Riefern, Reibeleb    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|              | Reibelhold von as Jahren<br>Baumbold von as Jahren<br>Reibelhold von as Jahren | ftzeit gebauene,<br>ie, unb im einge<br>am verbrangte hi | Reibelholz<br>Meibelholz<br>mbolz von<br>pelholz von | baltuiß . | leibeiwiz von so Jahren |
| A secondaria | bren                                                                           | offer.                                                   | 7en                                                  | •         | <b>Sehren nach</b> 35   |
| Milhitan     | 580                                                                            |                                                          | 5555                                                 |           | 53 2                    |
|              | f9 ca ca                                                                       |                                                          | 4444                                                 | •         | <b>*</b> **             |
| <b></b>      | 200                                                                            |                                                          | <b>2</b> 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 1         | 15                      |
|              | £ 8 £ 2                                                                        |                                                          | 51<br>52                                             | ı         | ÷                       |
|              | 446                                                                            |                                                          | <b>CD</b> CD <b>F</b> D CD                           | •         | <b>co</b> co            |
|              | 110                                                                            | <del> </del>                                             | 1201                                                 | 1.        | 11                      |
|              | elenie                                                                         | , A.                                                     | क्षांच्यां <b>क्षां</b> च्यांक<br>८४ ६५ ८५ ६६        | 1         | NO NO                   |
|              | oh-olushi                                                                      |                                                          |                                                      | <u> </u>  |                         |

,

Pritte Spalte ber folgemen Aabelle); — 2) welches dieser bichte bermometerstand war (vierte Spalte); — 3) wie lange es bis me Erloschen ber Koblen bauerte (fünfte Spalte); — 4) wie E Wasser nach 12 Stunden durch die Berdunstung abgegangen war echte Spalte); — 5) wie viel die rückleibenden Kohlen wogen Lebente Spalte); — 8) wie viel die Aschwog (achte Spalte).

Producte bes Holzes in der Hige. — Bei der troduen Deft. warzt fic das holz, ohne zu famelzen, fic zu erweichen, aufzubldem ober zu trummen, und liefert nach Prouft und Stolde toblenf. as, Koblenstofforpdgas, Koblenwasserstoffgas, Holzessig (brenzlichen olzessiggeist enthaltend), brenzliches Del und eine schwarze, leicht versennliche, Roble von unveränderter Gestalt und Textur, aber von versngertem Umfang.

Bei Erhipung unter ftartem Drud erhielt James Sall ans agefpanen von Tannenbol; (fo wie aus Leber und Sorn) eine, ber teintoble abnliche, Roble.

Stolbe hat die verschiedenen Berbaltnifmengen ber Producte, elde man burch tr. Deft. aus Solz erhalt, einer speciellen Unterschung unterworfen. Seine hierüber erhaltenen Resultate finden fich beiftebender Tabelle vereinigt.

Da es barauf antommt, ju wiffen, unter welchen Umftanden biefe lefultate erhalten wurden, weil fie fich in ber That mit ben Umftansen anbern, und ba fur abnliche Untersuchungen ein gleiches Berfahsen dienen taun, fo werden wir die Art, wie Stolhe hiebei ju Berte ing, umftanblich befchreiben.

Die Umftande, auf die man vorzüglich biebei fein Augenmert gut ichen bat, find: 1) einen Apparat anzuwenden, der jede Zerftreuung er Producte möglich verhindert; 2) die Holzarten in einem möglicht Ichen Zustande des Wachsthums anzuwenden; 3) alle zu prüfenden biger auf einen gleichen Grad der Trodenheit zu bringen, und 4) web Sättigung mit reinem bas. this. Rali den Gehalt des Deftillats. Effigiaure zu bestimmen. Diesen Erfordernissen suche Stolbe folgende Weise zu genügen:

1) Der Upparat bestand in einer, im freien Feuer liegenden eifer2 Retorte, woran eine vier Fuß lange blecherne Robre luftbicht ansletet war. Sie reichte in die eine Deffnung einer glasernen Entsbungestasche, aus deren zweiten eine abuliche Robre in eine gleiche
iche überging. Aus der zweiten Deffnung dieser Flasche wurden

to das Flammenfener aufhorte, blieb das Thermometer fteben und fant' merflic.

burd eine getrammte Robre die luftarin Producte unter d einer pneumatifden Banne geleitet, und bort burd Schutteln mild die Roblenfaute von dem Roblenwasserstoffgase und ben orobgafe getrennt. Unfangs murbe immer ein fehr gelindes geben, und biefes ftufenweife bis wm beftigften Gluben verfte porgugliche Anfmertfamteit murbe darauf verwandt, daß ft Ribbren ale die vorgelegten Flaschen burch talte naffe Tucher erhalten wurden, weil ohne diefe Borfict, vorzüglich im An Overation, ein bedeuteuder Theil an Gaure und noch meh mit ben entweichenden Luftarten fortgeriffen wirb. verbuten tann man diefes jedoch auch bei aller Borfict nicht mit ben Luftarten gefcuttelte Raltmild enthalt ftete etwas ( und brengliches Del. Daber rubrt es auch, daß man beim aller Borfichtsmaßregeln vom Pfunde Solg nur 24 bis 25 ! und tropfbare fluffige Producte erbalt, und das Reblende b Bewicht ber luftformigen Stoffe nicht vollfommen gebect mir

- 2) und 3) Um ber zweiten und britten Forderung zu wurden alle inlandischen Holzarten (also von den in der Lal Beichneten, nur das Sassaffafras =, Campeche = und Franzosenho nommen) Ende Januars gesammelt, und nur ein Theil de Kammies völlig gesunder und ausgewachsener Baume dazu an Diese wurden in kleine Wurfel geschnitten und der Einwirku Warme von 30° R. so lange ausgesetzt, die sie nichts mehr an verloren; in diesem Justande gewogen und in die Retorte gettl
- 4) Jur Erfüllung der vierten Forderung murde die Sa bem Dele durch ein feuchtes Filtrum getrennt, ihr Gewicht b und dann ein Loth mit reinen, durch Verbreunung des Werhaltenen, baf. fohlenfauren Kali zur Bestimmung ihrer St füttigt.

Wie die beigefügte Tabelle lehrt, sowankt die Menge vo saure (d. i. verdunnte Essigl., welche brengt. Del und brengt. siggesift gelost halt, vergt. Mep. I. 146), welche von einem Pfunde is schehenen Hölzer zu erhalten ist, zwischen 11 Loth 3 Quentchen Loth, d. i. zwischen 36,72 und 46,87 p. E. Jedoch ist schon trachtung der reinen Holzsafer (Nev. I. 814) angegeben werden, da man dem Holze durch W. und Alsohol alles Ausziehbare möglich zogen hat, dann die so gereinigte Holzsafer von allen Holzarter p. E. oder 15 Loth Holzs. vom Pfunde liesert, die sich jedoch be hölzern und Nadelhölzern von verschiedener Starke zeigt. Dan lich die Harze bei der trochnen Destillation weit weniger S. i wicht geben, als die Holzsafer, so ist auch leicht erklärlich, war den harzigsten Hölzern ein geringeres Gewicht Säure gebildet

|   | ස                         |
|---|---------------------------|
|   | 알                         |
|   | ≅.                        |
|   | reines                    |
|   | 3.                        |
|   | ₹.                        |
|   | 8                         |
|   | ~                         |
|   | ₩                         |
|   | •                         |
|   | und trodines brennbares ( |
| • | 2                         |
|   | 3                         |
|   | 3                         |
|   | æ                         |
|   | ₹                         |
|   | 2                         |
|   | Ξ                         |
|   | 2                         |
|   | 3                         |
|   | Ö                         |
|   | <b>(2)</b>                |
|   | ğ                         |
|   | <b>\$</b>                 |
|   | <u>~</u>                  |
|   | Ħ                         |
|   | Ħ                         |
|   | <b></b>                   |
|   | ٠.                        |
|   | Š                         |
|   | <del>-</del>              |
|   | bei oo                    |
|   |                           |
|   | M                         |
|   | -                         |
|   | Ξ                         |
|   | Ġ                         |
|   | L. und 76                 |
|   | 6                         |
|   | (9                        |
|   | 3                         |
|   | <b>Ξ</b> .                |
|   | 昱                         |
|   | <b>3</b>                  |
|   | ri.                       |
|   | Centimeter Drud           |
|   | $\Xi$                     |
|   | 5                         |
|   | ;_                        |
|   |                           |

| 100 Litres des Gas   Bestandtheile des Gas t |                  |                          | 100 Litre                                                | 100 Litres bes Gas | Beftanbtheile bes Bas in | tanbtheile bes Gas   | # II         | R Hade  |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------|
|                                              | Sp. Gem. Gewicht | Bewicht                  |                                                          |                    |                          |                      | 1            | enthal  |
| Cryalten                                     | (bas ber atm. &. | von 1 fi                 | (bas ber von 1 li- erforbern atin. &. tre in von Srfigas | Grand usbrafas     | Stam:                    | Gram.                | Grami 100 Et | ten in  |
|                                              | [6]<br>1 9;      | [est). Grammen.          | Berbrennung                                              | - B                |                          |                      | men.         | eres de |
|                                              |                  |                          |                                                          |                    |                          |                      |              | Bittes  |
| gwei Des fA. ju Anfang ber erften Dpe-       |                  | -                        |                                                          | !                  |                          |                      |              |         |
| uationen ration                              | 0,46168          | 0,59791                  | 80,88 21176                                              |                    |                          | 38,28                | 13,55        | 11,78   |
| the All On On But bouldham                   | 0,4000           | 0,01004 1100             | 2                                                        |                    | 40,00                    | 20,00                | 200          | 2       |
| alig vers D. Bu Anfang ber zweiten Opes      | 0,25121          | 0,32554                  | 0,32534 64,50 -                                          | 28,35              | 44,60                    | 28/10                | 27/30        | 10,44   |
| reter ration                                 | 0,46090          | 0,59807                  | 0,59807  89,56 -                                         | 60,26              |                          | 34,00                | 14,36        | 8,71    |
| Bei Berfehung von Wafferdampfen burch,       | 0,18083          | 0,23453                  | 61,95                                                    | 17,12              | 37,39                    | 22,91                | 39,70        | 7,9     |
| in einer Effe geglubte, Roble, welche in     |                  |                          |                                                          |                    |                          |                      |              |         |
| einer Porcellanrobre glubend erhalten        |                  |                          |                                                          |                    | :                        | :                    | 3            |         |
| But Coris to claim angula maritage           | H 0,25940        | 0,33592                  | 59,70                                                    | 28,79              | 43,91                    | 33,61                | 22,48        | - 6,9   |
|                                              | 0.18916          | 0.24518 73.47            | 78.47                                                    | 3                  | 19.49                    | 10.61                | 39.90        | 7.1     |
| d Berses H. Kampferdamps.                    | 0,30858          | 0,30858   0,40077  85,04 | 85,02                                                    | 38,0               |                          | 25,35   26,02   11,6 | 26,02        | 11,6    |
| ing pon ~ I. Deibanpf                        | 0.34857          | 0,45135                  | 2<br>1                                                   | 15,87              | 52,09                    |                      | 23,88        | 1,3     |
|                                              | H Aberes         |                          | 4-4-4                                                    |                    |                          |                      |              | -       |

art es and herrühren mag, last, namlich ungefahr 48,83 p. C. — Da Bersuch hierüber wurde so angestellt, daß 100 Theile der nachstehenden holgarten in dunnen, volltommen ausgetrockneten, Spanen in Glasch lindern, welche mit ventilartigen Deckeln verschloffen waren, die zwaden Gasarten Ausgang, aber keinen Eingang verstatteten, der hise in nes Darrofens so lange ausgeseht wurden, die sich bei wiederholm Prüfung teine Verminderung des Gewichts der Gefase mehr zeigt, was 4 Tage und Nachte Zeit ersoderte. Die Kohle betrug in In deenten:

von Pappelholz 43,57

- Linbenhols 43,59
- Cannenholz 44,18
- Abornholz 142,23
  - Ulmenbols 43,27
  - Cichenhola 43,00; im Mittel 43,33.

Bemertenswerth ift, daß fich in einigen biefer Berfuche, befondert bei Cannenholz, eine bitumenartige Materie erzeugt hatte. Diefelbe hatte fich an ber innern Flache bes Glasbedels verdichtet und war dann in großen Eropfen an der Band bes Cylinders herabgelaufen, war bart und bruchig, von duntelgelber Farbe, weber in fiedendem Bruch in fiedendem Alfohol, aber langfam in Schwefeldtber auflöslich.

Daffelbe Resultar, bag namlich verschiedene holgarten unter gle den Umftanden erbitt, ziemlich gleiche Quantitaten Roble laffen, gel auch aus den Refultaten der vorbin beigefügten Cabelle von Stolbe bervor .. Sier betrug im Mittel die gurudgebliebene Roble von 1 Pfund bei 30° R. getrodneten holges allerdings nur 7,147 Loth, b. i. 22,33 p. C., mitbin fast blos die Salfte ber Roble, welche Rumford bei feinen Berfuchen erhielt. Indeß wird diefer Umftand leicht baraus er: tlarlich, bag überhaupt bei jeder Bertohlung bes Solges, wie fie and vorgenommen werden moge, ein Theil bes Roblenftoffs gasformig mit BBfft. und Stft. aus dem Solze fortgebt, fo daß felbft Rumford nicht die gange Menge Rhifts, welche bas Solg enthält, im Rach ftande erhielt, wie fich aus ber Bergleichung mit dem Rhlftgehalt ber holgfafer, ber nach Bay : Luffac und Thenard (in der bei 100°C. getrodneten) 51,45 bis 52,53 p. C. betragt, ergiebt. Die weit rafchent und stärkere Verkohlungshiße nun, welche Stolge anwandte, mußte nothwendig die Verfluchtigung einer weit größern Menge Rhift. mit fic fubren, ale im Rumford'icen Berluche.

Die Resultate von Karften (Unterf. über die fohligen Substam gen des Mineralreichs, S. 25) bienen diesen Betrachtungen noch vollends zur Bestätigung, wie aus folgender Tabelle erbellt, worin sie fich vereinigt finden. Das holz ward im Justande von hobelspanen venbet, welche mehrere Tage lang in einer Temp. von 12° ble
R. vollfommen lufttroden geworben waren. Der Afdengebalt
burch fehr forgfältiges Einafchern ber Roble unter ber Muffel
Probirofens bestimmt und das Gewicht ber Afde von bem bet
in Abgug gebracht.

| 10 Ehelle von folgenden holgerten geben : |             | bei langfamer<br>Bertoblung. |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                           | Roble Wiche | Lobie Alde.                  |
| es Cichenbola                             | 16.890.15   | 25,45 0,45                   |
| Eichenhola .                              |             | 25,60 0,11                   |
| es Rothbuchenhols (Fagus sylvatica) .     |             | 25,50 0,375                  |
| Rothbuchenbola                            |             | 25,75 0,4                    |
| :6 Beifbudenhols (Carpinus Betulus)       |             | 24,90 0,32                   |
| Beigbuchenholz                            | 13,30,0,35  |                              |
| es Erlenbola                              | 14,10 0,35  |                              |
| Erlenbols                                 | 14,900,40   |                              |
| es Birtenbola                             | 12,800,25   |                              |
| Birfenbolg .                              |             | 24,40 0,30                   |
| es Kichtenhols (Pinus picea)              | 14,10 0,15  |                              |
| Kichtenbolz                               |             | 24,85 0,15                   |
| es Cannenholy (Pinus abies)               |             | 27,50 0,225                  |
| Cannenholz                                | 15,10 0,25  |                              |
| es Riefernholz (Pinus sylvestris) .       | 15,400,12   | 25,95 0,12                   |
| Riefernholz                               | 13,60 0,15  | 25,80 0,15                   |
| nbolz                                     | 12,900,40   | 24,200,40                    |
| instrob                                   | 13,100,30   | 24,30 0,30                   |
| von Farrenfraut                           | 14,25 2,75  | 25,20 2,75                   |
| tengel                                    | 12,95 1,70  | 24,75 1,70                   |
| nbold, welches über 100 Jahre in einer    |             |                              |
| ibe als Stempel gestanden, aber sich      |             | i i                          |
| erhalten hatte                            | 12,15       | 25,10                        |

sehr umfassend sind die von Werned uber bie holzvertoblung ellten Untersuchungen, beren Resultate wir bier ebenfalls, tabels jusammengestellt, folgen laffen, verglichen mit ben Resultaten, au erhielt \*). Die holzer, welche zu den Versuchen gewählt n, waren zuvor in mog lich st volltommen trodnen Buverfest sworden. Die vorleste Spalte bezieht sich auf den Gerer gewonnenen Koble an wirtlichem Kohlenstoff, zu besten Ausung folgendermaßen versahren wurde.

ine bestimmte Menge (3 Loth und 212 Richtpfennigstheilden) auf dofte gereinigter Salpeter wurden in einen hiniduglich großen en glübenden Tiegel eingetragen, und wenn ber Salpeter vollen glübend mar, nach und nach eine willabrliche, boch aber im-

Das Gewicht barin ift Rollnifches ober MartiGewicht,

## II. higfraft ber Stangenholstohlen.

| Poliforten.                          | Bolumen ber Robien. | Gewicht<br>ber<br>Roblen.        | Bett bis jum Schliff best Effens. | 2866 Cub. Boll Roblen<br>erzeugen eine Dige bon |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                                    | par.<br>Eub. 3.     | Richtpfen,<br>nigstheil,<br>den. | Min.                              | Graben<br>F.                                    |
| 1) Roblen von 35jahr. Bus denftangen | 2796                | 1617207                          | 58                                | 1639                                            |
| 2) Bon 40idbr. Gidenftangen          | 2987                | 2000000                          | 60                                | 1484                                            |
| 3) Bon 25jabr. Efdenftangen          | 2708                | 1170000                          | 56                                | 1753                                            |
| 4) Bon 25jabr. Birfenftangen         | 3036                | 1859237                          | 60                                | 1460                                            |
| 5) Bon Boidbr. Abornftang.           | 2810                | 1709382                          | 55                                | 1720                                            |
| 6) Bon Boidbr. Dagbolberft. *)       | 2789                | 1674000                          | 55                                | 1733                                            |
| 7) Bon 25jabr. Ulmenftangen          | 3138                | 1476321                          | 56                                | 1522                                            |
| 8) Bon 25fabr. Afpenftangen          | 8680                | 1700000                          | 71                                | 1017                                            |
| 9) Bon 25jábr. Palmweideuft.         | 8574                | 1674000                          | . 70                              | 1063                                            |

#### III. Digfraft ber Rohlen von geflößtem Solj.

| Roblenforten.   | Bolumen ber Roblen.                                                  | Gewicht<br>ber<br>Kohlen.                                                                       | Beit bis jum Bluß bes<br>Eifens.                   | 2866 Enb. Boff Roble erzeugen eine Dife bon                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 | par.<br>Eub. 3.                                                      | Richtspfen.<br>nigtheil.<br>den                                                                 | Min.                                               | Graben<br>F.                                                      |
| 1) Buchenfohlen | 3437<br>3684<br>3300<br>3400<br>3336<br>3526<br>3360<br>3820<br>8856 | 1635213<br>1913581<br>1898688<br>1795882<br>1099693<br>1849982<br>1399569<br>1721402<br>1735096 | 66<br>73<br>65<br>70<br>66<br>71<br>66<br>77<br>78 | 1172<br>989<br>1239<br>1117<br>1206<br>1062<br>1199<br>904<br>884 |

<sup>\*)</sup> Acer campestre Linn,

|      | trhaltnif bes Einfages<br>ju der Ausbente nach<br>bem Gewicht.<br>- Ramen ber ni<br>Rach |         | <b>Gehalt</b> an<br>Rohlenstoff | Regenz |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|
|      |                                                                                          | erned.  | 92 a u.                         |        | waffers |
| . 1  | Die Buche, Fagus                                                                         |         | -                               | ~~ ~   | //2 22. |
| . 1  | Stammbols, 120id                                                                         | 0,336   | 1:0,335                         | 79,914 | 0,224   |
|      | Baumreidel , 50jat                                                                       |         |                                 | 80,327 | 0,239   |
| . 1  | Stange, 30jabr.                                                                          |         |                                 | 80,897 | 0,229   |
|      | Stammbols, 12014                                                                         |         |                                 | 78,768 | 0,239   |
|      | Baumreidel: Stan                                                                         | 1       |                                 | 80 327 | 0,271   |
|      | Mitboli .                                                                                |         |                                 | 71,479 | 0/203   |
| 2    | Eraubeneiche, C                                                                          | امدما   | 4 4 0 002                       | 72,871 | 0,255   |
|      | Stammbolz, 23014                                                                         | 0,340   | 1:0,207                         | 73,291 | 0,285   |
| -    | Baumreidel, 80jal                                                                        | 1       |                                 | 75,002 | 0,272   |
| - 1  | Stangenbolz, 351al                                                                       | 0.246   | 1:0,207                         | 71,321 | 0,284   |
|      | Stammbols, 200jal; Baumreibel, 80jal                                                     | 0/340   | 1.0/201                         | 71,496 | 0,294   |
| - 1  | Stangenholz, 35jal                                                                       |         |                                 | 72,347 | 0,307   |
|      | Altholi                                                                                  |         | . 1                             | 67,266 | 0,227   |
| 3    | Stieleiche, Quera                                                                        |         |                                 |        |         |
| •    | Stammbols , 200jal                                                                       |         |                                 | 72,221 | 0,244   |
|      | Baumreidel, 80jab                                                                        |         |                                 | 73,106 | 0,281   |
|      | Stangenbolg, 40jd                                                                        |         |                                 | 78 573 | 0,270   |
| •    | Stammbolg, 230jal                                                                        |         |                                 | 71,891 | 0,273   |
|      | Stangenholz, 25ja                                                                        |         |                                 | 72,000 | 0,293   |
|      | Aftholy.                                                                                 |         |                                 | 67,063 | 0,214   |
| 4    | Sainbuche, Carpit                                                                        |         |                                 |        |         |
|      | Stammbolg, 100id                                                                         | 0,316   | 1:0,196                         | 82,981 | 0,268   |
|      | Baumreibel, 50jab                                                                        |         |                                 | 82,019 | 0,264   |
| i    | Stangenbolz, Bojál                                                                       | 1       |                                 | 83,112 | 0,255   |
|      | Stammbolg, 90jabi                                                                        | 1       |                                 | 82,639 | 0,275   |
|      | Stangenholz, 35jal                                                                       |         | ۱ .                             | 82,513 | 0,251   |
| - 1  | aftbolg.                                                                                 |         |                                 | 69,993 | 0,218   |
| 5    | Birte, Betulus albi                                                                      | . A SEE | 1:0,152                         | 73,016 | 0,249   |
| 4    | Stammbolg, 70jab                                                                         | . 0,000 | 1.0,100                         | 73,909 | 0,231   |
|      | Baumreidel, 35jab                                                                        |         |                                 | 73,142 | 0,230   |
| - 1  | Stangenbolz, 25jal                                                                       |         | ·                               | 78,209 | 0,248   |
| 1    | Stammbolz, 65jábl                                                                        |         | i                               | 72.813 | 0,242   |
| . !  | Baumreidel, 35jab                                                                        |         |                                 | 72,999 | 0,192   |
|      | Ctangenbolz, 30jál<br><b>Aborn,</b> Acer pseud                                           |         |                                 | •      | 1       |
| •    | Etammbolg, 100jal                                                                        | 0,835   | 1:0,127                         | 82,981 | 0,268   |
| - 1  | Baumreibel, 40jabi                                                                       |         | ,                               | 81,831 | 0,239   |
| 1    | Etangenbols, 25ja                                                                        |         |                                 | 81,887 | 0,249   |
| -, l | Gine Fravinue ex                                                                         |         |                                 |        |         |
| 7    | Stammbolz, 80jab                                                                         | 0,339   | 1:0,208                         | 81,481 | 0,225   |
|      | Baumreibel , 45jabi                                                                      |         |                                 | 82,018 | 0,267   |
|      | Stangenholz, 25jab                                                                       |         | 1                               | 82,008 | 0,270   |
|      |                                                                                          | •       |                                 |        |         |

| Solger fd<br>nad be |          | Berhaltniß Berhaltnif des Einfages ju der Ausbeute nach Ginfages Dem Gewicht. |                      | ju ber Ausbente nach |                       |  |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| e b. 200            | b. 100   | Einfages<br>gur<br>Ausbeute<br>nach bem                                       | dem Gewicht.<br>Nach |                      | Gehalt an Kohlenftoff |  |
| Breite              | Dide     | Belum.                                                                        | Berned.              | Nau.                 |                       |  |
| 46                  | 23       | 1: 0,512                                                                      | 1:0,339              | 1:0,208              | 66,450                |  |
| 44                  | 22 22    | 1:0,527                                                                       | 75.0                 | 3 -                  | 67,321<br>66,839      |  |
| 48                  | 24       | 1:0,496                                                                       | STATE OF             | 15000                | 60,497                |  |
| 50                  | 25       | 1:0,480                                                                       | 11100                | 100                  | 61,102                |  |
| 50                  | 25       | 1 ; 0,480                                                                     | THE LO               | 6752.537             | 66,979                |  |
| 46                  | 23       | 1 : 0,515                                                                     | 1:0,338              | 1: 0,052             | 77/381                |  |
| 46                  | 23       | 1: 0,515                                                                      |                      | A THE                | 72,789                |  |
| 44                  | 22       | 1: 0,527                                                                      | 2000                 | PATE AT              | 82,307                |  |
| 56                  | 1 28     | 1:0,442                                                                       | 1:0,325              | 1:0,154              | 44,434                |  |
| 57                  | 28       | 1:0,434                                                                       | 3.1.00               | 0015)                | 47,042                |  |
| 56                  | 28       | 1:0,442                                                                       |                      | The late             | 50,497                |  |
| 56                  | 28       | 1:0,442                                                                       | 1:0,395              | 1:0,194              | 50,886                |  |
| 56                  | 28       | 1:0,442                                                                       | 4-2                  | 1000                 | 52,262                |  |
| 54                  | 27       | 1 : 0,458                                                                     |                      |                      | 54,343                |  |
| 54                  | 27       | 1: 0,458                                                                      | -                    |                      | 61,237                |  |
| 54                  | 27       | 1 : 0,458                                                                     |                      | 000                  | 58,173                |  |
| 54                  | 27       | 1:0,458                                                                       | 13. 1                |                      | 58,461                |  |
| 54                  | 27       | 1: 0,458                                                                      | 1:0,337              | 1:0,153              | 58,173                |  |
| 54                  | 27       | 1: 0,458                                                                      |                      | 100                  | 57,992                |  |
| 50                  | 25       | 1: 0,487                                                                      | 0. 9                 |                      | 62.576                |  |
| 50                  | 25<br>28 | 1:0,487                                                                       |                      |                      | 61,587                |  |
| 1                   |          |                                                                               |                      |                      | 1                     |  |
| 42                  | 21       | 1:0,545                                                                       | 1:0,312              | 1:0,021              | 66,915                |  |
| **                  | 22       | 1: 0,527                                                                      | 100                  |                      | 71,487                |  |
| 48                  | 24       | 1: 0,502                                                                      | 1:0,334              | 1:0,163              | 80,077                |  |
| 50                  | 25       | 1: 0,487                                                                      |                      |                      | 79,492                |  |
| 46                  | 23       | 1 : 0,514                                                                     | 1: 378               | 1;0,184              | 79,683                |  |
| 46                  | 23       | 1:0,514                                                                       |                      | , +1A.               | 80,171                |  |

|   | Berfuche über bas Berf<br>und Strauchhöljer, we<br>denen, und theils in<br>nen Buftande | ju der An<br>dem E | des Einfages<br>sbeute nach<br>sewicht. | Gehalt an<br>Rohlenstoff. | dem bee<br>Regens |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|   | , ,                                                                                     | Werned.            | Nau.                                    |                           | waffers           |
|   | Buche.                                                                                  |                    |                                         |                           |                   |
|   | Stammbolg, 110iat                                                                       | 1:0,367            | 1:0,251                                 | 78,009                    | 0,239             |
| Ì | Stammbold , 120idt<br>Stangenhold , 30jab                                               |                    |                                         | 70,759                    | 0,259             |
| ı | Stieleiche.                                                                             |                    |                                         | 74,187                    | 0,210             |
| Ì | Stammbols, 200jab                                                                       | ·                  |                                         | 66,696                    | 0,283             |
|   | Stammboll, 180jab                                                                       |                    |                                         | 60,958                    | 0,283             |
|   | Stangenholz, 35jab                                                                      |                    |                                         | 60,936                    | 0,266             |
|   | Sainbuche.                                                                              |                    |                                         | !                         |                   |
|   | Stammbolz, 90jah                                                                        |                    | ł                                       | 80,111                    | 0,286             |
|   | Stammholz, 100jáh<br>Birke.                                                             | 1                  | 1                                       | 79,992                    | 0,304             |
| į | Stammbols, 70jabr                                                                       |                    | 1                                       | 70,318                    | 0,258             |
|   | Siefer.                                                                                 | . `                | 1                                       | 10,010                    | 0,230             |
| ١ | Stammbolg, 110jab                                                                       |                    | l ·                                     | 72,891                    | 0.272             |
|   | Stammbols, 100jab                                                                       |                    | ì                                       | 70,781                    | 0,291             |
|   | 6/ficte.                                                                                | ì                  | }                                       | i ·                       | 1                 |
|   | Stammbolz, 100jab                                                                       |                    | }                                       | 63,051                    | 0,246             |
|   | Stammbolz, 120jab                                                                       | ı                  | ļ.                                      | 60,995                    | 0,268             |
| • | Beißtanne. Stammbols, 100jáb                                                            | '                  |                                         | 62,998                    | 0,290             |
|   | # HI HI V 13 / 100   N U                                                                | l                  | · ·                                     | 60,104                    | 0,811             |

### mannes and the Lang & a b eil fe

uber ben Gehalt verschiedener holzarten an Afd.
Gehalt an auflöslichen und unauflöslichen T

| Rummer, jur Be-<br>geichnung bes<br>Brennmaterials | Quantitat ber er-<br>haltenen Afche | Gehalt ber Afche<br>an auftoblichen Be-<br>ftanbtheilen | Geh<br>an Be |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Transa na mana an                                  | Cars Library Co.                    | 0,189                                                   | 110          |
| (0)                                                | 0,0265                              | 0,172                                                   | 5.30         |
| 310 001 (3)                                        | 0,0300                              | 0,160                                                   | 2.58         |
| in all (4) bridge                                  | 0,0330                              | 0,155                                                   | W. J.        |
| (5)                                                | 0,0250                              | 0,120                                                   | -50,         |
| (6)                                                | 0,0600                              | 0,050                                                   | LP 110       |
| H2219 (7)                                          | 0,0500                              | 0,108                                                   | 0.10         |
| 17 m (8) 2 mm                                      | 0,0160                              | 0,160                                                   | 153          |
| mm (9)                                             | 0,0164                              | 0,315                                                   | 66.18        |
| (10)                                               | 0,0170                              | 0,190                                                   | OF LE        |
| (11)                                               | 0,0157                              | 0,154                                                   | 173          |
| (12)                                               | A SHORT SEEDING SAFETY              | 0,189                                                   | 110          |
| (13)                                               | 0,0160                              | 0,150                                                   | 25314        |
| (14)                                               | -                                   | 0,250                                                   | 1            |
| (15)                                               | -                                   | 0,096                                                   |              |
| (16)                                               | -                                   | 0,075                                                   |              |
| (17)                                               | -                                   | -                                                       |              |
| (18)                                               | 0,0100                              | 0,160                                                   |              |
| (19)                                               | 0,0125                              | 0,315                                                   | 1            |
| (20)                                               | H-2                                 | 0,146                                                   |              |
| (21)                                               | -                                   | 0,188                                                   |              |
| (22)                                               | -                                   | 0,257                                                   |              |
| (23)                                               | 0,0083                              | 0,500                                                   |              |
| (24)                                               | 0,0124                              | 0,136                                                   | 17           |
| (25)                                               | 0,0440                              | 0,090                                                   |              |
| (26)                                               | 0,1500                              | 0,042                                                   | 1            |
| (27)                                               | _                                   | 0,290                                                   |              |
| (28)                                               |                                     | 0,123                                                   | 1            |

paunstein fiel, so daß sie das lette Glied des negativen Endes der be bildete. Es wurde hienach scheinen, daß die Rohle eine an sich positive Substanz sep, die nur durch den verändernden Einstuß der inach dem negativen Ende herabrückt; allein abgerechnet, daß die siche, wo eine Roble noch glübend in die Leitungsstüssisseitet wird, in der man sie prüft, wegen des modiscirenden Einstusses Lemperatur nicht zur Sichersbellung ihres elektromotorischen Berntusses dienen können, so ist auch möglich, daß sie in diesem ganz frieru Justande noch wasserstoffhaltende Berbindungen enthält. In der all Bontet auf eine große Negativität der Roble mit großer Bestimtheit der Umstand, daß die Metalle durch Berbindung mit Roble win der galvanischen Spannungsreihe herabgerückt werden. So ist negativer als Eisen; und Graphit, welcher sich als Kohlenstoff nur wenig Eisen betrachten läßt, gehört zu den negativsten Slies der Reibe.

Bermoge ihres elettrifden Leitungevermogens und ihrer großen gativitat eignet fich die geglubte Roble gur Errichtung galvanifchet alen burd Schichtung mit Bint und feuchter Pappe, welche lettre n auch weglaffen fann, wenn man die eine Geite ber Roble bes dtet (Enrtet in Gilb. Unn. XII. 361); befondere aber mirtfam fe nad Eurtet und Brugnatelli (Bilb. Ann. XVI. 89), bas bvorioden von Kunken-aus galvanischen Saulen zu bewirken, indem a mamilio ben einen Dol mit einer Roblenfcheibe bedect und bann w anbern Bole aus mit einem Metallbrabt ober Metallblatten Rach Brugnatelli ift fein Metall ben Roblen in diefet benfchaft vergleichbar, ausgenommen bie Amalgame, befonders Gils imalgam. Jeboch find nicht alle Roblen gleich wirtfam. Die troce mund barten Roblen, welche bei ber gerftorenben Deftill. vegetabilis Theile, j. B. der Bengoe, der Starte, des Meble, guradbleiben, brugnatelli in biefem Bezug wirfungslos; mehrentheils zeige d auch bie Roblen aus harten Solzern minder wirtfam, als bie eicen. Eintauchen in Salpeterf., Schwefelf., Salzs., Chlor, Aes Mleobol, Ralilauge vermindert nach Brugn. die Fähigleit, Funa Bervorzuloden, nicht; Eintauchen in Schwefelleberlofung hebt fie gang auf. Bringt man Roble an ben Leitungebrahten einer Bolfen Saule an, welche burch Fluffigfeiten geschloffen werben, fo er: en fich folgende demifche Beranderungen : der jum positiven Pole be Sauerftoff bes gerfesten Baffers verbindet fic mit Roblenftoff Boblenfaure, welche, wenn bas Baffer in hinreichender Menge vor-\_\_\_ ift, fic darin auftoft, um fo mehr, wenn es altalifde Gubftani enthalt (Davy), fonft aber fich gasformig entbindet (Brugna: Ili); ber jum negativen Pole gebende Bafferftoff aber wird von

bee Kehn erf bis 30 plusm gewisen: Grade abfpebint, morauf Entbindung von :EdeSchfioff, der aber teinen Sobienfoff in fei Innin entbille am negativen Hole hoginus ?).

sia Die Roble, welche fc am nogativen hole mit Baffer famingett bat (bubyoganifirte Loble), bat nach Bafferlandingett bat (bubyoganifirte angenommen; denn fle verhält freifostin gegen andre, diefem Proces nicht materworfen ge Arbien.

weingt man die Koble in troduem Buftende in den Krei fote wirtemen galpanischen Batteria, die zur Erzeugung außer Abet Migegrade fidig ift, so nermag fie dahurch geschwolzen, gigetigt zu werden, ohne souft eine Beränderung dabei zu erlei Wirtung der Marme. — Nach der Erfahrung vor voruse ift die geglähte Soble ein guter, die ungeglühte ein stadtmeleiter.

Wenn die in ben Rothglabbige entftandene Roble in versche Gefaten weiß geglabt mird, entwidelt fie brennbare Gasanter hamptiächlich Aohlenstofforphaas), nimmt hiebei oft an Umfang Pictigleit au, und gewinnt nach Davy oft eine solche Hatte, Glas rigt.

Werben gemeine ungeglübte Holzlohlen ber trodinen Deft unterworfen, so entbinden fle (weil fie immemetwas Waffer, Watm. Luft enthalten) neben tobleus. Gas ein breundares Gasge welches von Garthollet als orpdirtes Koblenwssigas bezeichne (wahrscheinlich Gemeng in veränderlichen Verhältnissen von Khij gas, dierzeugendem Gas, Shimssigas, Wistgas und Stickel) zwar nach Wood bouse und Berthollet in der Art, daß di dindung des this. Gases sich vom Ansange der Deft. immer mehr dert, während die des kreundaren Gases im Verhältnis dageginimmt.

In nachftebender Tabelle find die Resultate vereinigt, welche thollet (Gilb. Ann. XXXIV. 402) über das (vom this. Gas fonderte) brennbare Gasgempig in verschiedenen Beiten der in Destillation gemeiner Roble erhalten bat, mit Beifügung bes Berfehung von Rampferdampf und Delbampf erhaltenen.

<sup>9</sup> Davy in Gilb. Unn. VII. 1965. Brngnatelli in Gilb. XXIII. 212.

Bergl, Dann in Gilb. ann. XXXV. 435. XXXVI. 18 Chilbren eige III. 304. - Gilliman in Schweigg. 3. R. R. D

| 20          |
|-------------|
| 8111        |
| ilig reines |
| 300         |
| =           |
| g unb       |
|             |
| ğ           |
| trodines    |
| Ę           |
| 三           |
| ar          |
| ennbares (  |
| 9           |
| 88          |
| 3           |
| EU.         |
| ••.         |
| ē.          |
| 00          |
| bei oo E.   |
| unb         |
| 76          |
| S<br>S      |
| Ē.          |
| #CÉ         |
| entimeter D |
| Oruđ.       |
|             |

19

| Des (A. 31 Anfang der ersten Open ine bef bet of the bef bet bef bet of the bef bet bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 Littes bes Gas 100 Schandtheile des Gas 100 Serfandtheile des Gas 100 Serfandtheile des Grammen Absch. Gram: Grammen 100 Grammen Geie erforden gerbernung men. Weiten Gram: Gram |
| Litres des Gas   Toestandigelle des ( figas   Toestandigelle des ( 100 Srammen   100 S |
| 76 Eentimetter Dr    Destandtheile bes   100 Grammen   100 |
| erter Or<br>brille bes (<br>Brammen<br>Gram:<br>men.<br>10,611<br>22,911<br>22,911<br>22,911<br>22,911<br>22,911<br>22,911<br>22,911<br>22,911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

de on er über Pfangenanalnfe.

# II. higtraft ber Stangenholstohlen.

| Polissorten.                                                                                                                                                                                                      | Bolumen ber Roblen.                                  | Gewicht<br>ber<br>Roblen.                                      | Bett bis jum Schluß bes Eifens.              | 2866 Cub. Boll Roblen<br>erzeugen eine Dige bon              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| X                                                                                                                                                                                                                 | par.<br>Eub. 3.                                      | Richtpfen-<br>nigstheil.<br>den.                               | Min.                                         | Graben<br>F.                                                 |
| 1) Kohlen von 35idhr. Buschenstangen 2) Bon 40idbr. Eichenstangen 3) Bon 25idbr. Eichenstangen 4) Bon 25idbr. Birfenstangen 5) Bon 30idbr. Ubornstang. 6) Bon 30idbr. Wabbolberst. *) 7) Bon 25idbr. Ulmenstangen | 2796<br>2987<br>2708<br>3036<br>2810<br>2789<br>3138 | 1617207<br>2000000<br>1170000<br>1859237<br>1709382<br>1674000 | 58<br>60<br>56<br>60<br>55<br>55<br>56<br>71 | 1639<br>1484<br>1753<br>1460<br>1720<br>1733<br>1522<br>1017 |
| 3) Bon 25jabr. Ufpenftangen<br>9) Bon 25jabr. Palmweibenft.                                                                                                                                                       | 3138<br>8680<br>8574                                 | 1700000<br>1674000                                             | 71 70                                        |                                                              |

### III. Digfraft ber Roblen von geflößtem Solg

| indication in   |                                                                      | 77. B. I.                                                                                       |                                                    |                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Roblenforten.   | Bolumen ber Roblen.                                                  | Gewicht<br>der<br>Kohlen.                                                                       | Beit bis jum Bluf bes Eifens.                      | 2866 Enb. Boff Robie erjeugen eine Dife bon                       |
|                 | par.<br>Eub. 3.                                                      | Richtspfen.<br>nigtheil.<br>den                                                                 | Min.                                               | Graben<br>F.                                                      |
| 1) Buchenfoblen | 3437<br>3684<br>3300<br>3400<br>3336<br>3526<br>3560<br>3820<br>8856 | 1635213<br>1913581<br>1898688<br>1795882<br>1099693<br>1849982<br>1399569<br>1721402<br>1735096 | 66<br>73<br>65<br>70<br>66<br>71<br>66<br>77<br>78 | 1172<br>989<br>1239<br>1117<br>1206<br>1062<br>1199<br>904<br>884 |

<sup>\*)</sup> Acer campestre Linn.

Ausbeute der verschiedenen Holzarten von Roble. dir sprechen hierüber nicht von Neuem, da schon beim Holze die Rede Won gewesen ist.

Mbforptionsvermogen ber Roble. — Die Roble ift in unMehter Gestalt in allen Flusseiten unaust.; dagegen nimmt sie viele
beste theils vermoge ihrer Porosität und hiedurch vermittelten capillal Anglebung, theils vermoge chemischer Berwaudtschaft in sich auf,
namentlich Gasarten, Dampfe, Riechstoffe, Farbstoffe und faulige

Man fic aus Gehlers physit. Worterb. Art. Abforption, ober man sich aus Gehlers physit. Worterb. Art. Absorption, ober mainer Uedersehung des Thenarbichen Lehrbuchs I. S. 282 aus- belehren. Die Hauptrefultate darüber sollen turz wiederbolt mit hinzufügung aussuhrlicherer Data über die Absorption Bafferddupfen durch Aoble. — Bon der Absorption fauliger Stoffe die Kohle ist im Rep. II. S. 489 hinlanglich gehandelt worden.

mifarbenden Eigenschaften ber Roble aber sollen nachber aussuber betrachtet werden.

Die Absorptionsgröße ber Gasarten burd Roble richtet sich nach Baffenheit ber Gasarten und ber Roble selbst, nach Druc, Teme Sum, Beimengung anderer Gasarten oder Gegenwart von Fiussigen, Gie nimmt zu mit dem Druc und ist im luftleeren Raume f. \*); sie nimmt ab mit der Warme, und bei 100° C. findet teins Orption mehr, Statt. Rommt die mit einem Gase gesättigte Roble einem zweiten Gase in Berührung, so entwidelt sie immer (wenn be demische Berb. beider Statt sindet) einen Theil des erstern und bent einen Theil des legtern auf. Auch Gegenwart von Wasser Der Roble vermindert in den meisten Kallen die Absorption der Gase.

Die Gegenwart bes einen Gases begünstigt nach Sauffure's tuchen hausig die Absorption des andern, in so fern, als z. B. mit iczas oder toll. Gas gesättigte Roble in Sauerstoffgas gedracht ir von den erstern Gasarten bei sich behålt, und mehr an Sauerskas verschluckt, als es der Fall seyn mußte, wenn man annahme, Theil der Roble fattige sich biedei mit dem einen Gase, und der deil mit dem andern. Aehnlich verhalt sich die mit dem Sauerskas gesättigte Roble gegen Wassertoffgas.

Last man Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, oder Sauerstoffgas retidgas zugleich von der Roble absorbiren, so erzeugt sich doch ft nach langer Beit tein Wasser oder Salpetersaure darin.

<sup>\*)</sup> Indem hier, fo wie bei 100° C. bas abforbirte Gas vielmehr ent-



|                        | nach<br>1 Ecg. | nech<br>3 Eag. | nach<br>8 Xag. | noch<br>30 Eeg. | durch Eintauchen<br>in tropfbares<br>Waffer. |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| toble { Richt geglühte | 0,176          | 0,235          | 0,236          | 0,235           | 752,94                                       |
| Geglühte               | 0,153          | 0,230          | 0,230          | 0,235           | 482,08                                       |
| toble { Micht geglühte | 0,058.         | 0,082          | 0,082          | 0,119           | 77,24                                        |
| Geglühte               | 0,021          | 0,040          | 0,058          | <b>0,094</b>    | 45,98                                        |

- ber festen Spalte findet fic jugleich angegeben, wie viel 100 diefer Roblen durch einen verlängerten Aufenthalt unter tropfe B. an Gewicht junahmen. Gepulvert absorbirten bie Kohlen : Wafferdunft, als im gangen Buftange.
- au bat folgende Bestimmungen über die Gewichtszunahme bet Roble vieler Hölzer binnen 24 Stunden in ber Atmosphäre ges Bugleich ist in der folgenden Epbelle das Gewicht Holzes and, von welchen das gegebene Gewicht Kohle gewonnen wurde.

| men ber Solzer,     | Sewicht bes<br>Poljes, | Gewicht ber<br>frifchen Kohle. | Gewicht des<br>Kohle nach<br>24 Stunben. |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| ·                   | Grane.                 | Stane.                         | Grane.                                   |
| ubrum               | 4385                   | 780                            | 820                                      |
| ampestre.           | 5333                   | 2145                           | 1209                                     |
| seudo - platanus    | 5565                   | 1030                           | 1080                                     |
| legundo             | 5600                   | 1145                           | 1158                                     |
| latanoides          | 3550                   | 608                            | 630                                      |
| us hippocastanum    | 4330                   | 775                            | 822                                      |
| ha fruticosa        | 1960                   | 540                            | 557                                      |
| alba                | 5430                   | 905                            | 945                                      |
| alnus               | 4081                   | 630                            | 680                                      |
| ia catalpa          | 2580                   | 580                            | 620                                      |
| is vulgaris         | 650                    | 210                            | 226                                      |
| us aria             | 3600                   | 587                            | 600                                      |
| as Betulus          | 5930                   | 1160                           | 1170                                     |
| us oxyacantha .     | 5930                   | 1260                           | 1290                                     |
| s avellana          | 5670                   | 950                            | 1000                                     |
| laburnum            | 5490                   | 1200                           | 1240                                     |
| mascula             | 7400                   | 1310                           | 1330                                     |
| arborescens .       | 4260                   | 995                            | 1065                                     |
| nus europaeus .     | 3780                   | 871                            | 960                                      |
| castanea            | 9600                   | 1770                           | 1800                                     |
| sylvatica           | 3870                   | 1300                           | 1370                                     |
| us excelsior        | 6900                   | 1230                           | 1280                                     |
| arica               | 2208                   | 545                            | 574                                      |
| chia chinensis      | 4480                   | 960                            | 1000                                     |
| schia triacanthos . | 2408                   | 490                            | 210                                      |

| Ramen ber Solger.                  | Gewicht bes Poljes. | Gewicht ber<br>frifden Roble. | Gewicht ber<br>Kohle nach<br>24 Stunden, |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| allegi, was a second               | Grane.              | Grane.                        | Grant.                                   |
| Hedera helix                       | 8990                | 710                           | 726                                      |
| Juglans regia                      | 5897                | 1100                          | 1110                                     |
| Juniperus virginiana               | 5530                | 1015                          | 1100                                     |
| Juniperus communis .               | 7000                | 1350                          | 1375                                     |
| Ligustrum vulgare                  | 8000                | 600                           | 650                                      |
| Liriodendron tulipif.              | 1595                | 331                           | 337                                      |
| Louicera tatarica                  | 5400                | 1080                          | 1110                                     |
| Louicera pyrenaica                 | 2900                | 690                           | 720                                      |
| Mespilus americana                 | 2435                | 488                           | 514                                      |
| Morus alba                         | 3160                | 790                           | 845                                      |
| Prunus mahaleb                     | 2011                | 420                           | 456                                      |
| Prunus avium                       | 5130                | 1000                          | 1080                                     |
| Ptelea trifoliata                  | 1130                | 660                           | 720                                      |
| Populus italica                    | 2120                | 470                           | 510                                      |
| Populus tremula                    | E. 4560             | 609                           | 965                                      |
| Philadelphus coron                 | 2000                | 370                           | 450                                      |
| Pyrus malus                        | 4470                | 908                           | 925                                      |
| Prunus spinosa                     | 3460                | 780                           | 820                                      |
| Populus nigra                      | 2730                | 490                           | 570                                      |
| Platanus orientalis                | 3120 _              | 593                           | 690                                      |
| Pinus picea                        | 2460                | 428                           | 450                                      |
| Pinus sylvestris                   | 3445                | 730                           | 790                                      |
| Pinus montana<br>Pinus larix rubra | 668                 | 760                           | 800                                      |
| Pinus abies alba                   | 980                 | 257                           | 275                                      |
| rigida                             | 2550                | 661                           | 720                                      |
| taeda                              | 2380                | 488                           | 507                                      |
| Pinus larix alba                   | 520<br>1416         | 98                            | 115                                      |
| Pinus larix                        | 5850.               | 330                           | 110                                      |
| Pinus strobus                      | 4261                | 1210                          | 1265                                     |
| Quercus robur                      | 6770                | 1027                          | 1080                                     |
| Rhus canadensis                    | 5070                | 1400                          | 1460                                     |
| Rhus coriaria                      | 2280                | 1060                          | 1130                                     |
| Rhus thyphinum                     | 2880                | 375<br>850                    | 437                                      |
| Rhamnus frangula                   | 2740                | 560                           | 860<br>580                               |
| Robinia caragana                   | 2730                | 550                           | 590                                      |
| Robinia hispida                    | 4370                | 890                           | 970                                      |
| Robinia pseudo - acacia            | 4270                | 890                           | 963                                      |
| Rhanmus catharticus .              | 3755                | 840                           | 895                                      |
| Rhamnus frangula                   | 2725                | 580                           | 608                                      |
| Spiraea opulifolium .              | 4422                | 1110                          | 1157                                     |
| Syringa vulgaris                   | 3025                | 604                           | 667                                      |
| Salix alba                         | 4340                | 665                           | 720                                      |
| Salix fragilis                     | 2050                | 380                           | 420                                      |
| Staphylea trifoliata               | 5100                | 698                           | 754                                      |
| Salix habylonica                   | 3400                | 560                           | 578                                      |
| Sambucus nigra                     | 4320                | 920                           | 980                                      |
| Tilia americana                    | 2050                | 330                           | 360                                      |
| Tilia caroliniana                  | 2270                | 330                           | 490                                      |

| : Ramen ber Dolger.        | Semicht bes<br>Poljes. | Gewicht der<br>frifchen Kohle. | Gewicht ber<br>Roble nach<br>24 Stunden |  |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                            | Grane.                 | Grane.                         | Grane.                                  |  |
| exus baccata               | 3740                   | 780                            | 860                                     |  |
| lmus campestris            | 6670                   | 850                            | 1440                                    |  |
| iburnum opulus             | 1920                   | 423 .                          | 450                                     |  |
| itie hederacea             | 5010                   | 1110                           | 1202                                    |  |
| Lanthoxylum clava Herculis | 1100                   | 400                            | 450                                     |  |

Einwirtung demifder Agentien. — Eblorgas vernandelt fich in Berührung mit glübender Roble in Salgf., Some fel n Sowefelwfiff, und Sowefelthift., welches auf dem Bafferstoffgealt ber Roble berubt.

Rach den Bersuchen Proust's entzündet rauchende Salpeset. frischgeglühte Holz, Korte, Weinsteine, hirchbornole, Saffore who ausgeglühten Rienruß bei der gewöhnlichen Temp. mit lebe aftem Zuntensprüben und mit Flamme. hat die Roble schon einen Lag gelegen, so verpufft sie wegen aufgesogener Feuchtigkeit nicht mehr. den ft beobachtete aber, daß auch bei frisch geglühter Roble die Werende manchmal durchaus nicht gelangen; so entzündet sich die gepule vette Roble nicht, wenn man die Salveters, mitten auf das Pulver sießt; läst man sie bingegen an der Fläche des Gefäßes, worin sich siese besindet, hinabsießen, so erfolgt die Verpussung schnell von der Stelle aus, wo Saure und Roble zusammentommen. (Proust in Gehen J. VI. 376).

Berdunte Salpeterf. loft die Roble bei langerm Rocen uns

Bufammenfehung. — Die Jusammensehung der vegetabilis ihen Roble wurde icon oben im Allgemeinen angegeben. Der Bafsichoffgehalt derselben giebt sich hauptsächlich durch die Producte kund, bie sie erzeugt, wenn sie glübend mit Eblor oder Schweselbampsen in Berahrung gebracht wird (f. oben); wiewohl man, mas lehtre betrifft, eracsichtigen muß, daß der Stangenschwesel selbst auch einen nahmsaften Antheil Bist. zurüchalt, von welchem zum Theil das sich erzeusende Schweselmssitgas herrühren kann.

Marum fand auch, daß bei Reduction des Quedfilberorpds mitelft Roble, felbst wenn beibe im trodenen Bustande angewandt wuren, indem erstres vorber bis zur Siedbige erbigt, lettre geglüht woren war, jederzeit Baffertropfen entstanden (Scherer J. II. 504).

Rad Dober einer foll ungeglühte Holztoble 1 At. Bifft. auf 9 At. thift. enthalten; fart geglühte Fichtentoble 1 At. Bifft. auf 12 At. Ablit.

bis ber gange Inhalt bes Ofens vertobit ift. Die durch bie o nung entweichenden Dampfe und Gabarten tann man auf Art, wie bei der Thermolampe benuben.

Die Bertoblung in Meilern unterscheibet sich von be schriebenen Bertoblung in halbverschlosenen Defen blos bab bei den erstern die Bande des Ofens beweglich sind. Gin jaufgeschichteter Holzbaufen wird namlich mit einer dicken Lag sen, Erde, Gestübe u. dergl. luftbicht bedeckt, dann in der einer unbedeckt gelassenen Stelle aus entzündet, welche, wenn gehörig um sich gegriffen bat, auch bedeckt wird; dann wird der (Raume oder Rummen), idie man an verschiedem in die Decke stöft, das Leuer so weit unterhalten, daß das soweelet und so regieret, daß alle Theile des Meilers gleh werden.

Die Grubenverfohlung geschieht, dem Schweelen Bentheeres abnich, in Gruben, die entweder blos in die E ben, oder mit Steinen, mit Eisenplatten u. dergl. m. ausge ausgemanert sind, oder in einem in die Erde gegrabenen, tie sernen Ressel, worin das oden entzündete Holz unter eine Lodern, aber immer dichter werdenden, Decke von Reisern langsam hinabglimmt. Bei dieser Vertohlung erhalt man n den beinahe blos weiche Kohlen, daher man diese Methode anwendet, wo man, wie z. B. zur Schiespulverfabrikation leicht entzündliche und schnell verbrennende Kohlen erzen (Scholz Chem.).

Wer sich aussubrlicher über die verschiedenen Ginricht Bertoblungsanstalten, ihre Bortheile und Nachtheile unterri wird das dahin Gebörige finden in: Scholz Lebrb. der Shem. — Stolze gründliche Anleitung, die robe Holzs. u. s. w. 3n 450 ff. — 3. A. Winzler, die Thermolampe in Dentschar Brünn. 1803. — E. F. Werner, der Thermoofen u. s. u 1804. — Bacter Nachrichten von einem Versuch, Holz in vertoblen; in dem n. Journ. für Fabriten, Handel, Kunst u III. 193.

2) Bereitung der Thiertoble. — Die thierische balt man gleich der Pflanzentoble als Rudfiand der trocknet tion thierischer Theile, oder auch durch Bertoblen in offne Die zur Entfarbung dienende Kohle wird am besten durch Glricher Theile mit Pottasche und Auslaugen der erhaltenen reitet, weil man hiedurch den Khlft. in einem größern Zu Bertheilung erhält. Daber auch hiezu vorzüglich die gut au und nochmals geglübten Rudflände der Berliuerblaufabrite

nen (6. 802), wirfen nicht unmittelbar entfarbend; haben aber in fern Ginfing auf die Entfarbungefraft der Roble, ale fie die Obers be berfelben auflodern. - 3) Reine bis gu bem Grade erhipte Roble, B fie bart und glangend wird, wirft entfarbend, bingegen wird bie Miarbungefraft verftarft, wenn man den ju vertoblenden Gubftangen andre gufest, Die die Bufammenfinterung der Roble im Rener binbert. - 4) Richt nur bat die robe Anochentoble ein großeres tfarbungevermogen ale die robe Solgtoble, fondern auch die durch iber mit Pottafde erhaltene und ausgelaugte vegetabilifche Roble Sant hat nie eine fo große Entfarbungetraft, ale die eben fo be-Te Roble mebrerer thierifchen Materien, mas von der großern Berarmg bee Rhifte in lettern abbangt; und man fann ftete annebe daß die Roble am entfarbenbften wirft, welche bei bem Gluben Rali bas meifte eisenblauf. Rali erzeugt \*). - 5) Die Starte ber Erbungsfraft verhalt fich im Allgemeinen gegen alle Farbftoffe gleich, Die Art Roble, welche auf den einen Karbstoff am ftartften wirft, auch auf die andern thut; aber der Unterschied von Rraft, mels bwifden ben verschiedenen Roblenarten Statt findet, ift um fo ge-T, je fcmerer eine Riuffigleit ju entfatben ift. - 6) Die Roble Ett bie Entfarbung, indem fie fich mit bem garbftoffe verbindet, benfelben ju gerfegen. Man tann baber die durch Roble jum fowinden gebrachte Karbe burd anbre Mittel wieder jum Borfcbein Ben. - Bir fugen 7) nach Figuier bingu, daß thierifche Roble, fon einmal jum Entfarben gebient bat, durch Gluben in ver-Wend Befagen ihre entfarbende Eigenschaft von Reuem erlangt, Dobl in minderm Grade, ale vorber.

Folgendes enthalt die Belege und nahern Erorterung ju diefen ben.

Um die Entfarbungstraft einer Roble genau zu schähen, bediente Buffp einer auf folgende Art bereiteten neutralen Indigoaustoses: Man legt in eine Aust. des Indig mit Sowefelsaure so lange De, dis diese so viel Farbstoff, als sie aufzunehmen fähig ist, ausstommen hat; bierauf wäscht man sie gut mit kaltem Wasser aus und dt sie dann mit reinem B., dem man eine höchst kleine Quantität. fols. Kali zusept, eben hinreichend, die S. zu sättigen, welche Wolle zurückbedalten hat. Die so erhaltene neutrale Aust. prüft n durch Eblor auf ihren Gehalt an Indig (verzl. Nep. I. 935), vers unt sie dann so weit, daß sie zobs Judig enthält, und prüft hiemit

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich fpricht man ju allgemein aus, bag thierifche Rohle beffer arbe, als vegetabilifche, ba boch Rohlen von Eiweis, Leim, Blut, wenn fie mit Rali geglaht find, wegen ihrer Cohafion fich fast unwirksam verhale, wohl aber burch Gluben mit Rali hochst wirfam werben.

**Reden och bis zu einem gewissen: Grade abforbirt, worauf m** Betbiebung von Wasserstoff, der aber teinen Kohlenstoff in seinen Mang entbilt, am negativen Pole beginnt \*).

sis ifte Roble, welde fic am negativen Pole mit Bafferfief fomlingett bat (bubrogenifirte Koble), bat nach Brag batli veränderte Eigenschaften angenommen; benn fie verhält fic troffefte, gegen andre, biefem Proces nicht unterworfen gen Coblen.

n-i Bringt man bie Roble in trodnem Buftande in den Rreit wirtfemen galvanischen Batterie, die zur Erzeugung außerent Maid Rigegrade fabig ift, so vermag fie dadurch geschwolzen, ja Bineigt an werden, ohne sonft eine Beränderung dabei zu erleiben in Birkung der Barme. — Nach der Erfabrung von Erwenfe ift bie geglühte Roble ein guter, die ungeglühte ein schle Birkungleiter.

Benn bie in ber Rothglubbige entstandene Koble in verfoloffen Befafen weiß geglubt wird, entwidelt fie brennbare Gasarten (m beimefdolich Loblenftofforvogas), nimmt hiebei oft an Umfang ob, Dideigteit gu, und gewinnt nach Davp oft eine folche Sarte, bas Glas rist.

meterworfen, fo entbinden fie (weil fie immer etwas Baffer, Bijist atm. Luft enthalten) neben foblenf. Gas ein brennbares Gasgemen welches von Berthollet als orpdirtes Koblenwiftgas beseichnet mit (wahrscheinlich Gemeng in veränderlichen Berdaltniffen von Kbistore gas, dierzeugendem Gas, Kbiwssiagas, Wiftgas und Stidgas), m zwar nach Wood boufe und Berthollet in der Art, das die Gbindung des this. Gases sich vom Anfange der Dest. immer mehr mit bert, während die des brennbaren Gases im Verhältnis dagegen ju nimmt.

Ju nachstebenber Tabelle find bie Resultate vereinigt, welche Bei thollet (Gilb. Ann. XXXIV. 402) über das (vom this. Gas abstonderte) brennbare Gasgemeng du verschiedenen Beiten ber trodus Destination gemeiner Koble erhalten bat, mit Beifügung bes bur Bersehung von Kampferdampf und Delbampf erhaltenen.

<sup>9</sup> Davn in Gith. Unn. VII. 129: Brugnatelli in Gith.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Davn in Gilb. Ann. XXXV. 435. XXXVI. 188. Children ebens. LU. 364. — Silliman in Schweige. J. D. R. IX.

| ging &                    |
|---------------------------|
| reines 1                  |
| <b>E</b>                  |
| trodines                  |
| und trodites brennbares ( |
| Sasgemeng.                |
| ٠٠.<br>ح                  |
| bei oo                    |
| ွ                         |
| ાં                        |
| bei 0° E. unb 76          |
| 76                        |
| Centimeter Drud           |
| Drud.                     |

| Durd Berfe. E. H. Kampferbampf. | G. Aus Roble bei gleich Anfange mbglichft verftarfter Sine | a. Wei Berjehung von Baffervampfen viro, in einer Effe geglübte, Koble, welche in einer Borcellanrobre glübend erhalten marb | fidetter ration berfelben | <br>D.C.<br>2020 | В                         | Bei amei Des VA, an Anfana des estien Ones | Erjalten                                                                              |                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0,86559 0,40077                 | 0,2001                                                     |                                                                                                                              | 0,46090<br>0,18083        | 0,25121          | 0,46168                   |                                            | Sp. Gew. Gewicht (bas ber von 1 g atm. g. tre in = 1 ger Grammen fest).               |                          |
| 0,40077                         | 0.24518                                                    |                                                                                                                              | 0,59807                   |                  | 0,59791                   |                                            | • •                                                                                   |                          |
| 253                             |                                                            | _                                                                                                                            | 89,56                     | 64,50 -          | 80,86 Litre               |                                            | erforbern<br>von Srftgas<br>jur<br>Berbrennung.                                       | 1113 00T                 |
| 45,06                           | _                                                          |                                                                                                                              | 60.26 —                   | 28,35            | 80,86 Litres 56,22 Litres |                                            | erforbern erzeugen<br>von Grigged burch<br>jur Berbrennung<br>Berbrennung. thif. Gas. | 100 Litres bes Gas       |
| 10,00<br>25,00                  | 40.40                                                      |                                                                                                                              | 51,64<br>37,39            | 44,60            | 48,17                     |                                            | Abift.<br>Grams<br>men.                                                               | Bestandt<br>100          |
| 25,85                           |                                                            |                                                                                                                              | 34,00<br>22,91            | 28,10            | 38,28<br>41,34            |                                            | Grft.<br>Grame<br>men.                                                                | Beftanbtheile bes Gas in |
| 26,02                           | 39.90                                                      | 9                                                                                                                            | 14,36<br>39,70            | 27,30            | 13,55                     |                                            | Wafft. Grami                                                                          | Gas in                   |
| 11,62                           | 7. 3.                                                      | e Ofan                                                                                                                       | 7,97<br>2,97              | ilafe.           | 11,79<br>9,37             |                                            | enthali<br>ten in 100 Bh<br>tres bes<br>Elitres.                                      | Stidfig.                 |

wilder ubd nicht binichiglich erbretet fceint. So wirb 3. 18. ein ben Sauren Bermanbischaft belihender Farbfioff burd eine keinen it Rait ober falziges Alfaliseitbaltende Able schwieriger abgeschich während eine Aobie, bie solden entdalt; indem fie bindende Sautzieht, dieß leicht bowirft. Baber entfarbt die gereinigte Able bie fauren Saize der Phanzenalkalolde nicht, obgleich die Kable den Ander sehr gut entfardt und die robe Anochenkoble die Kable den Ander sehr gut entfardt und die robe Anochenkoble die Cathung jener Saize leicht bewirft.

Den Sab 3; bağ andre Bestandthoile, ale ber Abist., nick semtschung deitragen, bewies Bussp theils dadurch, baß er die Refen sentschung deitragen, bewies Bussp theils dadurch, baß er die Resentation von diesen Bestandtheilen befreite und ihr Entschungsvermögen prüfte und teine demerkliche Widnes der Entschungsvermögen prüfte und teine demerkliche Wing derselben in dieser Hinstaden wahrnahm. Eine Ansahme dem macht seboc das Schweselwssistas, weiches die Indigibiung, indem affie desdahlicht, entscheb, auch dem Absud der Cochenille und des Empedebolzes die Farde raubt. Aber es entscheb wied die Weiase; innen wat demerkt, das diese num so desser entscheb wird, se mehr Schoolstages der Behandlung mit Koble ontweicht.

Die Gage 4) und 5) werden durch die in der Kabelle enthaltent Befaltate belegt.

-: 3u Bezug auf Sat 6) finb folgende Thatfachen befonbers zu im

Buffp und Des foffes fanden, bag bie verschiedenen Roblen gerade in dem Berbaltniffe an Gewicht zunehmen, als fie die Entfarbung ausüben, und bag bie Gewichtszunahme mit dem Gewicht des aufgenommenen Farbstoffs dann übereinstimmt, wenn blos dieser und nicht noch andre Materien, wie Schleim u. f. w., mit aufgenommen worden find.

Behandelt man einen Abfub von Fernambutholz mit Roble, fe verschwindet die Farbe und tochendes B. zieht aus der Roble nicht die Beringfte Farbe aus; übergießt man aber diese Roble mit einer altalisienen Lauge, so lost sich der Farbstoff darin wieder mit schon rother Barbe auf. Auf abnliche Weise verbalt fic Indiglosung.

Bu den bis jest angeführten Refultaten Buffp's fugen wir jest noch bie von Bogel und Duburgua, welche hauptfaclich die Ber gleichung der Entfardungstraft verfchiedener Roblen und gegen ver fchiedene farbige Fluffigfeiten zum Zweit haben.

Bogel ftellte mit nachfebenben Roblenarten Berfnche an, we benen er immer nur ein foldes Quantum gu ben in ber unten folgenden Cabelle aufgeführten Fluffigfeiten feste, bis bas Gemeng be Confifteng eines bannen Brei's hatte. Die Cinwirfungen ber Johlen

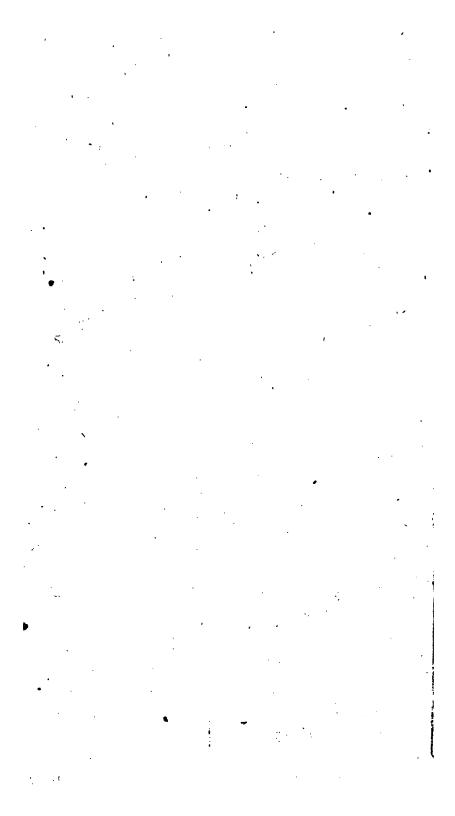

Webstern Bersuche angestellt worden. 2 Mich holgsoble find von Bonta na gegen 6 Maß Lust, so das nichts übrig bleidt; na matherie abis 10 Maß; wad Pariot und Grindelt; na matherie abis 10 Maß; wad Pariot und Grindelt; na Moupe und von Noorden 8 Maß u. f. w, — Unstreitig die verschiedenen Resultate von ungleichen Nebenumkanden des Die der. Darübet sind jedoch die Beobachter einig, daß bei de mirtung der Loble auf die atm. Lust immer verhältnismätig Gauerstoffgas als Sticktoffgas verschluck wird, so daß bei ein wissen Berhältnis der Loble zur Lust fast reines Sticktoffgas beibt.

Mach Sauffure verfchludt 1 Raf gange Buchsbaumist 21° bis 12° C. und 0,724 Meter Luftbrud, nach 2 verfchiebend 180den gepraft:

| ·            | Alkmoniacies                             | , ·    |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| الواجاتك وال | Celaf: Otto                              |        |
| 25 C C       | Souelliff, Ges                           |        |
|              | Schweselwafferstoffs. Gas 55             | •      |
| 73 5 1       | Stedftoffprotorphyses                    | ,      |
| ن قرادا:     | Roblenfe Gastell 30000                   | 81,5   |
| ٠, ٠,٠       | Delbild. Ges                             | ٠.     |
| yly see      | Roblenftofforphyas , 9,42                |        |
| • • • •      | Sauerftoffgas 9,25 ober 8,33             | T 8,33 |
| . ,          | Stidgas 7,5 ober 7,0                     | r 7,0  |
|              | Orvd. Rhiwffitgas (aus feuchter Roble) 5 |        |
| t., . "      | BBafferftoffgas 1,75                     |        |
|              |                                          |        |

Gepulverte Roble verschluckt weniger, als ganze Roble; auch bis zu gewissem Grade bas Absorptionsvermögen mit der Did ber Roble zuzunehmen.

Bas die Absorption der Fenchtigfeit burd Roble anlangt, fo ta barüber die Resultate von Chevreuse und von Nau an.

Chevreuse, indem er Roblen von Pappel und Guaiat, von Feuchtigfeit, aber nicht von Luft, in eine Atm. brachte, wo Hogrometer das Maximum der Feuchtigfeit anzeigte und nach Eerminen wog, fand, daß 100 Theile dieser Roblen folgende Gaunahmen erhielten:

| -  | Roblen.                                                                           |                                                        |                                                                                  |                                                       | -                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ø. | balbige und vollt, Ente<br>farbung mit außerft<br>fartem Braufen.                 | í                                                      | unvollfommene Ent: farbung mit Braufen.                                          | wenig ober gar feine Entfarbung.                      | -                                        |
| •  | eben fo.                                                                          | Eage volltanbig und unvollfommene Ent-<br>brauft fart. | unvollfommene Ent:<br>farbung.                                                   | oj naga                                               |                                          |
| 9  | eben fo obne Brau-<br>fen.                                                        | eutfarbt balb und wafferflar.                          | eben fo.                                                                         | eben fo.                                              |                                          |
| #  | Barbe bes Beins.                                                                  | gar feine Entfarbung.                                  | gar feine Entfarbung. gar wenig Entfarbung.                                      | eben fo.                                              | gar feine Entfarbung.                    |
| 12 | balbige Entfarbung.                                                               | bie Fl. noch ziemlich<br>roth.                         | die El. noch ziemlich auf ber Stelle maf-                                        | rôthlic.                                              | _                                        |
| 13 | baibige u. vollf. Entf. ein wenig gelb aberbell.                                  | ein weuig gelbaberbell.                                | 1                                                                                | 1                                                     | -                                        |
| 14 | volltommene Entfarb.                                                              | 1                                                      | nicht gang vollft. Entf.                                                         | 1                                                     | -                                        |
| 3  | macht bie garbe bes Weins gelblichbraun, wabriceint, von noch anhangend. Legtali. | 1                                                      | beinahe gar feine Ber= febr wenig Entf. Die anberung. farbe nur etwas ichmacher. | febr wenig Entf. Die<br>Farbe nur etwas<br>ichmicher. | nur febr unvollftanbis<br>ge Entfarbung. |

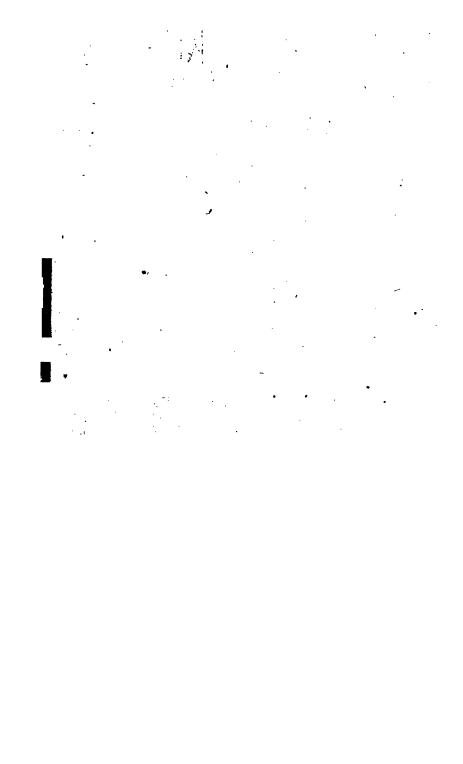

fen auf die Fluffigkeiten bauerten hie langer als bochtens 2 Rage, b gingen bei einer Temp, vor, die nie 15° R. überfchritt.

- 1) Frifc geglubte und wieber erfaltete luftvolle Beinfteintoble.
- 2) Friid geglühte luftvolle Tigtoble.
- 3) Holzfoble, aus ber vorigen (Rr. 2) burd Austoden in Waffer budbreffen erbalten und im feuchten Zustande angewandt (Ausoch te Solztoble).
- 4) Frifd geglühte Solztoble mit Salpeterf. gefocht und dann gut gelaugt (Orpdirte Solztoble).
- 5) Glubenbe, im B. abgelofchte, Solgtoble, eine Beitlang ber Ein: Fung ber Atm. ausgefest.
  - 6) Glubenbe, im B. abgelofchte, Solztoble.
- 7) Schwarzgebrannte Rinderfnochen.
- 8) Frifd ausgeglubte Solgtoble mit Stidgas gefättigt.
- 9) Friid ausgeglühte Solztoble mit Roblenfaure gefättigt.
- 10) Reine Inftleere Solgtoble.
- 11) Gewöhnliche Bolgfoble, wie fie von den Meilern tommt.
- 12) Nicht zuvor geglühte, übrigens wie bei 4) behandelte, Solz-
  - 13) Luftleere Anochentoble.
- 14) Roble, wie bei 12, die burd Angleben ber Feuchtigfeit aus r Atmofpbare ibren Sticftoff größtentheils entbunden bat.
- 15) Mit Aehtalilauge ausgefochte und gut ausgelaugte gewohns je Roble.

Die mit diesen Rohlenarten erhaltenen Mesultate find in folgens r Cabelle vereinigt.

Rad Duburgua entfartt gepulverte geglübte Beidenfohle alle lanzensafte; sie entfarbt 12 Theile Bein und zersett ibn (in welcher ??), wenn man ibn langer als 2 Tage barüber steben last, zuweis noch eber, was auch vom Beinessig gelten soll. Daburch, daß man Wost über Koble gabren last, soll man jedoch ohne sonstige Berserung des Beins bewirken konnen, daß berselbe sich nicht zu starke. 2 Koble benahmen 15 Sauerhonig die Saure, so daß er abget und binlanglich eingebickt, sogar schon krystallisirte. 12 Theile igen und mit Allannakraut gefarbten Dels verloren durch 3 Theile ie ganzlich Geschmach und Farbe. Während des Entfarbens soll ibls. Bas in Menge entbinden.

Rach Papen befigt die thier. Roble auch das Bermögen, Ralf Ralfwaffer aufzunehmen, benn wenn man 10 gesättigtes Ralfwafteinige Sefunden mit gew. Anochentoble fiedet und darauf filtrirt, Walt man eine klare Bl., welche durch flees. Umm. nicht getrübt

farbung jener Salze leicht bewirft.

Den Sah 2, daß andre Bestandtbeile, als der Ah Entstrbung beitragen, bewies Bufip theils dadurch, dien successiv von diesen Bestandtbeilen befreite und ihr vermigen dadurch nicht vermindert fand, theils diese Sul bert auf ihr Entsarbungsvermigen prufte und teine ber Tung derseiben in dieser hinsicht wahrnahm. Gine Ausmacht jedoch das Schweselmssitgas, welches die Indiglöst sie desoxpdirt, entsarbt, auch dem Absud der Sochenille i pechebolzes die Farbe raubt. Aber es entsarbt nicht die man bat bemerkt, daß diese um so bester entsarbt wird, i felwisstaas bei der Bebandlung mit Roble entweicht.

Die Gage 4) und 5) werden durch die in der Cabel Refultate belegt.

3u Bezug auf Sat 6) find folgende Thatfachen bef merten:

Buffp und Des foffes fanden, daß die verschi gerade in dem Verbaltniffe an Gewicht zunehmen, als i bing ausüben, und daß die Gewichtszunahme mit den aufgenommenen Farbstoffs dann übereinstimmt, wenn bi nicht noch andre Materien, wie Schleim u. s. w., mit worden find.

Behandelt man einen Abfub von Fernambufholg n verschwindet die Farbe und tochenbes 2B. giebt aus ber R geringfte Farbe aus; übergießt man aber diese Roble mit ichen Lauge, so loft sich der Farbstoff darin wieder mit



:

7

wird. Lampenschwarz und Solzfoble geben biefen Erfolg de l'industrie. VI. 245; auch in Schweigg. J. R. N. VI.



Literat. — Braconnot in Ann. de Chim. et XXXI. 37.

Der bei unvolltommenem Berbrennen des Solges ei Raud fest an falten Rorpern ben fogenannten Rug ab. ! folden ftete in ben gewöhnlichen Schornfteinen, und zwar a brigften Stellen bes Schornfteins den fogenannten Glangt der wie verbarteter Ebeer aussieht; an den bobern Stellen nannten Klatterruß, welcher pulvrig ift. - Den fe Rienruß (Noir de fumée) bereitet man im Großen, il Rienbols ober bie vom Theerschweelen übrig bleibenben Rien einem niedern Ofen bei fummerlichem Luftzuge verbreunt un ten Rauch burch einen langen borizontalen Rauchfang in ein Rammer leitet, welche oben blos mit überfpannter Leinmanb Bollenzeng geschloffen ift. Die im Rauch bavon gebenden den feBen fic bann an den Banden bes Rauchfanges, bet. und beim Durchjuge burch die Leinwand an Diefe ab. Det wird um fo leichter und feiner, je weiter vom Dfen er fic ab feinfte bangt fich alfo an die Leinwand. - Den Lampen reitet man, indem man Dellampen in thonernen Rapfeln mit thonernen Dedeln folecht fortbrennen lagt, und den an bie I gefesten Rug von Beit ju Beit abfragt.

Ueber die eigentliche Busammensehung des Rußes fehlte eine neuesten Beiten an bestimmten Untersudungen. Erft gan bat Braconnot solde befannt gemacht, betreffend 1) gen Flatterruß, im mittlern Theile eines Rauchsanges, in dem l gebrannt war (es ist nicht angegeben, ob Laub: oder Nabelbsammelt; 2) Rienruß (Noir de fumée). Wir werden ibm bie

Semeiner Flatterruß. — In einer glafernen Retort ner kleinen Menge B. erhist, gab ber Ruß eine, Ladmus thenbe, Fl. von empyreumatischem Geruch. Nachdem alles übetgegangen war, schmolz ber Ruß und lieferte in Folge se segung eine braune mäßrige Fl., ungefähr z seines Gemichte braunes bides empyreumatisches Del, und ein geringes Subl klis. Amm — Das braune Del war leicht löslich in Kali uni bei einer zweiten Destillation ein viel flussigeres, minder gefärl ppreumatisches Del mit Rudlassung einer schwärzlichen barzis

er bemfelben eine braunliche Farbe, einen anfangs füßlichen, derauf dend aromatischen, Geschmad und alkalische Reaction durch Abtres i von Ammoniat. — Loft sich leicht und gänzlich in Aether auf, bt so leicht und völlig in Alfohol.

Bei Bufah von 2B. werben bie Auftofungen mildig, ohne boch m Filtriren einen Rieberfchlag abzufegen.

Mis eine Pinte ber Fl. in einer großen Gladretorte febr langfam Ftaitt murbe, war nach 40 Stunden bie Balfte übergegangen, und 5 Defillat bestand aus zwei Schichten, wovon die obere, etwa bie Mftebetragenb, blaggefarbtem Olivenol glich (Rep. I. 1074), mabrenb f untere etwas großere Salfte wie trubes B. erfcbien. Die Quan: the der magrigen Schicht war jedoch bei Bieberholung bes Berfuchs Ffeieben, und zwar um fo großer, je langfamer die, Deftill. vor fic . Rach bem Uebergange biefer beiben Producte fublimirte Raph. alin auf Die (Rep. I. 1118) bemertte Urt uber. Dach 6 Stunden tte fic ber Inhalt ber Metorte bis auf & Dinte vermindert und ber udfand war bidlich geworben. Bei jest verftarfter Sige fing an 1 Duntelgefarbtes und bideres Del übergugeben, bas nach ber Mb. blung zu einer butterabnlichen Gubftang gerann. Bei noch mehr verirtter Sipe murbe bas Del immer buntler und bidlicher. Bulebt, Bber Inhalt der Retorte nur noch & betrug und die Sige aufe Bochte theigert morben, ericbien ein leichter gelber Dampf, welcher fich im etortenhalfe in Beftalt eines hellgelben Debls abfeste. Der enbliche udfand glich einem feften Dech.

Bir wollen jest die als Producte biefer Deftillation erhaltene ifrige Schicht und die meblige Materie befondere betrachten, indem m Rapothalin und der bligen gl. icon in unferm Repertorium die ibe gewesen ift.

Das waßrige Product ift von falzigem alfalifchen Geichmad dammoniafalischen, etwas aromatischen, Geruch, dem spec. G. 1,028; the bidulich beim Busah von eisenblauf. Kalt; ließ beim Werdamen unter dem Accipienten der Luftpumpe mit halfe von Chlorcalcium r 1200 Ruckland, bestehend aus braunem Del und einer wenig aufeischen salfen, worin sich durch Meagentien Schwefels, und wenig falzi. Salze zu ertennen geben.

Die gelbe meblige Gubftang ichnilgt leicht gu einer buntel blichbraunen faoutdoueidbuliden Waffe, Lop fich in Alfohol mit lebt gelber Farbe, burd 28. als gelbes ichwebenbes Bulver wieder fallbar.

Ridd glaubt, baf bas Baffer und bas geibe Wehl Producte ber riegung bes Theere find; bas Del und Playbthalin aber wirfliche ucte.

### Stein foble.

in Literat. - Thomfan in f. Ann. of Phil. XIV. 86 194: aud in Schweigg, J. XXVIII. 126. - Benty in Ma the Society of Manchester. III. 2, andges, in Soweigg. J. XXV -145. - Brouft in Geblen S. Hl. 849. - Bericart be El in Geblen R. a. 3. V. 823. - Campabins Berlegung fac Steinft, in Scherer 3. V. 147. - 3obne Sabellen ben Pffat tofen. 6. 78. - Boigt Gefcichte ber Steinfoblen. - & Mutetf. ihrt bie tobligen Gubftangen bei Bineralucice. Berti : ... Ueber ben Ursprung ber Steinfohle ist man noch teineswo Die gebort ben feeunderen Kormetionen an und findet fic be Jid an ber Bafis berfeiben in fanbigen Ablagerungen. man, bat fle eine von Erbberg innig burchtrungene. Mangentu Inhef bat namentlich Prouft auf bas abweichenbe Berhaltem Mangenfohle aufmertfam gemacht, und haricart be Es fe fogar mehr fit thierifder Ablunft. Ehomfon betrachtet fie fic burd Reagentien nicht weiter gerlegen lift, als ein thamlide einfache Berbinbung.

3m Mag. ftellt die Steintoble eine fefte, fowarge, undure mehr ober weniger glangenbe, gefcmadlofe, mandmal gerei felten mit bem Ragel rigbare, nicht froftallifirte, Maffe bar. fpecififdes Gewicht fceint fic nicht allein nach ben aufalligen Beine gungen ber Roble, fondern zuweilen fogar nach ben aufälligen Um Randen ju richten, welche die Bildung ber Steintoblenmafe begleitete. Th Wenigstens luffen fic bie großen Berschiebenheiten im fpec. Geniff ber Roblen nad Rarften aus ihrer Bufammenfebung faum ettlan und man ift genothigt, auf Berfchiedenheiten bes Drudes, ber In fung u. f. w. welche eine großere ober geringere Ausbebnung ber Rif fe gestatteten, jurudjugeben. Bwar besigen bie an Robienkof f reichen Roblen gewöhnlich ein großes fpec. Bewicht, aber aut balle wenn ber Sauerftoff über ben Bafferftoff vorwaltend ift. Rimmt Berhaltniß des letteren gu, fo haben die febr toblenftoffreiden Gu toblen baufig ein weit geringeres fpec. Gewicht, als diejenigen Al Ien bei denen der Roblenstoffgehalt geringe ift. Im Maemeinen ! fc als Regel annehmen, bag, bei einerlei Roblenftoffgebalt, Roblen jederzeit das geringfte fpec. Gewicht befigen, bei benen ! Berbaltnis des Sauerstoffs zum Wasserstoff das Rleinste iff. Im tel fann man bas fpec. Gewicht der Steinfohlen etwa 1,3 feben.

Bei troctner Deftillation liefert bie Steintoble (nach Bufammerfaffung ber Refultate von Prouft und henry), Baffer, ein im nes empyreumatifdes Del, eine bidere theerartige Subftang (Stin

entheer), this. Amm., this. Gas, Schwefelmsfitgas, Stickgas, lenstofforpdgas, Rhimffigas, blerzeugendes Gas, gegen Ende ber . nach Prouft auch fowefligf. Gas (aber feine Effigf.) in verfchien Berhaltniffen (f. weiterbin) mit Rucklassung einer gewöhnlich geolzenen, porofen, eisengrauen, metallisch glanzenden Roble (Co= ober Rofes), welche langfam und fdmierig verbrennt, burch en mit Alfalien Blauf. giebt, baber flidftoffhaltig ift und beim ennen nach Prouft eine, Riefelerbe, Magneffa, Thonerbe, elf. und tolf. Ralt, Gifenoryd, aber weder Rali ober Ratron, noch anorph, phosphorf. Salze ober Rochfalz enthaltende, Afche lie-Die Steintoble tritt an tochenbes 2B. nur Spuren von Alfaliab; Alfohol, Terpentinol, Steinol gieben gar nichts 3 aus. — Gäuren ziehen daraus den ganzen in ihnen auflöß-Erdengehalt, ohne eine Spur Bffigas ju entwideln. Mit terf. von 40° B. erbist, liefert bie Steinfoble nach Drouft etuuftl. Bitter, boch weniger, als ber Gagat.

Die Steintoble ift teineswegs überall in ihren Eigenschaften ibenfondern zeigt fich nach ihren Fundortern verschieden modificirt.
find die Eintheilungsarten, die man für dieselben vorgeschlagen,
r nicht streng unterscheidend oder nicht allgemein zureichend.

tar sten unterscheidet nach Beschaffenheit der daraus zu erhalten: joals drei Hauptarten: Sandtoblen, Sinterkohlen und koblen.

Die Sand toh len hinterlaffen Coate, welche die Geftalt der toblen unverändert beibehalten, blos mit vermindertem Bolumen. en die Sandloblen vor der trodnen Destilation in Gestalt eines riedenen Pulvers gebracht, so bleiben die Roblen in standig puls Rustande, gerade wie von Brauntoblen, zurud.

Die Sintertoblen hinterlaffen Coals, welche die außere Gestalt teinfohlen ohne alle Bolumenveranderung behalten. Die Coals ingepulverten Sintertohlen fintern, jedoch ohne alle Ausbehnung laffe, zu einem Ruchen zusammen, der zumeilen eine fo große Fest aeigt, baß er nur mit Mube gerftoßen werden tann.

vie Coals der Backtoblen schwellen auf, behnen fic mehr veniger aus und bilden eine mehr ober weniger aufgequollene, welche, wenn die Roblen feingepulvert destillirt wurden, eine iomogene Maffe darstellt, die sich nach der außern Sestalt bes ationsapparates formt und oft in dem Grade aufblaht, daß etorte die Masse nicht fassen kann.

ine fcarfe Grange zwischen diefen brei Arten findet ubrigens Statt, fondern man trifft haufig Uebergange aus der erften in reite, aus diefer in die britte Art. Das ftaubartige Pulver ber

Roblen von der erften Art gewinnt namlich zuweilen icon einen ! Busammenhang, fo wie die geglattete Coalsmaffe von den Ste ien der zweiten Art in manchen Fallen icon eine Reigung zum liche Schmeizen und zur Ausbehnung zeigt.

Bir wollen jest in ein naberes Detail über die Product man namentlich burch trodue Deft. aus den Steintoblen e

fann , eingeben."

Wie bei bem holze so bifferirt auch bei ben Steinkohlen bi ge bet gurudbleibenben Coats nach Maggabe ber langsamen i schnellen hibe, die bei ber Dest. angewandt wird. Im Allgem diese Differenz bet ben Steinfohlen mit geringerem Koble gebfer, seboch machen die Bautoblen bavon eine Ausnahme, die Badtoblen mit einem gebbern Kohlengebalt oft geößere I zen zeigen, als die Sandfohlen und besonders als die Sim mit einem geringern Roblengehalt. Diese Differenzen übersti deß bei allen von Kurften untersuchten Steinsohlen nicht (p. C.?) a, und stipft diese große Differenz fand nur bei B mit einem mittlerin Kohlengehalt Statt.

Befonders verbient bemertt zu werben, baß die Anwendr fowachen und ging lungfam bis zum ftartften Rothgluben ten, Sige bie finternde und die badende Eigenschaft ber S

<sup>&</sup>quot;) In Leonhards Dandbuch ber Druftognofie werden nur gwet gewöhnlich ale Steintoble angenommenen Gubftangen und zwar ale bent Opecies in gleicher Rubrit mit ben Species Anthracit, bitumin Braunfohle u. f. m. aufgeführt, namlich die Blatter : oder 6 toble und die Zadel. oder Ranneltoble; wiewohl andre auch falls als Species aufgeführte Dechtobie, Stanginfohle, Grabtoble . le und beren Batietaten baju technen. Unter Glangfohle ver nicht felten überhaupt nur eine glangende Steinfohlenart; obwohl · lice Glangtoble all eine bon ben eigentlichen Steinfohlenarten ne Ovecies ihnen beigeorbnet ift. Die Badtoble, Splittertoble u foble Ebomfons fteben nach Leonhard ber Blatter: oder Gi Die Rennzeichen ber Ochiefertoble mehr ober meniger nabe. bem bemerften Sandbuche folgende: Gie ift gwifden graulich : un . fcmar; oft bunt angetaufen; undurchficitig; mehr oder meniger gend; derb; ihr Gefüge in hoherm oder geringern Grade beutlich bl Großen fchiefrig). Der Brud uneben, bis unvolltommen mufchetig. Sew. 1,27 bis 1,34; brennt mit hinterlaffung einer Schlade. Rom: altern Steinfoblengebirge, mit Sandftein und Schieferthon, auch oder bituminofem Ebon, weit verhreitete Gloge gufammenfegend.

<sup>,</sup> Thomfon unterscheidet 5 Dauptarten ber englischen Stein Caking Coal ober Backoble; b) Splint Coal oder Splitterfohle; Coal oder Kirschsche. d) Cannel Coal oder Facketsche; e) Kilk oder Welssch — Culm. — Man fann ihre Charafteristiff in Sch XXVIII. 126 nachlesen. Die drei ersten derfelben finden sich fat der Gegend von Glasgow; die lette in Wales; die vierte ift sehr in England.

ninbert. Eine Kohle, die sich bei schneller Glabbige ale Sinterie geigt, kann bei febr langsam gesteigerter Sipe als Sandfohle weinen, welches besonders bei den Roblen der Fall ist, die den Uerang von der einen zur andern Urt machen. Eben so erscheint die kohle dann als Sintertohle, besonders wenn sie an sich nur von ach badender Urt ist. Ju jedem Fall wird aber bei langsamer hung das Aufbliden der Badsohlen vermindert, die nun eine weniger lodere und ausgedehnte Masse bilden, als die bei der verwang von rascher Glübbise.

Sanz allgemein delt man bafur, baß die badenden Steintoblen von den nicht badenden nur durch die größere Menge von Bestehellen, die nicht Kohlenstoff sind und die man mit dem Namen men bezeichnete, unterscheiden, oder daß es auf die Menge des engebalts antomme, ob eine Steinsohle badend sep oder nicht. e Meinung ist aber nach Karsten so wenig begründet, daß vielsber Roblengehalt bei den badenden Kohlen in den mehrken Falzieher ist, als bei den nicht badenden. Es giebt Sandz und Sinshlen, die nur einige 50 Prozent Koals beim Bertohlen hinterlass so wenig Roble aber geben nur sehr wenige Badsohlen. Dagegen t man aus vielen Badtohlen über 80 Prozent hochst lodere, aufahte Roble. Eine solche Steinsohle kann nicht so viel Bestander, die nicht Koble wären, enthalten, als eine Sand vober Sinshle die nur einige 50 Prozent Koals hinterläßt.

te reider an Roblenftoff die Steintoble ift , befto mebr Sibe muß Berbrennen berfelben entwidelt werben. Die Entgundbarfeit it bagegen aber in demfelben Berhaltnif ab, weshalb jum Berien diefer Roblen ein ftarter Luftstrom erfoderlich ift. Dadurch il, ale burch ben Umftand, daß eine an Cauer: und Bafferftoff trme Roble nur wenig Flamme giebt, wird der erfte Bortbeil fo vieber aufgehoben, daß die Candtoblen mit großem Roblenftoffs t gegen die Sinterfohlen und Badtoblen mit großem Roblenftoff. t in allen ben gallen gurud fteben muffen, wo die Erwarmung brennende Luftarten, oder durch Glamme bewirft merden foll. gen leiften fie in folden Rallen, wo die Roble mit dem ju glus n ober au fcmelgenden Rorper unmittelbar in Berührung tommt, ortrefflichten Dienfte, g. B. beim Ralf= und Biegelbrennen, Roften ber Erze, beim Schweißen in Schmiebefeuern. Bermifct br badenden Roblen mit großem Roblenftaffgehalt, murben fie u Klammenfeuerungen febr gut anwendbar fepn. Daju eignen e Badtoblen allein, menigftens die febr fart badenben, Soblen ib nicht, weil fie fic auf bem Roft ju ftart aufblaben, und ben t ber Luft abhalten, ober vielmehr ben Abjug ber gerfesten Luft

enfoweren, und ben Lufting verbinbein; und in folden Fallen, m eine febr große Sige bervorgebracht werben foll, vorzüglich beshall nicht, weil fie zwar eine fonelle aber feine anhaltend ftarte Schmitt Gine gang vorgigliche Roble gu biefem 3me Mat:geben würben. marbe bie Sinterfoble fenn, gleich viel ob fie einen großen ober ge tingen Gehalt an Roblenftoff befist. Aber noch welt anwendbaret fir ben Blammenofenbetrieb ift bie in Bactoble übergebenbe Ginte toble. Bu gewobnlichen bausliden Renerungen, auch gur Fenerung ba Dampfmafdinenteffel, ferner jur Benuhung in ben Brauereien mi Bremereien, ift die Bactoble mit großem Roblenftoffgebalt gang be fenbers geeignet , weil feine ftarte Somelibine erfobert wirb. Dan . menbet fie aud in manden gallen jum Ausschweißen bes Gifens und Stable vorzugemelfe besbalb an, weil fie ein naturliches Bewolbe bit bet, nuter welchem dem Gifen die Someifbige gegeben werden tam, ohne es bem Binbftrom des Geblafes auszuseben.

Auch die Sintertoble mit einem geringeren Koblengebalt ift ein gang vorzügliche Lobie, um fonelle und zugleich anhaltende Sibe gentwickeln. Kommt es weniger auf ftarte Sibe, als auf vollständigt Benubung der Flamme au, fo wird man fich auch ber Backoblen mit geringerem Kohlenftoffgehalt mit febr großem Nuben bebienen.

Die Sandtoble mit mittlerem Roblenftoffgebalt ift nicht geeignet, eine farte Sibe ju erzeugen, und nich unanwendbarer zu diefem Bwed ift die Sandtoble mit dem geringften Roblenftoffgebalt, welche als die schlechteste von allen Steinkoblenarten zu betrachten ift, indem sie weder eine schnelle, noch eine anhaltende Sibe erzeugt. Ueber noch mehrere andere Umstände, von welchen die praftische Brauchbarteit verischiedener Steinkoblenarten abhängt, vergl. Karstens Schrift S. 82.

Bas die andern Producte der trodnen Deftillation ber verfchiebe nen Steintoblenarten außer der Roble betrifft, fo gilt bafur nad Rarft ens Erfahrungen Folgendes.

Je mehr ber Roblengebalt ber Steintoblen junimmt, eine beib bidere Consistenz erhalt bas fic bilbenbe Steintoblendl. Alle Stein toblen ohne Ausnahme geben bei ber trodnen Destillation schwade Spuren von Ammonial. Die Sandtoblen liefern, wenn sie einen ge ringen Roblengebalt besissen, Spuren von Saure. Das Berhaltni ber währigen zur dlartigen Flusssteit ist bei allen Sandtoblen größe als bei den Sintertoblen, und bei diesen größer als bei den Backoblen. Die Menge der sich erzeugenden gasartigen und tropfbar fluss gen Substanzen überhaupt, steht mit dem Koblengebalt der Steintoblen im umgekehrten Berhaltnis. Gasarten entbinden sich ans der Steintoblen in geringerer Menge als aus den mehrsten Braunfohler aber die Roblenwasserstoffverbindungen sind mehr vorwaltend. Schwieden der die Roblenwasserstoffverbindungen sind mehr vorwaltend.

Imafferftoff entfteht nur bann, wenn bie Steinfoble Ginmengungen a Somefelties enthalt, ber nur bochft felten fehlt. mdung einer febr fomaden und langfam bis jum Gluben verftart: Bibe, wird mehr Baffer und weniger Del, aber mehr Gas eregt, als bei ploblicher und ftarter Sige. Dies Gas enthalt aber br toblenfaures Sas und Roblenwafferftoffgas, und dagegen weniger belenorpdgas und blerzeugendes Gas ale die geringere Quantitat Gas, a fic bei ftarter und foneller Sibe entwickelt. 3ft bie Borrichtung n letten gall fo getroffen, daß das entftebende Del nicht fogleich uber= railirt, fondern ber Glubbige ausgefest bleibt; jo mird es ebenfalls miest und bas Ausbringen an Gas baburch bebeutend verftartt. Die-Fartere Gasentbindung bei foneller Sige ift indes ein abgeleiteter rfolg bes Prozesses und muß nicht mit dem eigentlichen Erfolge bei r Berfegung ber Steinfoble felbft vermechfelt merben. e Roble ift, befto mehr nimmt bas Berbaltniß bes blergengenben afes in bem Gasgemenge gu. Gine Berfetung ber Steinfohlen vor m Rothgluben findet nur bei den Sand : und Gintertoblen fatt, i benen ber Behalt an Roblenftoff geringe ift, und auch bei biefen oblen ifcreitet die Berfetung in diefer niedrigen Temperatur nicht Delartige Substang entwickelt fic immer erft, wenn e bise den Grad des duntlen Rothglubens erreicht bat. Bei ben and- und Sinterfohlen fomobl, ale bei ben Bactoblen, die viel Robnftoff enthalten, wird immer ichmache Rothglubbige gur beginnenben rfegung erfodert, und jur ganglichen Beendigung berfelben ift febr rte Rothglubbise nothig. Es giebt feine Steintoble, aus welchet b , bei ber trodnen Deftillation , außer bem Del und den Gasarten, cht aud Baffer entwickelte. Die Sandtoblen, welche über 95 Pros nt Roals jurudlaffen, geben noch gegen 1 Projent Baffer und etwa 1 bis 0,2 Prozent Del.

Bon einer nabern Bestimmung ber gabformigen Producte ber teintohlen nach henry wird (S. 318) die Rede sevn. Karsten hat sunden, daß die lufttrodnen Steintohlen bei Erhihung bis zum tedpunct des Maffers einen nahmhaften Gewichtsverlust erleiden; m dem er jedoch nicht untersucht hat, ob er von atmosphärischer ift oder Feuchtigteit, ober von lehtrer allein abhänge. Die Resulte über diesen Gewichtsverlust, vergleichungsweise auch auf einige idre Körper ausgedehnt, sinden sich in nachstehender Labelle vereinigt. Ue Substanzen wurden im Justande eines feinen Pulvers angewenst, und die sein zerpulverten Körper, sämmtlich unter gleichen Umsänden, 5 Sage lang einer Temperatur von 11 bis 12 Gr. Reaum. nsgesest. Nachdem sie auf diese Weise einen gleichen Grad der Erosenheit erlangt hatten, ward von jedem Körper eine gleiche Quantis

cht abgewigen, blefe in ber Bafferflebbine getroduet, noch wernber gewogen und die Gewichtsbifferenz bemertt. Das in ber angen
beten hoberen Remperatur noch teine Berfenung bes einen ober
andern Abrpers vorgegangen fep, ging barans bervor, alle alle, u
bem fle etwa 36. Stunden an bet Luft gelegen, bas femete Gen
wieber erbielten.

| Action 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | moses a      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| . 300 Theile von folgenben Gubftangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bem Ere      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Det       |
| A to the state of  | No.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Sagefpane von Beifondentols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,7         |
| Solifoble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91,6         |
| Suffied Sols, in Brannfohle Abergebend, von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| "Robdergrube im Durenfchen Bergbiftritt Stangentoble ibm Deigner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97,3         |
| Brankfoble von Uttweiter mit mufdlidem Brud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·i           |
| und Ordelans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>95,96</b> |
| Mineralifde holgfoble vom Amalienfcacht ber Grube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Gtudsburg bei Ibbenbuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,1         |
| Rennelfohle aus Lancasbire (febr badenb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,4         |
| (wenig bacenb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,6         |
| (Gandtoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94,4         |
| Steintoble von Newcastle (Bactobie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,7         |
| Steinfoble von dem glob Mottgerebant ber vereinig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,3         |
| ten Salger und Renader Bechen im Effen 2Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>.</b>     |
| benichen (Backoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,75        |
| Steintoble von dem glot Didebant ber Beche Rot=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| tetampsbant im Effen Berbenichen (Sinterfoble) . Steintoble von dem Flot ulte Werthebant ber Beche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,05        |
| Sundenoden im Effen Werdenschen (Gandfohle) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,3         |
| Steinfoble von ber Rarle Geegen Grube in Dberfole:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            |
| fien (Sandtoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91,15        |
| Steintoble von der Leopoldinen Grube in Oberfcle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| flen, Mittelbant (Sandfohle)<br>Steintoble von dem flot furth ber Grube Sobeneid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,3         |
| aus dem Barbenbergischen (Sandtoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,2         |
| Steinfoble von dem Rlos Dennemis der Sulzbach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) 30,2       |
| Duttweiler Grube (Bactoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98           |
| Steinfohle von dem Sibs Seinrich ber Gerhardgrube in Saarbrucken (Sinterfohle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Steintoble von dem hoffnunger Felde der Lobeiuner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94           |
| Grube (Gandtoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99           |
| Steintoble von Planit in Sachfen (fogenannte Dech:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 "          |
| foble, Sinterfoble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,3         |
| Steintoble von Potticapl bei Dresben (Bactoble) .<br>Steintoble von der Beche Buchholz im Tectlenburg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,4         |
| Lingenschen (Saubloble) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,3         |
| and the familiary familiary and the first of | . 8013       |

| 100 Theile von folgenden Substanzen                  | wogen nach<br>dem Trocknen<br>in der Waffer-<br>fiedhihe. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| inter Unthracit (Glangfoble) von Schonfelb           | 1                                                         |
| toble)                                               | 95,95                                                     |
| foble)                                               | 94,8                                                      |
| ber Untbracit von Mbode Island                       | 94,9                                                      |
| inter Untbracit von der Grube de la motte,           | 1                                                         |
| inden von Grenoble (Sandfoble)                       | 95,5                                                      |
| ile yon der Grube Friedene Soffnung bei Bal=         |                                                           |
| rg in Niederichleffen (Bactoble)                     | 97,8                                                      |
| ile von der Grube Schwarze Junge in Best=            |                                                           |
| i (Gandfoble)                                        | 99,0                                                      |
| ble von der Bece Kerdinand in Oberfchlesien,         | 89,4                                                      |
| ant (Sandfoble)                                      | 93,2                                                      |
| ble von ber Ronigin Luifengrube in Oberfcble=        | #0/Z                                                      |
| Flop Podbammer , Dieberbant (Badtoble) .             | 97,1                                                      |
| ble von ber Gludbilfgrube bei Balbenburg             | 1 3.,2                                                    |
| rgang von Bactoble in Sinterfoble)                   | 98,5                                                      |
| ble von ber Sadgrube in Dberfchleffen (Bad:          | 1 33,5                                                    |
|                                                      | . 97,1                                                    |
| ble von bem funften Flot der Laura Grube             | 1                                                         |
| Baldenburg (Sandfoble).                              | 96,4                                                      |
| ble von der Ronigegrube in Oberfolefien; Ger=        | 1                                                         |
| ob Mittelbant (Sintertoble)                          | 95,9                                                      |
| ble von der Grube Charlotte bei Beuthen in           |                                                           |
| dleffen, Diederbant (Sandtoble)                      | 93,1                                                      |
| ble von der Grude Friedrichsthal In Saarbrus         | 0.4                                                       |
| (Bactoble)                                           | 95,1                                                      |
| ble von dem Floge Große Supp bei Efcmeiler           | 1 004                                                     |
| 'foble)<br>ble von dem glose Gpr bei Efcweiler (Bade | 99,1                                                      |
| hie pou gem große sibt ger Clainerres (Onn.          | 99,1                                                      |
| ble von dem Floge Roch der Grube Belleswei=          | **/1                                                      |
| n Saarbrudifden (Badtoble)                           | 97,85                                                     |
| ble von ber Grube tombinirte Abendrothe bei          | 1 5.,,55                                                  |
| benburg (Backfoble)                                  | 97,8                                                      |
| aus Bactoblen                                        | 95,55                                                     |
| - Sinterfohlen                                       | 95,6                                                      |
| - Candfohlen                                         | 95,5                                                      |
| t von Borrowdale                                     | 100                                                       |
|                                                      | 100                                                       |
|                                                      | 100                                                       |
| elsaures Rali                                        | 100                                                       |

er Afdengehalt ber Steintoblen ift bei ben verschiedenen ohlen febr verschieden. Es giebt Steintoblen, bie nur 0,1 p. C. ibre, die über 20 p. C. Afche binterlaffen. Der Afchengehalt ieder mit ihrer badenden ober nicht badenden Eigenschaft, noch

der Gebfe des Roblengebalte, noch der Machigleit der Bibl gend einer Beziehung. Selbst Steintoblen derselben Lagerun aftmale sehr verschiedenen Afchengehalt. So untersuchte Kat Stude, durch Berschlagen desselben Studes von etwa 20 Erhalten. – Ungeachtet hiese Stude völlig gleichartig zu sepu verhielten fich boch ihre spec. Gewichte wie 1,3058: 1,80921: 1,3236: 1,37421: 1,378: 1,8889: 1,4809 (das des ganzen — 1,8225) und der Aschagehalt wie 0,87: 0,87: 0,93: 1,6

1,97: 2,15: 2,46 p. E. Mus biefem Beifpiel geht bervor, wie unzuverläffig und Bend die Bestimmung des Afdengehalts einer Steintobie, f andgesucht reinen Städen, sepn muß und wie wenig sich be läft, daß der in dem Probestud aufgesundene Afdengebalt i der Steintoble, aus welcher das Floh besteht, überhaupt übereit Dennoch sindet aber eine wesentliche Berschiedenheit in dem Abalt der Steintoblen von den verschiedenen Flohen und Robier rungen statt, und die Erbse des gefundenen Afdengehalts, be

menn berfelbe bet mehrern Studen einer und berfelben Roble

mittelt warb, tann immer als ein ber Wahrheit fich nabernber fonlttegehalt betrachtet werben.

į.

Birb bie Bestimmung bes Afchengehalts einer Steinfoble, ber aufdeinend gang reinen Steintoblenmaffe, burd ben ange Umftand fcon febr fowantend, fo wird fie es noch mehr, wer bie auf den Rluftflachen der Steinfoble fast immer vorhandenen artigen Beimengungen unberudfichtigt laft und biefe nicht fot abfondert. Diefe Beimengungen find mehrentheile Goweft und Ralffpath, juweilen Dolomit, Blenglang, Bl Sowerfpath, toblenfaures Gifenprotorph, Spps-ul Die Untersuchungen im Rleinen werden aber aus Grunde und weil fie fich nur auf die reine Steintoblenmaf beschränten tonnen, den Aschengehalt jederzeit ungleich geringe ben, ale er fich im Großen findet. Um die Beschaffenheit eine jum technifden Bebranch beurtheilen gu tonnen , genugt es all Die Menge und Beschaffenheit der Roals, welche fie gurudt ihren Afdengehalt ju erfahren, fondern es wird auch jugleich Eluftungezustand ber Roble angegeben und bemertt merden mui Die Rluftflächen rein, ober ob fie mit fremdartigen Rorpern a finb.

Barum einige Steinkohlen einen fehr geringen, andere ei gemein großen Afchengehalt zeigen, bavon läßt fich der Grund ben zufälligen Berhältniffen finden, unter denen die ursprungli lagerung erfolgte. Dies gilt indeß nur von der ruhigen un ten Blibung des Sidges. Eraten spätere Beränderungen und das herbeigeführte medanische Ginwirtungen auf die Roblenmaffe, und befand fich diese zu jener Zeit noch in einem nicht ganz ersteten Zustande, so überladete sie sich mit den Erümmern der fie sebenden Gebirgsart, weshalb auch die ganz in der Niche des Porste vortommenden Steintoblen jederzeit eine große Menge von Afche verlaffen, welche der Steintoblenmasse ursprünglich nicht zutommt, sich daraus ergiebt, daß die Roble auf demselben Flog, aber in Berer Entfernung vom Porphyr, wieder den gewöhnlichen Afchensalt zeigt.

Bon der nabern Analyse ber Steintoblenasche so wie den Gasars , die fic bei zerftorender Deft. ber Steintoblen bilden, werden ' sogleich bei der Busammensegung der Steinfohlen handeln.

Busammensehung. — Es latt sich angegebnermaßen aus Steintoble zwar ihr Gebalt an Erden und Orpden durch Sauren, weit er darin austölich ist, ausziehen, sonst aber sindet weiter met er Berlegung der Steintoblen Statt, insofern man sie nicht durch fine Destillation oder Berbrennen zerstört. Nach den Producten, man hiedel erbatt, latt sie sich, abgesehen von den beigemengten denbestandtbeilen im Wesentlichen als eine Verbindung von Roh-Arif, Sauerstoff und Wasserstoff, gleich den andern vegetabilischen wistanzen ansehen, doch so, daß der Kohlenstoff in ihr bei Weitem kriegt. Dabei ist jedoch Sticktoff und Schwesel stets oder fast in, wahrscheinlich nur in beigemengten Verbindungen, lestrer nantlich als Schweselties, mit darin vorbanden.

Da das Berhaltnis des Sauerstoffs und Bafferstoffs theils unter ander theils gegen den Roblenstoff -) ausnehmend in verschiedenen einschlenarten variirt, so ist es nicht wahrscheinlich, daß die Steinslen wirllich einsache nähere Stoffe find, vielmehr wohl nur Gezuge von Roblenstoff mit binaren und ternaren Berbindungen, in en der Roblenstoff als Grundbestandtheil vorwaltet.

Salzsaure, Job, Phosphorsaure und Chromoryd hat irften vergeblich in Steinfoblen aufgesucht, so wie auch schon frus angegeben worden, daß ihre Afche kein Rali und Natron entsit.

Nach blefen allgemeinen Erbrterungen fügen wir hingu: 1) eine bere Bestimmung ber gasformigen Producte, welche fich burch trod- Deft. ber Steinfohlen erhalten laffen, nach henry; 2) eine udbes Angabe der Afchenbestandtheile verschiedener Steinfohlen; 3) eine

<sup>\*)</sup> Belder von 70 bis über 96 p. C. beträgt.

Migibe ber entfetnten Beftanbthle ber Arofarablen, wie fin Ben Probuten forer troduen Doft wore Berberunung fic begehingen Probute, welche fich burd brodue Doft Meintoblen erbalten laffen, bat befonders de nep einer ausschaft Unterfahrung unterworfen. Rachtsbonde Abellan, werin feine fitter vereinigt find, geigen, daß die Anfammensenung diefen Verte fich nicht und nach Beschaffenbeit ben Steintoblenarten, fin and nach der Poriode der Bersqung derfelben beträchtlich andert biefen Andelten find guztels die Gauerstoffmengen angegeben, ni die von den Nedenbestandtheilen mittelft Waffers gereinigten get migen Products zum Berdunnan: erfodern, fin wie die dabei entfall wie Roblensduremodien. Bie Bersnafe wurden in Geofen, jeden mit 1120 Pfund Steintoblen; angestut, mehrben

## 

| 100 Mdel  | e ungereit        | 100 204                | afe gereini<br>Defteben au | 100 Briefe jemi |                   |          |
|-----------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Michelel: | Aphlen-<br>jaure. | Defbilden.<br>bem Ges. | Roblen-<br>wallerstoff     | Stiffgad:       | exfahern<br>Geft. | geben Re |
| 10 E 3    | 8                 | 140                    | 87. <b>90</b>              | 4 0 1           | 164<br>168        | 91<br>93 |
| 5 8       | 2 3               | 6                      | 94                         | 0<br>15         | 132<br>120        | 70<br>64 |
| 9 1       | 2 ± 1             | 2<br>,0                | 89<br>85                   | 9<br>15         | 112<br>- 80       | 60<br>43 |

# 2. Gas von Sackelfoble.

| Seminn   | 100 Maag<br>nigtes Gas    |                   |                        |                         |          | 100 Maafe gereinig<br>tes Gas |                        |  |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|--|
| E        | Schwefel:<br>wafferstoff. | Rohlen-<br>faure. | Delbilden:<br>Dem Gas. | Robleus<br>wafferftoff. | Stidgas, | erfodern<br>Grft.             | geben Kol<br>Lenfáutt. |  |
| 1 2      | 10                        | 5 1 2 3 1 2 3 2   | 16                     | 64                      | 20       | 180                           | 94                     |  |
| 3 5      | 2 3<br>2 4                | 21                | 18                     | 77#<br>80               | 43       | 210<br>200                    | 112                    |  |
| 5        | 21<br>21                  | 2                 | 13                     | 70                      | 15       | 176                           | 94                     |  |
| 7 4      | 2                         | 25                | 9                      | 76                      | 15       | 170                           | 83                     |  |
| 9        | 1 1                       | 21                | 8                      | 77                      | 15       | 150                           | 73                     |  |
| 9<br>101 | 0 1                       | 2                 | 6                      | 74 '                    | 20       | 120                           | 54                     |  |
| 12       | 0                         | 1                 | - 4                    | 76                      | 20       | 82                            | 36                     |  |

Rechnet man bas, in den gasformigen Producten enthaltene, fletgas ab, fo erhalt man fur die Brennbarteit der verschiedenen Eflich brennbaren gewonnenen Gase folgende Berhaltniffe:

| Stunden           | 100 Maaße erford   | ern Maaße Stft. |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| der<br>Gewinnung. | aus Schiefertoble. | and Fadelfohle. |
| 1 ståndig         | 164                | 220             |
| 3 —               | 168                | 210             |
| 5 —               | 132                | 206             |
| 7 —               | 140                | 200             |
| 9 —               | 123                | 176             |
| 11 —              | 106                | . <b>150</b> .  |

Bur Bergleichung biemit bat henry auch die Bronnbartelt vers Tebener reiner brennbaren Gafe, die im gangen Berlauf ber Deft. tiger andern brennbaren Rorper erhalten werden, gepruft, wavon die efultate bier ebenfalls folgen mogen,

|                            | 100 Maafe bes brennbaren Gafes |                               |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Sasarten.                  | erfobern<br>Maaße Grft.        | liefern Maabe<br>Roblenfaure. |  |  |
| Reines Bafferstoffgas      | 50                             | 0                             |  |  |
| Bas aus feuchter Solgtoble | 60                             | 85                            |  |  |
| Cicenbolg                  | 54                             | 33                            |  |  |
| trodnem Corf               | 68                             | 48                            |  |  |
| Kacteltoble                | 170                            | 100                           |  |  |
| — — Múból                  | 190                            | 124                           |  |  |
| — — Wachs                  | 220                            | 137                           |  |  |
| Delbildendes Gas           | 284                            | 179                           |  |  |

Die Afche ber Steintoblen anlangend, fo find ihre allgemeinen eftandtheile und Berbaltniffe fcon G. 315 und G. 316 augegeben erben. hier fuhren wir die nabern Resultate über ihre Busammenbung an.

Feneulle \*) fand die Afche der Steinkohlen aus der Grube Posso poirier ju Angin, welche im Departement du Rord mit Erfolg jum angen der Felber angewendet wird, in 100 Eheilen bestehend aus:

0.0225 Schwefelcalcium; 1,1980 Gpps; 0,5000 fcmefelf. Ratron, vefelf. Thonerbe, fcmefelf. Eisenprotoryd, fcmefelf. Magnelia;

<sup>\*)</sup> Férussac bullet. sept. 1825. 161.

43,9200 Riefelerbe; 29,8800 Thonerbe; 17,8800 Eisenprotorph; 1,81 Manganorph; 3,1800 this. Rall; 0,9000 Magnesia, in Summa 98,50 Die Resultate, welche Karsten über die Afche vieler Stein Ienarten erhielt, find in nachkehender Tabelle vereinigt, worin die plen Procente der Asche bedeuten.

|                                                  |                 |               |                |             |                        | _         |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|-----------|
| herfunft<br>ber Steinfohlen.                     | Kiefel:<br>erde | Ehon:<br>erde | Eifen.<br>opgd | Ralf        | <b>Ragnefia</b>        | Req<br>op |
| Aus bem öftlichen und ben                        |                 |               |                |             |                        | Π         |
| beiden mittlern Gloß:                            |                 |               |                |             | l                      | 1         |
| gugen in Oberschlesien                           |                 | 40.5          |                | - 1. 05     | 4/2 05                 | ĺ         |
| im Durchschnitt                                  | 36,2            | 43,5          | 15,4           | 2,7 (3. Eb. | 12,1 (3. Co. fbliauer) | -         |
| Mus bem westlichen ober                          | 1               |               |                |             | i tytikaet)            | ł         |
| Sultidiner Buge in                               |                 |               |                | •           | 1                      | l         |
| Oberichteffen im Durch:                          |                 |               |                | _           |                        | 1         |
| sonitt · · · · =                                 | 83,7            | 45,3          | 7,7            | 6,4 (8. Eb. | 6,6 (3. Tb.            | .} -      |
| Mus bem hangenden unb                            |                 |               |                | thilaner)   | thisauer)              | 1         |
| liegenden Bugeim Bal-                            | ].              | !             |                |             | ł                      | 1         |
| benburger Reviere in                             |                 |               |                | 1           | Ĭ                      | 1         |
| Nieberschlesien                                  | 42,5            | 36,6          | 11,4           | 4,2 (3. Eb. | 2.3 (3. Eb.            | fón       |
|                                                  |                 |               |                | thifauer)   | thifauer)              | (S)       |
| Mus bem Meurober Re-                             |                 | ١., ,         |                | 1           |                        | l         |
| viere in Niederschlesien                         | 39,4            | 40,2          | 10,8           | 3,9         | 3,3                    | -         |
| Mus ber Grube Frischauf                          | -               |               |                | }           |                        | 1         |
| in Nieberschleffen .                             | 54,6            | 40,3          | 3,7            | 0,2         | 0,7                    | Spi       |
| Mus Friedrich Wilhelm                            |                 |               |                | '           | 1 ' 1                  |           |
| Erbstollen, von der                              |                 |               |                | j           | 1                      | 1         |
| Laura und Gnade Got=<br>tesgrube in Niederschle= |                 |               |                |             |                        | i         |
| sien                                             | 90,3            | 3,9           | 0,9            | 2,6         | 1,8                    | l _       |
| Saarbruder Steintoblen                           |                 | 44,6          | 18,2           | 1,5         | 1,5                    | i -       |
| Mus der Steinfohlennie:                          |                 | ,             | ,-             | -,0         | -//                    |           |
| berlage an der Worna                             | 1 1             | 42,2          | 8,4            | 1,3         | 1,9                    | -         |
| Eschweiler Roblen .                              | 39,7            | 47,2          | 9,1            | 1,4         | 2,1                    | -         |
| Mus der Grafschaft Mark im Durchschnitt          |                 |               | 44.4           |             |                        |           |
| im Surajanii                                     | 22,5            | 24,3          | 47,1           | 3,1         | 2,3                    | 1 -       |

Was die ganglide Berlegung der Steintoblen betrifft, fo hat vorderft Thomfon die von ihm unterschiedenen, oben (S. 310 Anmangeführten, 5 hauptarten englischer Steintoblen untersucht und gende Resultate dafür erhalten:

|                                                                                                                                                                                |                         | Caking<br>Coal | Splint<br>Coal |                | Cannel<br>Coal | Kilkenny<br>Coal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| tucktand von 100 Theilen<br>diefer Steinkoblenauten<br>nach dem Berkohlen<br>Diefer Auditand enthält<br>Aiche<br>Der organische Theil biefer<br>Koblen enthält im Huns<br>bert | • • •                   | 1,5            | 9,50           | 52,25          | 10,0           | 95               |
| ver · · · · · ·                                                                                                                                                                | WM.<br>Abift.<br>Stick. |                |                | 12,40<br>74,45 | 64,72          |                  |

Ure fand die Kannelloble enthaltend 2,8 Stickt.; 72,22 Khik.; ,93 Wift.; 21,05 Grit., welches allerdings von Thomfons Refulaten durchans abweicht; die Schiefertoble 70,90 Khift.; 4,30 Dift.; 24,80 Grit.

Die Resultate von Karften's Untersuchungen sind in nachstebens er Cabelle vereinigt. Sie wurden durch Berbrennen der zuvor in ber Baffersiedbige getrochneten Roble mit Aupferoryd gefunden, wobei jes och berückichtigt werden muß, daß der Berluft, der sich nach Abzug es Kohlenstoffs und Wasserstoffs (welche durch das erzeugte this. Gas ind Wasser bestimmt wurden) ergab, schlechtbin als Sauerstoff in Rechung gebracht warb, so daß ein möglicher Sticktoffgehalt überschen vorden sepn kann.

| The local division in                                | 100 Ehelle ber gangen Roble<br>enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |           | nach Ebgug ber Mi<br>enthalten |            |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|------------|--|
|                                                      | Stft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WIR.     | Ahip.        | Afche     | Stft.                          | BAC.       |  |
| Roffles Soly von der Rod:                            | 13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | . 1          |           | 230                            |            |  |
| bergrube in ber Bur:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000     | . 39         | 7533      |                                | 120-1      |  |
| germeifterei Brubt bes                               | 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 13     | 295          | 200       |                                | C. 1       |  |
| Rreifes Rolln                                        | 26,467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,313    | 54,97        | 14,25     | 30,87                          | 5,03 64    |  |
| Bemeine Braunfoble, von                              | CONTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10011    | 06/III       | 1000      | 1000                           |            |  |
| Uttweiler, nordlich vom                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3113     | Comp. In Co. |           | 1511                           | 100        |  |
| Siebengebirge , fpec.                                | THE CHARLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 VIS  | 12.00        | 2000      | 2000                           | 100        |  |
| Gew. 1,2081                                          | 19,354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,546    | 77,100       | 1,000     | 19,550                         | 1,571 77/  |  |
| Steinfoble von der Beche                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No.      | 100          | 1         | 75.500                         | 2000       |  |
| Leopoldine bei Brzens:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESSIVE A | 0.69370      | 1000      | / 529(0)                       | S2 1/10    |  |
| fomig in Dberfoleffen,                               | ALC: Married School and Street, Street | 0 -00    | wa 000       | 000       | 04 000                         | 0 000      |  |
| Steinfohle von der Stein:                            | 20,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,100    | 73,880       | 2/000     | 21,080                         | 2,847 76,  |  |
| foblengeche Ronigsgru:                               | 4838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13121    | 100          | 1000      | 1                              | 100        |  |
| be bei Bentben in Ober:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18500    | 300          | 100       | (2007)                         | 9500.00    |  |
| foleffen, fp. 6. 1,2864                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.907    | 78.390       | 0.630     | 17.886                         | 3.927 28   |  |
| Steinfoble von ber Grube                             | 11/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/201    | 101000       | 0,000     | 117000                         | 3/2-1      |  |
| Belleeweiler in Gaar:                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Common       | 1000      | DOM:                           | E311       |  |
| bruden, fp. 6. 1,2677                                | 14.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,207    | 81,323       | 1,000     | 14.623                         | 3,233 82   |  |
| Steinfoble von der Beche                             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000     | dam          | 0.000     |                                | A 10 10 10 |  |
| Bereinigte Galger und                                | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Becker   | Chilliphi    | Course of | 0.000                          | 1000       |  |
| Renad im Effen Ber:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200      | 13.33        |           | 2000                           |            |  |
| benfden Berg : Umte:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.39    | 100,000      | 1         | -                              | 1          |  |
| Diftrict in Weftphalen,                              | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Part 1   | 01 (110)     | W         | 2119                           | ALC: N     |  |
| von ber Floge Rotts                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 1000         | 1,000     | 1442                           | 100        |  |
| gerebanf , fpec Gem.<br>1,2757 bis 1,28819 .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000     |              | faum      |                                |            |  |
| Steinfoble von ber Beche                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -            | 0,1       | 8,113                          | 3,207 88   |  |
| Rottecampebant, eben:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | M-3.03       |           |                                |            |  |
| falls im Effen Berben:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175.53   | 100          | Carl.     | 1000                           | CORNER OF  |  |
| fden von bem TloB Di:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.5     |              | 1         | K-953                          | 25/15      |  |
| febant, fp. Bew. 1,3065                              | 5,793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,106    | 92,101       | 1,000     | 5.853                          | 1,117 98   |  |
| Steinfoble von der Bede                              | March 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *****    |              | 2,000     |                                | .,         |  |
| Sundenoden im Effen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1000         | 1.193     | 183300                         |            |  |
| Werbenichen, von dem                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000    | 15           | 1.6       | COTTON NAMED IN                | SILA       |  |
| Flon wite Bertbebant,                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00   | 1.000        | 15,690    | 1. 1. 1                        | SERVE      |  |
| fpec. Gew. 1,3376 .                                  | 2,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,44     | 96,02        | 10,60     | 2,96                           | 0,44 9     |  |
| Rannelfoble aus England                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mark Co. | 1 1000       | 7000      | 17,000                         | 6.5        |  |
| (von unbestimmt. Fund:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2. 10        | 1000      | 10000                          | 1          |  |
| ort), fvec. Bew. 1,1652<br>Steinfoble von Newcaftle, | 19,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42     | 74,47        | 0,50      | 19,72                          | 5,45 7     |  |
| fpec. Bew. 1,2563 .                                  | 44 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 005    | 04 000       | 10 000    |                                |            |  |
| Steintoble aus ber Gid:                              | 11,007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/207    | 84,263       | 0,863     | 11,78                          | 3,23 8     |  |
| weiler Dieberlage, im                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 8      | 1323         |           | 100                            |            |  |
| Durener Berg : Umte:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000     | 12 31        |           | No.                            | 4500       |  |
| Revier, fpec. 3. 1,3005                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0050   |              |           |                                | STORY OF   |  |

Die umfaffenden Resultate Rarft en's über bie Menge Ei bie fic aus fammtlichen in der preuß. Monarchie vortommenden St toblenarten gewinnen lassen, und deren wirllichen Gehalt an Roble ind Afche überlassen wir dem Leser in Karstens Schrift selbst nachusehen, so wie auch in John's Tabellen S. 73 sich die Angaben der Utern Analysen einer großen Wenge verschiedenartiger Steinkoblen zus ummengestellt finden.

# Verschiedene fossile kohlige Substanzen.

Außer der Steintoble giebt es noch verschiedene andre fossile Subangen, welche durch langsame Bertoblung organischer Theile und Einirfung von erdbarzigen und andern Stoffen auf dieselben ihren Urirung genommen zu haben scheinen; als bitumindses holz, Braunble, Moortoble, Anthracit u. s. w., welche in den mineralogischen zerten auf verschiedene Beise unterschieden werden. Bir wollen hier os in Kurzem die Resultate der und bekannten Analysen solcher Subanzen anführen, wobei man die Resultate Karstens, welche sich in Etabelle S. 322 sinden, mit vergleichen mag.

Bittig erhielt aus 100 einer bei dem Wormert Nachtigal varimmenden Brauntoble 44,0 gelblicher fauerlicher emppreumatisch iechender Fl.: 16,0 dictliches emppreumatisches Del; 0,8 Schwefel; 0,8 bis. Rali; 0,75 Eisenperorpd; 2,6 this. Ralt; 1,25 Thonerbe; 6,4 Exractivstoff; 2,8 Harz; Spuren von Rieselerbe; 24,6 Holzfaser und deriust (Rastner Gewerbsfreund. IV. 153. — Buchner Rep. XII. 383).

Riaproth erhielt durch Austoden der erdigen Brauntoble er Graffchaft Mansfeld mit Beingeift ein bittres, nicht unangenehe 1es, Erract, abulich dem einer geringen Shinaforte, durch tr. Deft. etobites Biffigas; tbif. Gas; fauerliches B. (Holzeffig), hellbraunes eronneues Del ohne den geringften bitumindfen Geruch und 38,3 p. C. ohligen Rudftand; 19,5 p. C. (der Brauntoble) hellbrauniche, mit Jandtornern gemischte, Afche laffend (Klaproth Beitr. HI. 319).

Dumenil erhielt aus der Grobtoble vom Deifter (im hanidverschen) 1,5 durch wiederholte Digestion mit Aether ausziehbares lebriges Bergpech; 79,7 tohligen brennbaren Theil; 2,5 Thonerde mit in wenig Eisenperoxyd; 16,2 Riefelerde; 1,0 Berluft (Crommeb. N. I. V. St. 1. 184).

"Heber den Sagat oder die Dechtoble bat Prouft einige Reiltate befannt gemacht. Gagat von Almagre in Murcia gab 46 p. C.
ioble, ohne dabei weich ju werden; ein andrer, ju Andpfen verarbeister, Sagat 52 p. C. Roble. Wird der Gagat mit Salveters. von d. B. erhipt, so loft er sich unter startem Aufbrausen, und Entstebung mer buntelgelben oder orleanfarbenen, in gelinder Warme verpuffen

falpeters. Silber fällbar; 40 durch Ammonialst. und Na ziehbares Ulmin; 40 Holzsaser. Die Asche liefert Gp perorpd ohne Phosphors. (Scherer allgem. J. VII. 419)

Im fastigen Anthracit aus Schlesten fan schwarze, ziemlich vollkommene, Roble; 1,50 Kieselei 0,50 Manganorpd, this. Rali, Kali, Eisenorpd und Mphosphors. Rali, salzf. und schwefels. Altali (John Succins. II. 69).

Rarften fand ben Afchengehalt bes fossien Holzes: toble außerft veränderlich, und zwar von & bis über 5 rend. Dieser große Afchengehalt kommt indes vorzüglid nannten erdigen Braunkohle zu, und ist eine Folge der ter denen sie gebildet ward. Manches fossie Holz, de aus dem außern Ansehen auf einen großen Aschengehall sollte, enthalt davon eine bedeutende Menge. So hinte Gurturbrand in Island 27,5 p. C. Afche.

Die Fafertoble ober mineralifche holgtoble giebt bei ftartem Gluben noch 0,15 p. C. Waffer und eine

Bet den sogenannten Anthraciten von Lischwis un bas Waffer noch als ein schwacher Thau in der Borl wenn fie mit aller Sorgfalt in der Wassersiedbige vo worden find. Nur bei dem wirklichen Anthracit und läßt sich, wenn sie vorber in der Wassersiedbige getrockn Masserbildung mehr bemerken.

Maditaae.

en; 0,125 salss. Kalt; 10,0 Wasser; 16,00 Pfanzenfaser; Spuren ichwefel; — durch Ausziehen mit Salzsaure und Aestali: 2,60 versirtetes Pfanzeneiweis; 10,40 fünstl. Gummi: 8,45 Pfanzenkleber; 30 schwer ausöslicher Pfanzenkleber; 0,25 Gerbstoff; — 2,539 Verlust. Bei Einascherung der 16 Theile Faser blieben 0,4 Asche, bestehend 16: schwefels. Kalt und salzs. Kalt mit Magnesia; Thouerde; Riesterbe; Eisenord mit Manganorpd. (Trommsb. N. J. XVII. St. 2. 46. — Eine Analyse des Krautes ebend. XVI. St. 2).

Actaea spicata, Adonis vernalis, Astrantia major, elleborus niger, viridis und foetidus. — Geiger hat die afguffe biefer Wurzeln einer vergleichenden Prufung durch einige agentien unterworfen, um Berwechelungen derselben zu verhuten. ir verweisen bierüber auf Geiger's Magazin. 1828. Marz. 200.

Amygdalus persica. — Die obersten Theile der Pfirscheige, die noch teine bolgige Beschaffenheit angenommen haben, sind ir reich an atherischem Del; es last sich aus benselben sine Fl. bersbruden, die etwas milchig aussieht und zum Theil aus ather. Del tebt. Bergleichenbe Bersuche zeigten, daß dieser Delgehalt beträchte jer ift, als in bittern Mandeln und in den Kirschlorbeerblattern. D Theile der grunen, im July gesammelten, Zweige lieserten 4,80 weile eines Dels, das schwerer als Basser mar.

In dem Maße, ale sich die Zweige mehr der holzigen Beschaffenit nabern, nimmt der Gehalt an ather. Del ab. Daffelbe ist der
il in den Blattern und Blattstielen. Diese enthalten namlich wenist Del, wenn sie auf holzigen Zweigen gesammelt wurden, dahingegen
jenigen Blatter und Blattstiele, welche man auf den zarten außerr
n Spigen der Zweige pfluct, sich am reichaltigsten an Del zeigen
durn. de pharm. 1827. nov. 548; auch in Geiger Mag. 1828. Febr. 129).

Asclepias vincetoxicum. — Die Burgel nach Feneulle: fluctiges Del; ein fettes Del, fast von Bacheconsistenz; ein, vom retin verschiedenes, brechenerregendes Princip; eine Art Harz; bleim; Sahmehl; pettifche Saure; Holzfaser; saure apfels. Salze 2 Kali und Kalt; sauertleef. Kalt; Rieselerde und andre Mineralzie (J. de chim. med. 1828. Juillet. 346).

Betula alba (Bergl. S. 115). — Die dunne meiße Oberit nach Gauthier: 46,50 hars; 11,25 Extractivstoff; 23,00 dem
iberin abnlicher Stoff; 5,5 Gallussaure und Gerbstoff; 2,00 Thone; 4,50 Eisenoxod; 3,75 Kieselerde; 2,50 this. Kalt; 1,25 Berlust.
Beim Berbrennen liefert diese Oberhaut ein eben so schones Schwarz,
man solches burch Berbrennen von harzen erhalt. Ju der That
at die Ursache der schr reichlichen Menge, die man bavon erhalt, in

Der Grgenwart von Barg, bas fowohl auf ber Oberniche, als in nem bet Oberhant in Geftalt eines pulvelgen Stoffes verbreite wodurch biefelbe raub im Aufühlen wird (Journ) de pharm. : nov. 545; auch in Geiger Mag. 1828. Febr. 181).

Cassia. — Bemerfungen von Sonbeiran fiber die m nifden Eigenschaften ber Senneeblatter finben fic Im J. de Pl 1828. fevr. 70; auch in Trommed. R. J. XVII, St. 2. 6. 284

Chara hispida. — Nad Budner bie frifche: 0,7 g hars; 0,5 Schleim; 1,55 Ertractivstoff; 2,0 glutenartige Materia Pflanzenfafer; 0,2 falss. Ammoniat; 0,45 falss. Kalt; 1,44 this. gan; 11,8 fblf. Kalt; 77,5 Baffer; 0,14 Ueberfduß. — Die 2, tenartige Mat. und 4,0 Pflanzenfaser blieben nach Andziehung Baffer, Alfobol und Salzs. zurud und gaben burch Berbrennen Afche, enthaltend 0,020 Thonerbe; 0,024 Eifen: und Mangar 6,124 fbif. Kalt; 0,062 Kiefelerbe (Berhanblungen ber Kaifer) polb. Sefellich. I. 368).

Chara vulgaris. — Nach Budner die frifche: 1,0
nes hars; 1,26 Schleim; 1,03 Ertractivftoff; 5,18 gintenartige
2,00 Pflanzenfafer; 0,15 falsf. Ralt; 0,26 falsf. Amm.; 2,2
Mangan; 27,8 fblf. Kalt; 59,6 Baffer; 9,46 Ueberfchus. Die
von dem Faferstoff und der glutenartigen Mat. betrug\_0,7, be
aus Thouerde, Riefelerde, Kalf, Gifen= und Manganorph (ebend

Cocos nucifera. — tieber die vielfaltige Benugung be tosbaumes vergl. Brandes Arch. XXVI. 27.

Cornus mascula. — Die Rinde nach Erommebi tein Alfaloid; hartharz; grunes Beichbarz; eisenschwarzsidlender ftoff; Schleim; pettische S.; Pflanzensafer; dyfels. Kalk (Ero R. J. XVII. St. 2. S. 30).

Cucurbita lagonaria. — Die gelbe aromu sommeterige Materie, welche ber Narbe das sammetartige ben giebt, nach John; eine weiche fettige gelbe Materie; Eiwe braunlicher, etwas scharf schwedender, Ertractivstoff; atherische s gummbse Abeile und Salze. — Der Sast des Pistills Germen): viel Wasser mit wenig schwieriger, gelblichgruner, Materie; Eiweisstoff; modisierter Schleim; apfels. Kali mit e von apfels. Kalt; Spur von salzs. Berbindung; phosphors. Ammoniatsalz; aromatische stäcktige Abeile. — Der ausger Rückand des Pistils: eiweisartige Fasern; Eiweisstoff; riges Fett; apfels. und phosphors. Kali; phosphors. Kali; Sp phosphors. Magnesia; wenig phosphors. Cisenorph; ertractartige vielleicht etwas apfels. Kalt. — Das ganze Pistill ohne

| anifcer Rame                                                                                         | Theil be (Trift) nation (Trift) nation (Trift) nations (Trift) | Sectary nach Berlauf eines Jahres und lan-                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| illea millefolium<br>nitum Napellus<br>ris (Myrrhen)<br>temis nobilis<br>Defigl.<br>misia absinthium | ganze T<br>ber vert<br>Blucktenz<br>deßi                       | gewöhnlich<br>Pillenconfife <b>ns</b><br>beständig.<br>besgl.<br>hart.<br>ein wenig weich |
| Defgl.<br>pa Belladonna<br>Defgl.                                                                    | deß<br>Blat<br>deß                                             | defigl.<br>defigl.<br>fedr weich                                                          |
| olandia trifoliata  ia fistula aurea benedicta onia centaurium pulchella                             | Fru.<br>die G                                                  | Pillenconsistenz<br>weich<br>deßgl.<br>beständig                                          |
| ta major (Conium<br>cculatum)<br>Defgl.<br>Defgl.<br>hona oblongifo-<br>M.                           | deß<br>deß<br>deß<br>Rin                                       | fehr welch<br>Pillenconsistenz<br>ein wenig welch<br>beständig                            |
| ll. cordifolia M.<br>Defgl. befgl.<br>l. condaminea<br>n Cascarilla<br>Defgl.                        | deß<br>deßitract<br>deßistenz<br>Mistenz<br>deß                | befgl.<br>befgl.<br>gewohnlich<br>beftanbig<br>befgl.                                     |
| ra stramonium<br>Defigl.<br>us carota                                                                | Bld<br>Saa<br>Wu<br>tract                                      | febr weich<br>gewöhnlich<br>febr weich<br>beständig                                       |
| ovis<br>iria off, et spi-<br>a<br>Defgl.<br>Defgl.                                                   | gange fteng<br>beg tract                                       | weich<br>befigl.<br>beinabe Pillenconfift.                                                |
| iana lutea<br>Defigi.                                                                                | Wustens<br>des<br>des                                          | beståndig<br>beståndig.<br>beinabe ståssig                                                |
| Defigl.                                                                                              | beg                                                            | welch                                                                                     |

| -0                        | bee aus 1 Pfund (<br>bftang erbaltenen<br>Extractes | Confiftens fogleich nad<br>ber Bereitung | Confiftens nach Bei<br>eines Jahres und  <br>ger. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                           | 4 Ungen<br>3 bis 6 Ungen                            | befigl.                                  | weich<br>Pillenconfiftens                         |
|                           | . 4 bis 5% Ungen                                    | befigt.                                  | befigt.                                           |
| - 8                       | 4 bis 5 Ungen                                       | befigt.                                  | beständig                                         |
|                           | 1 Unge 2 Drachmen.                                  | pefgl.                                   | Pillenconfiften                                   |
| - 1                       | 12 Ungen                                            | refigi.                                  | gewöhnlich                                        |
| - 5                       | 12 Ungen 55 Drach:                                  | troden                                   | beständig                                         |
| (5-                       | 1 Unge 5 Drachmen                                   | Pillenconfiftens                         | febr weich                                        |
| 34                        | 10 Ungen                                            | befgl.                                   | beständig                                         |
| 1                         | 10 Ungen 11 Drach:                                  | trodnes Extract                          | befigi.                                           |
| Alle-                     | nen<br>8½ Ungen                                     | beggt.                                   | befigt.                                           |
| ration                    | 4½ Ungen<br>10½ Ungen<br>10 Ungen 1½ Drach:<br>men  | Pillenconfiftenz<br>defigl.<br>defigl.   | gewöhnlich<br>beständig<br>befgl.                 |
| coct<br>fon 30°<br>ration | 6 Unjen<br>4 Ungen 2 Drachmen<br>1 Unge 5 Drachmen  | defigl.<br>defigl.<br>defigl.            | ansgetroduet<br>Pillenconfiften<br>febr weich     |
| ion 30°                   | 8 Ungen                                             | befgl.                                   | befgl.                                            |
| eration                   | 41 Ungen                                            | befgl.                                   | beständig.                                        |

en in 100 Theilen: 94,50 Basser; 1,50 Eiweisstoff (vorwaltend), Inieriges Fett, extractartige Theile, schleinis Substanz, phosphors and dyfels. Rali, phosphors. Magnesia, Spur falzs. Berbindung; ung. 50 eiweisartige Fasern mit Atomen von Eiweisstoff und fettiger Mat.; ... 30 phosphors. Ralt, dyfels. Rali mit wenig phosphors. Eisen, phosphors. Wagnesia und vielleicht etwas dyfels. Ralt; — aromatische fichchtige Theile; einige At. Salveters; Ammoniatsalz. (John chem. Schr. V. 55).

Daucus carota. — Laugier hat im Mohrenfaft, welcher bis 3 Tage gestanden hatte und icon Zeichen der Effiggabrung darz bot, Mannit aufgefunden. Er erbielt dieses, indem er den veränderten Saft destillirte, wo Essig überging, und den Rücktand trocknete, der To eine elastische braune Materie darstellte, die an ihrer untern Oberstäche und in ihrem Innern weiße nadelformige Arpstalle darbot, welche durch beißen Alfohol getrennt und wiederholt umtenstallisitt, sich gang als Mannit verbielten. — Frischer Mohrensaft, auf glriche Weise bandelt, gab feine Spur Mannit (Bull, de la societé phil, 1817, 194).

Equisetum arvense. — Die Knollen nach Smelowsty: branner Sprup; gegen 18,3 Starkmehl und gegen 11,6 Kleber (Nord. Blatter. I. 316).

Equisetum hiemale. — Nach Diebold: Chlorophyll; Bachs; gelber extractiver Farbstoff; Startmehl; pettisch, Kalt; Buder; Aepfelf.; Pflanzenfaser. Die Asche: schwefelf, sals, und this. Kalt; schwefelf., this. und phosphors. Kalt; Eisenorph. (Rieselerde scheint überseben worden zu sepn). (Buchner Rep. XXVII. 366).

Eucalyptus resinifera. — In den Monaten Nov. bis Jan. sowist aus den Bluthen dieses Baumes eine große Menge eines sußen Sastes aus, welcher, bei der Bewegung der in sehr dicht gedrängten Dolden an der Spise der Zweige stehenden Blumen durch den Wind, jerah auf die Blätter und den Boden fällt, zu weißen Klumpen von erschiedener Gestalt und Größe erstarrt, die oft den Boden unter den Bäumen ganz damit bedecken. Dieser Baum liesert auch eine Art Casechu (Geiger Mag. XVI. 283. XXI. 219).

Ertracte. — Meylint hat in folgender Cabelle die Quantitae en von Ertract, die man aus verschiedenen Pflanzentheilen gieben tann, lebft ibrer Couffftenz gnfammengestellt \*) (Buchner Rep. XXVIII. 231).

Helmintochorton. — Das in den Apotheten vorrathige Burmmoos ift gewöhnlich ein Gemeng aus febr verschiedenen Algen. u.c.d fand 16 Ungen getrodueten Burmmoofes, das in feiner Apobeke vorrathig war, folgendermaßen zusammengesest:"

<sup>\*),</sup> Die Grade beim Alfohol find mahricheinlich Beanmifche Grade.

Theil der Burget gehalten wird; 2) ein hare; is eine wei Gubkang; 4) eine Arf. Gummi; 5) gelben Gatbftoff; 6) ein fignz, die von conc. Schwefelfdure roth gefärdt wird geftill bie von Conc. Schwefelfdure roth gefärdt wird geftill bie bei geftill kali und Kaligen) ficklij 11) falf. Kali; 12) Eifen (Journ. de pharm. 1827. nor gez. in Buchners Repert. XXVIII. 6, 208).

Polypodium filix mas. — Einige neuere Angab foler's aber bas atherifche Extract ber Wurgel (Pefcier's barg), bem gufolge es aus einem flüchtigen aromatifchen Onem fetten, nicht flächtigen, einem Sarze, Stearin, grunem und Baibftoff, Effigi. und Bakasf. bestehen foll, finden fich in Er R. J. XVII. St. 2. 4.

Quorcus. — Eichein, in ber Siebhibe bes Waffers net, nach Lowig: 4,8 fettes Del; 5,2 harg; 6,4 Gummi; 9, blauender Gerbstoff; 5,2 bittrer Extractivstoff; 38,0 Startmet Holgiefer; Spuren von Kalis, Kalls und Shonerdesalzen (1) Repert. XXVIII. 169).

Rhamnus frangula. — Die trodue Rinde nad G eine Spur von diber. Del und Blaufaure; 0,5 Bachs; 1,75 ophpll: 4,6 fcarfer bittret Extractivftoff, verbunden mit etwas! matolla, apfelf. und falgf. Ralt; 0,6 Schleimzuder; 8,0 gelbe ger garbstoff; 2,7 veranderter garbstoff; 1,86 Giweisstoff; 8,5 mit etwas apfelf., falgf. und fowefelf. Rall - und Rallfalgen; tractivftoff mit etwas Porteumatolla, Buder, apfelf. Ralt un Rali; 2,1 phosphorf. Ralt und etwas Thonerbe; 2,0 apfell. & Magnefig: 11,0 ulminartige Dbftant, Product ber Austiebi Meglauge; 14,5 Gummi und 7,5 Ertractivftoff ebenfalls burd I ausgezogen; 26,6 Solgfafer; tein Gerbitoff; 3,4 Berluft. - I Fafer binterließen 1,54 grauweiße Afche, bestebend aus: tbif. fcmefelf. und phosphorf. Rali; thif. und phosphorf. Ralt; thif erde; thif. Magneffa; Riefelerde; Effenorpd; Manganorpd. widerliche Geruch ber Rinde rubrt vom ather. Dele ber. '3br mer Bestandtheil liegt in dem bitter-fcarfen Extractivstoff, b erhalten fann, wenn man ein Decoct ber Rinde mit effigf. Bli ben entstandenen Riederschlag burd Schwefelmfft. gerfest, die Kl. abraucht und das erhaltene Ertract mit absolutem Alfobol belt (Brandes Arch. XXVI. 1).

Rhoum. — Geiger giebt folgendes Unterfcheidung bes Ruffifchen vom Chinefifchen Rhabarber an. Der er fich mit jobhaltender Jobmafferstofffdure fchon gru lettre verandert fich nur ins braunliche. Diefes Resultat b

Det Studen von verschiedenem Ansehen und Alter, nur ein einsalteres, etwas wurmstichiges, Stud chinesischer Rhabarber mard Mes grun gefärbt. — Auch die pseudorussische oder enga Rhabarber ward start buntelgrun gefärbt; die französische Malerstätsten, fast blau. — Rhapontita (von unbefannter apflanze), welche wohl 20 Jahr alt sepn mochte, die aber noch alten war und sich im Neupern wie die französische Rhabarber wurde gar nicht oder nur bräunlich, äbnlich wie die chinesische ber, gefärbt. — Ganz von Insesten zernagte Wurzel von undalatum wurde ganz duntelgrun gefärbt (Geiger Mag. 1828.

dufig mit Startmehl fur gleichbedentend nimmt, fo nennt man offents mit Startmehl für gleichbedentend nimmt, fo nennt man offere grunes Sahmehl ben Bobenfuh, der aus ausges Phangenfaften, fo wie aus Wasser, das mit einem gertleiners fangentorper zusammengerieben wurde, von selbst niederfallt. Ebat besteht dieser manchmal aus Startmehl, andremal jedoch me holzsafer; andremal endlich ist sein Hauptbestandtheil eine riese Waterie. Diese von Proust besonders untersuchte Urt foll bier udber betrachtet werden.

affelbe findet fich im ausgepreften Safte von Robl, Rreffe, ling, Liebesapfelfraut, hollunderbeeren, Attichbeeren u. f. m., iet in allen gruneu Pflangentheilen, aber außerdem auch in uns ten und andere gefarbten. - Es ift fo fein in bem Gafte, ber getrabt wird, vertheilt, bag es durch Leinwand hindurchgebt und at ober nur langfam gu Boden fest, wo es ale ein fammetartis heiftens grunes, Dulver erfcheint, welches burch Erodnen braun twarz, elastifc und bornartig wird; fo wie jeboch ber Gaft bis bis 60° C. erhist wird, fo fallt es, auch bei großer Berdun-Des Saftes, in tafigen Floden nieber. Auch Sauren, felbst befelwasserftoffi., ferner Ummoniat, falgs. Umm., Lali, falss. Natron, Salveter und Weingeist be-Berinnung bes im Safte fuspendirten Cabmeble. Jost fic in Salpeter f. ganglich ju einer Fl. auf, welche Talg, efelf., Sauerfleef., fauerfleef. Ralt, Bengoef. und funftl. Bitter Es loft fic in magriger Ralilauge unter Ammoniafent= tung auf. Die Auft. entwickelt bei Bufap von Saure Schwefel-Erftofff., und lagt nur einen geringen Theil bes Sammeble fallen, tend der größere, in eine extractartige Mat. verwandelt, aufgeloft . - Unter Baffer fault es ichnell mit ublem Geruch unter videlung von Schwefelmafferftofff. und Ammoniat. - Die grune ne manden Gabmeble rubrt von bem, ungefabr 15 p. C. betragen

den, Chlorophpu ber, welches fic burch Beingeift und Del entzie läßt; auch ist außerdem dem grunen Sahmehl, wie beim kleinen fie lauch, etwas Wachs beigemischt.

Bei Pflanzensäften, welche Eiweis enthalten, kann beim Erhi berfelben zuerst geronnener Eiweisstoff, bann Sahmehl niederfallen, 1 auch wirklich Rouelle zwei verschiebene Riederschläge wahrnahm.

Secale cereale, Korn, in einer Hohle gefunden, wolfeit alten Zeiten gelegen hatte. — Es hatte feine Gestalt it ten, war aber schwarz und zerreiblich. Braconnot faud es it bend aus: 26,5 Ulmin; 42 ulmins. (humuss.) Kalt mit phodom Kalt und Eisenorph; 30 tobliger Materie; 1,5 salzs. und falpet Ralt und Kalt; unbestimmter Menge fettiger Materie von Bachta sieten (Ann. de Ch. et de Phys. XXXV. 262).

Selinum palustre. — Die Burget nach Pefchier: d fluchtiges Del; ein fires, in Aether und Alfobol von 34° B. aufil ches, Del; ein gummiartiger Bestandtheil; ein gelbfarbendes brind ein schleimigegudriges sticktoffhaltendes Princip; eine eigenthund Saure; phosphors. Rall; Holzfaser (Raftn. Arch. XIV. 180).

Thea. — Ein Berzeichnis der vorzüglichsten Theesorten I na's nach Originalquellen (Julius Klaproth und Abel Reul sat) findet sich in Trommed. R. J. XVII. St. 2. S. 221.

Typha latifolia. — Die Burzel nach Lecoq, im Teember gesammelt: 1,50 Theile an Gummi, Zuder, Gerksaurem apsels. Kalt und besondrer ertractiver Materie; Spura weis: 13,0 Holzsafer; 12,5 Sahmehl; 73,0 Wasser. — Die Holzsaferte eine Asche von tohlers, salzs. und schwefels. Kali, Kiesel Magnessa und Eisenoryd. — Im April gesammelt: 13,0 haser; 10,8 Sahmehl; 73,0 Wasser; 3,2 übrige vorgenannte Prol (J. de ch. med. 1828. avril. 177).

Viola ipecacuanha. (Weiße Jpecacuanha, unter bem men von Jpecacuanha branca aus Rio Janeiro gebra — Nach Wauquelin in 16 Theilen: 1,50 Emetin; 0,60 harz; Summi; 0,30 Eiweis; 3,20 Startmehl; 0,85 schuppig frost. Mat 7,00 holzfaser; 0,00 unbestimmte Menge fette Materie und Bo,05 Verlust \*). (Ann. de Ch. et de Phys. XXXVIII. 157).

<sup>\*)</sup> Da die Busammenrechnung der einzelnen Bestandtheile mit der Gesa quantitat analysirter Dat. nicht ftimmt, fo muß ein Drudfehler im Dri phwalten.

# Register.

21.

inthium vulgare, Graut. 58. is resinifera, Harz. 221. llea millesolium, Blumen 324. Ertract. Tab. zu S. 327. pergel, ganze Pflauze außer der Wurzel. 77. winde, frifche und trodne Wurgel. 90. itum, anthora, Burjel. 80. lycoctonum, Burjel. 80. napellus oerckianum, Blatter und Stengel. 58. Extract. Tab. zu S. 327. us calamus, Burgel. 81. sonia digitata L. boabab, Gärtn. Saamen. 1. rfarrenfraut, Burgel. 145. ulus, Imppocastanum, Bluthen. 53. Schuppen ber Blattinos-Blattinopen felbft, und fo eben entwidelte Blatter. 58. : alter Roffastanienerulcerationen. 237. - Pavia, Rug. 2. brobbaum, Mart ber olhaltigen Gaamen. 1. icus, bulbosus — campestris (nad Banquelin 136) flabelli-is. muscarius, piperatus. 133. stypticus, theogalus, volva-134. :hophyllum Ravensarii, Blatter. 59. t. Wurgel, 95. nn a spuria, Burgel. 83. ornea latifolia, Rinde. 114. na plantago, Wurzel. 81. rnofrinde, 114. am cepa, Zwiebel. 81. sativum, Zwiebel. 82. Saft 170. und beren vid. Sorten. 208. dibarg. 208. nia Galanga, Wurgel. 82. ea officinalis, Bursel. 82. ritanifches Pfeilgift. 232. oniak gummi. 208. mum zingiber, Wurzel. 113. g dalus communis, Fructe. 2. persica, Saft ber reifen chte. 2. oberfte Theile ber Zweige, die noch teine holgige Bepersica, Saft ber reifen ffenheit angenommen haben. 325. ris Kataf, Gummi. 216. 1 a 8, Gaft ber Frucht. 5. husa tinctoria, Burgel. 83. ropogon, Schönanthus, Burjel. 83. elica Archangelica, Burjel. 83.

Re:

8i l

Bir

Fri

Biri

Bitt

Bitt

Blit

Blen

Blut

Bobt

Bobs

lole

long

Bert

Bote

3otr

me

Bur.

lil

C. D

an an

1

Ungufturarinde, achte. 126. falfche. 115. Animegummi. 209. Unistorner. 21. Anona, triloba, Truct. 2. Anthemis Pyrethrum, Burgel. 84. Untbracit, fafriger. 324. Antiaris toxicaria, giftiger Caft (Upas Anthiar) 229. Apium graveolens, Blatter, 59. Caamen. 2. Burgel. 84. Arachis hypogaea, mandelartige Fructe. 3. Arbol a Brea : hars. 209. Arbutus uva ursi, Blattet. 59. Arefapalme, Fruct. 3. Aristolochia serpentaria, Burgel. 84. Arnica montana, Blumen. 53. Blatter. 59. Burgel. 84. Aronswurzel. 85. Artemisia absinthium, Rraut. 58. contra, judaica, santon Saamen. 3 ff. vulgaris, Burgel. 84. Arum maculatum, Wurgel. 85. Arundo epigeios, trodne Blatter. 59. phragmites, Blatte plini Schaft. 59. sachariferum. 60. Mfa fotida. 209. Asarum europaeum. Burjel. 85. Afde ber Solger: Berthiere Beobachtungen über ibre Bufamm Afche ber Solzer: Bertbiere Bevbachtungen über ibre Bufamma Ital fegung. 276. tabellarifche Ueberficht ber Refultate Bertbiere Montoben Gebalt verschiebener Solzer an Afche, und beren Gebalt and bitte lobl. und unaufidelichen Ebeilen. 278 ff. Refultate andrer un fud. eben darüber, 281. Busammensetung der Alde der Stelb bie fohlen nad Rarften. 320. Midengebalt ber vid. Solzer. 278 ff. ber Steinfoblenarten. 315 Br. Asclepias vincetoxicum, Wurzel. 85. 325. syriaca, Mildiaft. 18 Bul Asparagus officinalis, Eproffen. 60. Burgel. 85. Aspidium filix mas, Burgel. 144. getrodnete Burgel. 145. pp nulosum, trodnes Rraut. 134. Atropa Belladonna, Rtaut. 60. Avena sativa, Korner. 32. Aylanthus glandulosa, rindiger Theil der Burgel. 86.

B.

Badtoblen. 309. Baeomyces roseus, Cephalobien, 134. Barlappfaamen, Afche. 141. Barentranbe, Blatter. 59. Baldrianmurgel, getrodnete. 113. Balfam, canadifder. 212. der Hedwigia balsamifera. 215. perm Lin nifder, f. Perubalfam. Bambusa arundinacea. 61. Bambusrobr. 61. Batatenwurzel, 90. Baumfafte, durch Abgapfen erhalten. 219; Bbellium = Bummi. 209. Beifuß, gemeiner, Burzel. 84. Benedictenwurzel. 93. Bengoe. 210. Berberis vulgaris, Berberismurgel. 86. Bernstein. 211. Bertholletia excelsa, manbelartige Fructe. 5.

ertram wurzel. 84. ta vulgaris, Burjel. 86. Blatter. 87. tula alba, weiße Oberhaut der Rinde. 115. 325. im Frubling geapfter Gait. 219. lientraut, 68. lsenfrautsaamen. 16. rte, weiße, dunne weiße Oberhaut der Rinde. 115. 325. im rubling gegapfter Saft. 219. rnen, Gaft. 24. Steine in benfelben. 238. tterflee, f. Fiebertlee. tterfüß, Stengel. 76. atter und Stengel. 58. anbolz. 129. umen. 53. bnen. 30. bnenbaumfaame. 13. l e tus cervinus. 141. juglandis, (nach Braconnot 137) pseudoimiarius, purgans, sulphureus. 134. uplandia trifoliata, Rinde. 126. rago officinalis, Saft ber gangen Pflange. 61. reticpflange. 01. taniban: har j. 212. tryos mexicani herba. 64. assica oleracea viridis, Saft des frischen Krautes. 61. Runfohle. 323. ed nuß, fowarze. 17. edwurzel, braune, graue ober geringelte. 88. om beeren, Gaft. 26. melia Ananas, Gaft ber Frucht. 5. ronia alba, Wurzel. 87. bon Galbanum, harg. 214. de, im Frubling gezapfter Saft. 221. dweizen, die gange in voller Bluthe febende Pflange. 73. Saarsera balsamifera, Balfam. 215.

€.

esalpinia crista, Holz. 115. ffea arabica, Früchte. 7. lamus aromaticus, Burgel. 81. verus ber Alten. 92. endula officinalis, Blumen. 54. Blatter. 61. llicocca ipecacuanha, Wuriel. 88. mbogia Gutta, harz. 214. nadifder Balfam. 212. n ella alba. 132. unabis sativa, Blatter. 62. Pollen, 49. Saamen. 5. outdoucmildfaft. 190. out douchaltiger Saft eines unbefannten Baumes aus Me= 0. 192. psicum annuum, Frucht. 5. ra pa guianensis, Minde. 115 ff. rbobenedicten frant. 62. rduus benedictus, Krant. 62. re x arenaria, Burzel 88. rica papaya, Mildiaft. 202 ff. rpinus betulus, im Frubjahr abgezapfter Saft. 220.

Cartham us tinctorius, Blumen. 54. Caryophyllus aromaticus, f. Eugenia caryophyllata. ascarillenrinde, 126, Cassia acutifolia, lanceolata, obovata, Blatter. 62. Bilgi rucht 6. Rachtrage, 828. fistula, Mart ber Frucht. 6. ocentalis, Rinde. 117. affigumart, 6. Castanea vesca, im Movember gezapfter Gaft. 221. Cedrela febrifuga (Blum.) Toana (Roxb.) Minbr. 117. Centaurea; benedicta, Blatter 62. calcitrapa, Ertract bes Caphaelis ipecacuanha, 2Burgel. 88. Cerasus padus. Blutben. 56. Ceratonia siliqua, Schote. 6. Chamaerops humilis, trodne Blatter 63. Ebamillenblutben. 55. Chara hispida - vulgaris, 326. Chelido nium glaucum, Milosast. 190. majus, Kraut. 68. Chenopodium ambrosicides, Rraut 64. Chenopoutum, Abstammung ber verschlebenen Sorten. 118 f. b. foidtlicher Ueberblic ber Auffindung ber barin vorhanden der thumliden Bestandtheile. 121 ff. Analyse ber einzelnen Sotten. Reactionen ber vich, Chinasorten in Tabellenform nach Mellet. und Schraber. 122, graue ober braune nach Pellef. Caventou - nach Budoly. 122. graue nach Pelletiet Caventou. 123. nach Budolj. 124 ff. quinquina jaune. Frangolen. 125, rothe. 125, - von Carthagena. 126. von 6 Chondrilla juncea, Mildiaft. 190. Cicer arietinum L. grucht. 6. Cichorium intybus, Wurgel. 88. Cicuta virosa, Burgel. 88. Cinchona. 117 (vgl. Chinarinben). Cissampelos Pareira, Burgel 89. Cistus creticus, Gummi, 216. Citronenfaft. 6. Citrus medica, Gaft ber Fruct. 6. Cochlearia officinalis, eingebidter Gaft, frifdes grant. 64. Cocos nucifera, Mild ber Muß. 6. 200. Steine ber Rug. 238 Cocosnugmild. 6. 200. Cocosfteine. 238. Colchicum autumnale, Burgel. 89. Columbowurgel. 97. Colutea arborescens, guft in ben Schoten. 10 ff. Concretionen, eigenthuml. pflangliche. 233 ff. Conium maculatum, Rrant. 64 ff. Convolvulus arvensis, frifche und trodue Burgel. 90. hatt Burgel. 90. Jalappa, Burgel. 90. Mechoacanna, Sepium, pethum, Burgeln. 91. Scammonium, Sary ber Burgel. 217.

Copaifera officinalis, Balfam. 212. Copaivabalfam. 212. Copal. 212. Copaldirinde. 126. Corcopsis Georgina, Burgelfnollen. 92. Cornus mascula. Minbe. 326. sanguinea, Beeren. 11. Corydalis tuberosa, frifche Burgel. 91. Corylus avellana, Pollen. 50.

ocus sativus, Bluthentheile (Safran) 54.
oton cascarilla, Rinde, und suberosum, Rinde. 126. tiglium, torner. 11.
beben. 22.
beben. 22.
bebenertract, olig=barziges. 329.
cumis, colocynthis, Mart der Frucht. 11 ff. melo, Saft der rucht. 12. sativa, Frucht. 12.
curbita lagenaria, gelbe aromatische schmierige Materie der itigmen. 54. 326. Vistile. 55.
cum a aromatica (zedoaria), Burzel. 91. longa, Burzel. 92.
scum dwurzel. 92.
sparia febriluga, Rinde. 126.
nanchum vincetoxicum, Burzel. 85.
perus esculentus, Murzelfnollen. 92.
tisus hypocystis, Saft der Früchte. 13. Laburnum, Saame. 13.

D

hlia pinnata, Butzelknollen. 92.
mmara alba, Hatz. 243.
mmarputi. 213.
ph ne alpina, Kraut 66. Kinde. 127. gnidium, mezereum,
linde. 127.
ttelbaum, Hollen. 50.
tura strammonium, Saame. 13. Kraut. 66.
ucus carota. Saft. 327. Butzel. 92.
lphinium staphisagria, Saamen. 13.
gitalis, ferruginea — purpurea, Blattet. 66.
sscorea sativa, Butzel. 92.
sma crenata. getrodnete Blattet. 66.
ymis Winteri, Kinde. 128.

Œ.

enbaum, Beeren. 29. ifd: Burgel. 82. eln. 24. 330. engummi. 213. benrinde. 131. torn , getrodnetes Mehl. 34. fraut, Blatter und Stengel. 71. tterium. 20. migummi. 213. zelwurzel. 83. jianwurzel. 93. dendron vanilla, Scoten. 29. euharz. 213. zisetu'm arvense, Anollen. 327. hiemale-palustre. 135. 827. fen. 23. 30. e, japanische, f. Ratechu. birnen ober Erdapfel. 94. mandeln. 92. um lens, Saamen. 14. alyptus resinifera, fuger, aus ben Bluthen fowigender Saft. enia caryophyllata, Blutheninospen. 55. atorium cannabina, Burgel. 92. 22 b ner über Dffangenanalnfe.

bei erfabrt. 258. elektrische Gerhalten. 259. Feuchtigke ftand und Luftgebalt. 260. Untersuchungen von Rumford groß in verschiedenen Jahreszeiten der Gedalt eines bloß iust nen Holzes an Wasser feb. 262 ff. Absorptionsvermögen für ser. 264 ff. Verhalten in der Wärme — Wärmemengen, der diebenen Holzern entwideln. 265. Kabellen hierüber von I verschiedenen Holzern entwideln. 265. Kabellen hierüber von I ford. 266 ff. ähnliche von Nau. 269, und Hartig. 271. ducte der trocknen Destillaton. Stolke's Resultati (vergl. Holzsaue). Werhaltnis der Koble, die man aus dei der trocknen Destillation oder bei freiem Feuer erbält. Aarstens Resultate. 275. Bersuck von Werneck über die verschlung. 275. Kabelle dazu. 276. Muschet's Resultate. Asarstens Resultate. Abelze dazu. 276. Muschet's Resultate. Asarsten, als Product der trocknen Destillation des Holzes. fabren und Apparate, um sie zu erbalten, Menge und Stästenbaltenen — bei verschiedenen Arten Holz. 273.
Hordeum distichon, nudum, vulgare, Frucht. 32. vulgare, reise und reise Stengel. 68.
Humulus lupulus, schuppige Fruchtzapsen des — 14 ff.
Hura orepitans, Kerne und Fruchtschafen des — 14 ff.
Hura orepitans, Kerne und Fruchtschafen des — 14 ff.
Hya einthus non soriptus, frisches Kraut mit Blumen. 68.
Hyd num hybridum — repandum. 139.
Hyd num hybridum — repandum. 139.

J.

Hyoscyamus niger, Saamen. 16. Krant. 68.

Jalapvenwurzel, trodne. 90.

James-Thee. 99.

Japanische Erbe, f. Katechu.

Jatropha curcas, Frucht. 17.

Zevene. 141.

Zgnahbobne. 27.

Ilex aquisolium, Blatter. 68.
Illicium anisatum, Saamensapseln. 17.

Indigosera Anil, aus dem ausgepresten Saft niedergesal Sasmehl. 68. der übrige Saft. 69.

Jugwer, gemeiner. 113.

Inula helenium, Burzel. 95.

Johannisbrod. 6.

Decacuanha, Burzel. 88. weise. 105. weise oder branca Mio Janeiro. 332. salsche. 105. schwarze gestreiste. 102.

Ipomaea batatas, Burzel. 90.

Iris siorentina, Burzel. 95.

Isatis tinctoria, ganze Psanze. 69.

Jelandisches Moos. 139.

Juglans regia, Pollen. 50. grüne Schaalen der Nuß, — eing ter Saft der unreisen Nüse. 17.

Juniperus communis, Beeren. 18.

Raffeebohuen. 7. robe. 8 ff. geröftete. 10. Ralebaffe, gelbe aromatische schmierige Materie ber Stigmer Biftia. 55.

Ralmus, gemeiner, Wurzel. 81. Rartoffelfraut : und teime, 76. Rartoffeln, 107. Sabelle über die Refultate der Berlegung der von Einhof, Lampabius und Mauquelin. 108. gefrorne. Raschu, f. Ratecu. Raftanie, efbare, im November gezapfter Saft. 221. brafilianifde. 5. Ratedu nnd beffen fogenannter Extractivitoff. 222. Rapengamander. 78. Ridererbsen. 6. Rienruß, Bereitung. 304. Bufammenfehung. Eigenschaften. 305. Sinogummi, Sorten. 224 ff. Cabellen von Thom fon über bas Berhalten der verschiedenen Gorten ju Reagentien. 225 ff. Ririchbaumrinde. 130. Rirfobluthen. 56. Kirschgummi. 215. Ririchterne, Schaalen. 24. Rirfchfaft. 23. Rlatichrofen, Blumen. 56. Rlee, gemeiner rother in voller Bluthe - besgl. weißer, 79. Anoblauch. 82. Kornerlad. 215. Robl, gruner, Saft des Rrautes. 61. Roble, Berbaltniß ber - Die man aus Sols burch trodine Deftillation ober bei freiem Feuer erhalt. 273. Rarften & Refultate. 275. Ber= fuche von Berned über die holzvertoblung. 275 ff. Mushets Refultate. 276. organifde: Gintheilung in vegetabilifde und animalifde. A) vepryantige: Eintvellung in vegerabilige und animalisce. A) ver getabilische. Bereitung in Defen (Berkoblung im Halbverschlossenen, im Ganzverschlossenen, in Thermolampen, Thermofen). 283. in Melelen, Swubenverkoblung. 284. Eigenschaften. 285. elektrische Berbalten. 286 ff. Wirkung der Warme — Producte der trodnen Deskillation. 288 ff. Tabelle darüber von Bertbollet. 289. histarisch verschieden. Roblenarten bei ihrem Berbrennen entwickln, wach. Mernes 200 ff. Melantischen wir Melantischen. nach Berned. 290 ff. Absorptionsvermogen für Gasarten. 293. für atmosphärische Luft — Feuchtigleit. 294. Rau's Bestimmungen über die Gemichtegunahme ber frifden Roble vieler Solger bins nen 24 Stunden in der Atmosphare. 295 ff. Ginwirtung demifder Ugentien, Bufammenfegung. 297. B) Ehiertoble: Bereitung. 284. Unterfcbied von ber vegetabilifden, - entfarbende Gigenfcaften 298 ff. Rottelstörner. 19. Roloquintenmart. 11 ff. Rorf. 131. Rorn. 33. in einer Sole gefunden, wo es feit langer Beit gele= gen. 832. Arabenaugen. 27. Krameria triandra, Burjel. 95 ff. Arappwurzel. 105. Rraut. 58. Areuzbeeren, 24. Arpptogamen, 133.

€.

Lad, japanischer. 86. Lactuca sativa, Saamen. 18. getrodneter Saft. 191. virosa, ein: getrodneter Mildfaft. 328.

1.

Rubbaum, Mild des - 201.

Мe

ge

Пe

M?

Re

Me:

Me

Мe

M e

Me.

19 N i

Φó

No.

Ft

90

N<sub>0</sub>

n:

M

N. Nu Pu

ŊI

al d Ti

Ny

0i

Lectucarium. 191. Labanum. 216. Lausetrautsaamen, 29. Lamium purpureum, det aus det blubenden Bffange gente Saft. 69. Lampenruß, Bereitung. 304. Lathyrus tuberosus, Die frifchen Anollen. 97. Laurus cassia und cinnamomea, Minden. 129. nobilis, Fricte. a Pecurim oder Pichurim, Bohnen. 19. Lecanora tartarea. 139. Ledum latifolium, Blatter. 69. palustre, Rraut. 70. Leinfaamen, trodner. 19. Leontodon taraxacum, Burgel. 97. Mildiaft. 191. Lepidium ruderale, graut. 70. Lerdenbaum, frifc ausgeprefter Gaft ber jungen granen Re Deln. 73. Lerdenidwamm. 134. Lichen ciliaris. 142. fagineus. 147. furfuraceus. 143. islandica. 189. parietinus, 143. pulmonarius, 143. auf der falfchen ant ftura. 139. Lieberfche Arduter. 329. Liebesäpfel. 27. Lilium bulbiferum, fomierige, aus ben turgen Sarcen ber Richn audidmigende, Materie. 329. Linden bluthen. 57. Linsen. 14. Linum usitatissimum, trodne Saamen. 19. Liquidambar styraciflua, Balfam. 218. Liquiritiae off. radix. 93. Liriodendron tulipiferum, Kinde. 129. Lobelia syphilitica, Wurzel. 97. Loffelfraut, frifde Blatter und beren ausgeprefter Saft. 64. 28 wengabn, Mildfaft. 191. Burgel. 97. Lorbeeren. 78. alexandrinifche. 26. Lucerne, die gange, eben aufgeblühte, über der Wurzel abgefond tene Pflange. 70. Lupinus alba, in voller Bluthe ftehende gange Pfange aufer M Burgel. 7. Mehl ber Frucht. 19. Luvinenmebl. 19. Lupulin. 15 ff. Lycoperdon bovista, - cervinum. 141. Lycopodium clavatum, - complanatum, 141. Lycopus europaeus, Blatter. 70. M.

Macis. 20. Madaga scarifoes harz. 216. Malamborinbe. 129. Mandeln von Arachis hypogaea. 3. bittre und suße. 2. Mangold, gemeiner. 86. Manna, hertommen, Sorten. 228. Analpfe. 229. Maranta Galanga, Burgel. 82. Mari veri herba. 78. Mastir. 216. Materie, grune Priestley'sche. 142. rothfarbende bes Schnees, W 21 gens, ber Seen und Speisen. 148 ff. rothe vom Murtensee. 142.

atricaria chamomilla, Blumen. 55. dauerfresse, Kraut. 70. laulbeerbaum, Burgelrinde. 97. e dicago sativa, eben aufgeblubte, über ber Burgel abgeschnittene zanze Pflanze. 70. eerzwiebel, gemeine. 107. eblthau. 239. elonensaft. 12. ≥ nispermum cocculus, Saamenforner. 19. palmatum, Wurenyanthes trifoliata, ausgepregter frifcher Gaft. 70. ercurialis annua, Blatter und Stengel. 71. erulius cantharellus. 142. sembryanthemum crystallinum, Blatter und Stengel. 71. Elchfafte ber Pflangen im Allgemeinen, and namentlich Caouts bouchaltige. 179. Bortommen berfelben in den Pflangen. 180. alls gemeine Eigenschaften. 182. Birtung ber Luft — Gerinnung. 184. Birtung bes Baffere, Alfohole, Aethere, ber ather. Dele. 186. ber Metalle, des Chlore, der Gauren. 187. Der Alfalien. 189. einzelne. trabellen. 24. iftel, getrochete Pflanze. 80. Beeren. 11. 81. obre nfaft. 92. 327. omordica elaterium, ausgeprefter und eingebidter Saft ber Fruct. 20. Saft ber Pflange. 71. ordeln. 138. orus nigra, Wurzelrinde. 97. ofdustraut. 78. u cor septicus. 142. ustatbluthe. 20. ustatnuß. 20. utterbarz. 214. ntterforn. 146. yrica cerifera, Beeren. 20. yristica moschata, Theile ber Frucht. 20. prrbe. 216. vrtus pimenta, Atuchthalle und Rerne. 21.

N.

elkenwurzel. 93.
eubollándisches gelbes Harz. 216.
icotiana tabacum, Kraut. 71.
ieswurz, weise. 113. schwarze. 94.
ússe, versteinerte. 238.
7 mphaea alba, Wurzel. 97.

Ð.

cotea Pichurim (Humb.), bohnenartige Frucht. 19.
e lbaum, Blatter. 71.
lea europaea, Blatter. 71.
li bauum, 219.
pium. 192. Defin. Bereitung bes orientalischen, phys. Eigensch.
bes guten. 193. schlechteres ober oftinbisches. — Bersuche bet Eu-

ropder, aus inlanbischen Mobntopfen Oplum gn bereiten. fce Beichaffenheit. 194. (abnliche Berfuce von Erommeborff 329.) eigenthumliche Bestandtheile. 195. Art bes Bortommens ber felben im Opium, Bersuche, sie auch in inlandischem aufzufinden 196. eigenthumlicher flüchtiger riechender Stoff. 197. andre Bestand theile. 198. Resultate ber verschiebnen Analysen. 198 ff.

Opopanar. 217.

Ordiswurzeln. 98 ff.

Ornithogalum caudatum, Butiel. 100.

Oryza sativa. 33.

Oscillatoria rubescens-viridis. 142.

Paconia officinalis, Burgel. 100.

Papaver rhoeas, Blumen. 56. somniferum, Tournefortii s. orlestale, Stengel, Blatter und grune Rapfeln. 72. (vgl. auch Drium) Dapapasaft. 202 ff.

Paratodo-Rinde. 130.

Pareirae bravae radix. 89.

Parmelia ciliaris. 142. fraxinea — furfuracea — parietina — pulmonaria, 143.

Pastinaca opopanax, Gummi aus ber Burgel. 217. sativa, ftifche Blatter mit Blattstielen. 71. Wurgel. 100.

Dechloble. 323.

Persoonia guareoïdes, Rinde. 115.

Derubalfam. 217.

Peziza nigra, 143. Pfeffer, athiopifcher. 29. langer. 22. fcmarger. 22. fpanisoa. 5.

weißer. 23. Pfeilgift, ameritanisches. 232.

Pfirficbaum (vgl. Amygdalus persica), oberfte Theile ber 3mig bie noch teine bolgige Beichaffenbeit angenommen baben. 325.

Pflanzenfohle, f. Kohle, vegetabilische. Pflanzensäfte, ausgepreßte. Eintheilung nach Recluz. 1601 Beobachtungen von ebendemfelben über den Ginfing des Clima, Stand ort, Jahredzeit u. f. w. auf biefelben. 161. Ausziehung. 163. Aus preffen. 164. Reinigung : Klaren durch Rube, Filtration. 168 Cabelle über frifch ausgezogne — beren Dichtigfeit durchs Filtrin: Tabelle über frisch ausgezogne — deren Dichtigkeit durchs Filtrieverändert, und nicht verändert wird. 166. Coagulation, Einfluß der
felben auf die Dichtigkeit der Safte. 167. Tabelle über die Safte,
die durch Coagulation nach zuvorigem Filtriren an Dichtigkeit vonlieren. 168. Tabelle über die Dichtigkeit von Saften, die durch Währme coagulirt werden, uud die Quantität trocknen Extracts, di man auß 4 Unzen derfelben erhält. 169. Rlärung durch Eiweiß un Hibe. 169. Tabellen von Recluz über die Quantitäten und Eigenschaften der Safte, die man auß verschiedenen Pflanzensätten ein balt. 170 ff. Brechungsvermögen — Tabelle darüber von Breu ft er. 178. Eintheilung der zu betrachtenden Pflanzensäfte. 178 f.

Pflaumengummi. 217.

Øflaumenfaft. 23. Phallus impudicus. 50.

Phaseolus vulgaris, die Bobnen. 21.

Phellandrium aquaticum, Saamen. 21.

Phoenix dactylisera, Pollen. 50. Phormium tenax, Rraut. 72.

R £

M

R

'n

N

p

Pidurimbobnen. 19: Pietra fungaria. 144. Pilze. 136. Dimentpfeffer, Fruchthalter und Rerne. 21. Pimpinella anisum, Saamen. 21. saxifraga, Burgel. 100. Pimpinellwurzel. 100. Pinns abies, ausgeprester Saft ber jungen frischen Nabeln. 72. Vollen. 51. balsamica und canadensis, Balfam. 212. larix, feifd auss geprefter Saft der jungen grunen Rabeln. 73. sylvestris, Pollen. 52, Piper cubeba, Ertract. 329. Saamen. 22. longum, Frucht, nigrum, Frucht. 22. Pistacia lentiscus, Harz. 216. Pisum sativum, Schoten, Reimfeuchtigfeit, reife Erbfen. 23. Pitoparind'e. 117. Platanus occidentalis, Mildiaft. 192. Dollen oder Gaamenftaub. 49. Polygala Senega, Wurzel. 100 ff. 329. Polygonum fagopyrum, Früchte. 23. gange in voller Bluthe fte-bende Pflange obne Burgel. 73. Polypodium filix mas., Burzel. 144. ather. Extract der Buts zel. 330. femina, Burzel. 145. Vriest lep'sche grune Materie. 142. Propolis, 217. Prunus, armeniaca, cerasus, domestica, Gaft ber Frichte. 23. avium, Gummi. 215. padus, Bluthen. 56. Rinde. 130. Psychotria emetica, Burgel. 102. Pteris aquilina, Burjel. 145. Pulpa cassiae. 6. Punica granatum, Rinbe ber Frucht. 24. Minbe ber Burgel. 102. 🐿 urgirnuß, schwarze. 17.

#### Ω.

Pyrus communis und malus, Saft bet reifen gruchte. 24.

Quassia excelsa, Holz ber Burzel. 103. Simaruba, Rinde. 130. Quaffiendolz. 103. Quarcus robur, Frückte. 24. 330. Summi. 213. Rinde. 481. Suber, Rinde. 131. Quina del campo. 132.

#### X

Regen, rother, Ursache, demische Untersuchungen. 151.
De is. 33.
Resina Guajaci nativa. 214.
Mhabarber, doter und undoter. 104. Unterscheidungsmittel des russischen und dinesischen. 330.
Rhamnus carharticus, Gast der Frücke. 24. frangula, trocker Minde. 330.
Rhon it fawurzel. 104.
Mheinfarren, Blätter. 77. Blumen. 57. Saamen. 28.
Rheum palmatum und rhaponticum, Burgel (Ababarber). 104.
Unterscheidungsmittel des russ. und chinesischen. 330.

Redner über Mangenanginfe.

Matanhia: Wurzel. 95 ff.

Maute, Kraut. 74.

Rhododendron chrysanthum, trodne Blatter. 73. Stiele. 74, ferrugin. desgleichen. 74. Rhus copallinum, Copal. 212. radicans, Smeige und Blatter mi beren Saft. 74. Ribes grossularia, Beeren. 24. rubrum, Beeren. 25. Richardsonia scabra, Wurzel. 105. Ricinus communis, Fruct. 25. Minben. 114. Ringelblume, Bluthen. 54. Blatter. 61. Roccella tinctoria. 146. Roggen. 33. = mebl. 34. = ftrob. 76. Robe, f. Soilfrobr. Robtanne. Pollen. 51. Rosa canina, Frucht (hagebutten). 25. gallica, Blamenblatter. 56. Mofen. 56. Roftaftanie, Bluthen. 53. Fruchte 1. Schuppen ber Blattinol pen, Blattinospen, junge fo eben entwidelte Blatter. 58. Rinde. 114. an der Rinde getrochneter freibegrtiger Saft alter Roblafta nienbaumerulcerationen. 237. Roft ber Berfte. 33. Rubia tinctorum. Burgel. 105. Rubus chamaemorus, Blatter. 74. fruticosus, Saft det Bet: ren. 26. Rube, gemeine rothe. 86. Runtelrube. 86. mertwarbige Beobachtung von Bracoungt au beren Blattern. 87. Ruscus hypophyllum, Krucke. 26. Ruf, Bortommen, Gintheilung. Gewinnungsarten: gemeiner flat: terrus. 804. Rienrus. 304 ff. Ruta graveolens, Rrant. 74.

G.

Saamen, fpec. Gewicht ber, (vgl. Gewicht fpecif.) 37 ff. Saam enftaub, verfcbiedener Pflangen. 49. Sababillsaamen. 29. Sacharum officinarum, Saft bes Robre. 74. Safran. 51. Gafflor, Blumen. 54. Saft, caouthouchaltender, eines unbefannten Baums aus Merico, 192. Salat saamen. 18. Salbey, frisches Kraut. 75. Salepwurgel. 98 ff. Salicornia herbacea, Rraut. 75. Salix alba, Rinde. 131. Salvia officinalis, frisches Kraut. 75. Sambucus nigra, Bluthen. 56. Sandarach. 217. Sandbuchfe, elastische. Rern und Fruchtschaale. 16. Sandtoblen, 309. Sandriedgras, Burgel. 88. Saponaria officinalis, Burgel. 107. ausgepregter und eingebieter Saft. 75. Saffaparille, Burgel. 107. beutiche, Burgel. 88. Sahmehl, grunes der Pflangen. 831. Scammonium. 217. Shactelhalm. 135.

```
Schaafgarbe, Blumen. 824.
 Schellad. 215.
 Soierling, Burgel. 88. geffedter, Rraut. 64 ff.
 Solangenholz. 132.
 Solangenwurzel, virginifce. 84.
 Schnee, rother. Urfachen - Dieberichlag, ber fich aus geschmolzuem rothen Alpenschnee abgefest batte nach Defchier und be Canbol-le. 148. Bestimmung ber im rothen Schnee gefundenen Rugelden
   oder Bladden - demifde Unalpfe der farbenden Materie, nach
   Wollaston und andern. 149 ff.
 Soneerofe, fibirifde, trodne Blatter. 73. Stiele. 74.
 Schollfraut, großes, Rraut. 63.
 Schoten grune, von Pisum sativum. 23....
 Sowamme. 136.
 Somalbenmurz, 85.
 Scilla maritima, Burgel. 107.
 Scleroderma cervinum. 141.
 Sclerotium clavus. 146.
 Scutellaria lateriflora, Rrant 76.
Secale cereale, Frucht, 38. Mebl. 84. Stengel. 76. in einez Sole gefunden, wo es feit langer Zeit gelegen 332. cornutum. 146. Seeblume, meiße, Burgel. 97.
Seen, rothe farbende Materie ber - 3. B. bes Murtener See. 153.
   Naturbiftorifde Untersuchungen. 154.
                                               demifde Untersuchungen.
   155 ff.
Seidelbastrinden. 127 ff.
Seifentraut, ausgepreßter und eingebickter Saft. 75.
   zel. 107.
Selinum palustre, Burgel. 332.
Selleri, Saamen. 2. Blatter, 59. Burgel, 84.
Semen Cinae s. Santonici. 3 ff. Phellandrii aquatici, 21.
Senegawurzel. 100 ff. 329.
Senffaamen, fowarzer und weißer. 26 ff.
Sennesbalge ber alexandrinifden Senna. 6.
Gennes blatter. 62. 328.
Gilberweide, Rinde. 131.
Cimarubarinbe. 130.
Sinapis alba et nigra. 26 ff.
Sinterfoblen. 309.
Smilax Sassaparilla, Whrzel. 107.
Solanum dulcamara, Stengel. 76. lycopersicum, Fruchte. 27. mammosum, Fruchte. 27. pseudoquina, Rinde. 132. tuberosum,
  Rrant. 76. Burgelfnollen (vgl. Kartoffeln). 107. verbascifo-
  lium, Stengel. 77.
Son nenblume, trollige, Burzelfnollen. 94.
Spargel, Sprossen. 60. Burzel. 85. Milchaft. 206.
Spartium sooparium, Bluthen. 57.
Speifan, Rothwerben berfelben. Urfachen. 158 ff.
Spelte, Körner und Mebl. 36.
Spergula arvensis, gange Pfianze außer der Burgel. 77.
Spigelia anthelmia, Blatter. 77. Burgel. 113. marilandica,
  Rraut wie es im handel vorkommt. 77. Wurgel. 113.
Spilanthus oleracea, gange Pflange. 77. Springaurte. Gaft ber Pflange. 71. ausgeprefter und eingedice.
  ter Gaft ber Fruct (Elaterium) 20.
Stachelbeeren. 24.
```

```
Stalagmites cambogioides, Bari. 214.
```

Stedapfelfaamen. 13.

Steine in Birnen. 238.

Steinfoble, Urfprung, phpfifche Eigenicaften. 808. Eintbeilun in veridiedne Sorten. 309. Producte der trodnen Deftillation. 310 ff. Gewichteverluft beim Erbigen bis gum Siedpunkt bes Ba 510 M. Gewicksverlust veim Eroigen dis zum Stedynurt des Waferes nuch Aarsten. 313. Kabelle dazu. 314. Aschengebalt der ven schiednen Sorten. 815 ff. Insammensehung. 817. gasförmige Inducte der trocknen Oestislation nach Henry. 318 ff. Mesultate de Wersuche von Aarsten über die Ausammensehung der Asche von schiedner Steintohlenarten. 320. Resultate von Som som son ihn gänzliche Zerlegung von 5 Steinsohlensorten. 321. Resultate vm Ure. 321. von Karsten. 322.

Steintoblentbeer. 306 ff.

Stephansforner. 13.

Sternanis, gemeiner, Saamentapfeln und Saamenterne. 17.

Stintasant. 209. Stocklack. 215.

Stopfmachs. 217.

Storar, 218.

Strychnos colubrina, Sols. 132. Ignatia, Trucht. 27. nux vomica, Frucht. 27. pseudochina, Rinde. 132. tieute, giftiget Baft (Upas tieute) 229.

Sturmbut, blauer, Blatter und Stengel. 58.

Styrar, fluffiger. 218.

Styrax benzoes, Harz (Benzoe) 210.

Succinum. 211.

Sasholzwurzel. 93.

Syringa vulgaris, Beeren. 28.

### T.

Tabakskraut. 71. Cabafbeer. Defin. Bortommen, 233. Sorten. Gigenfchaften. 234. Berhalten zu verschiednen Agentien. 235. Busammenfebung. 237. Tabellen

China. Cab. von Onibourt und Odrader über die Reactionen der ver: fdiednen Chinaforten. 122.

Ertracte. Cab. von Meyline über die Quantitaten von Ertract, die man aus verschiednen Pflanzentheilen gieben fann, nebft ihrer Confifteng. 327.

Sab. von Stolge über bie Producte der troduen Deftillation des Holzes. 271.

Cab. von Rum ford, enthaltend die Refultate der Untersuchungen über bas specififde Gewicht des holzes. 242.

Tab. von 2Berneck über das fpec. Gewicht ber Solger. 244.

Cab. von Werned über die Bolumverminderung bes gefioften Sol: zes. 247 ff.

Tab. von Gitelmein über die abfolute (249) und bie respective Festigfeit ber Solger. 252.

Cab. von Muffchenbroef über die rudwirtende Festigleit verfcies dener Holzarten, 253.

Cab. von Suth über bie Abbaffon der Solzarten an Baffer. 255. Lab. von Rumford, wie groß in verschiednen Jahredgeiten ber Behalt eines bloß lufttrodnen Solzes an Waffer fep. 262 ff.

١.:

Cab. von Rum ford über die Barmequantitaten, die verfdiebne Solzarten beim Werbrennen entwideln. 266.

Cab. eben barüber von Rau. 269. und hartig. 274. Cab. von Rarften über bie Quantitaten Roble, bie verfciebne Solger bei ber troduen Deftill, geben. 275. Cab. von Berned uber bie Bertoflung verfchiebner Solger. 270.

Dab. von Berthier über ben Gehalt verfchiebner Solger an Afde, und beren auflösliche und unauflosliche Bestandtheile. 281.

Rartoffeln. Cab., enthaltend bie Refultate von Lampadius, Einhof und Bauquelin über die Zerlegung der Kartoffeln. 108.

Rino Cab. von Thomfon über bas Berhalten verschiedner Rinoforten gegen Reagentien. 225 ff.

Roble. Cab. von Berthollet über die Producte der troduen Deftillation

der Roble. 289. E ab. von Berned über bie Sigegrade, bie verfchiebne Roblenarten beim Berbrennen entwideln. 291 ff.

Cab. von Nau über die Gewichtszunahme ber felfchen Roble vieler Soller binnen 24 Stunden in der Atmosphare. 295 ff.

Eab. von Buffp über die Entfarbungefabigteit verfchiebner Roblen, 300. Eben barüber von Bogel. 803.

Pflanzenfäfte. Cab. über bie ausgepreften Pflangenfafte, beren Dichtigfeit burch das Filtriren geandert, aber nicht gemindert wird. 166.

Cab. über Die Safte, Die Durch Coagulation, nach juvorigem gil-triren an Dichtigfeit verlieren. 168.

Cab. über die Dichtigfeit der Safte, die durch die Barme coagulirt werben, und die Quantitat trodnen Extracts, bie man and 4 Ungen derselben erhalt . 169.

Cab. von Reclug über die Quantitaten und Gigenschaften ber Gafe te, die man aus verschiednen Wegetabilien erhalt. 170 ff.

Cab. von Bremfter, über das Brechungevermogen der Pflanzen: fafte. 178.

Rbabatberwutzel. Tab. von Sornemann über die Bestandtheile der Rhabarberwurgel. 105.

and Steintohien: Cab. von Sarften aber ben Gewichteverluft ber Steinfohlen beim Erbigen bie jum Siebpunft bee Baffere. 814.

Cab. von Thomfon über die Zerlegung von & Sorten Steinkobs len. 321.

Cab. von Karften, über bie Berfebung verschiedner Steintoblen= forten. 322.

Cab. von henry über bie gasformigen Producte ber trodnen Deftillation ber Steintoblen, 318 ff.

Lab. von Dem felben über bie Bufammenfesung ber Afche ber Steinfohlen. 320.

Maizenmebl. Cab. von Banquelin über die Anglyfe verschiedener Gorten Baigenmehle. 35.

Tafamabat. 218.

Tamarindus indica, Mart bet Arucht. 28.

Tamarindenmart. 28.

Tanacetum vulgare, Saamen. 28. Blatter. 77. Bluthen. 57.

Tanghinia madagascariensis, gructe. 28.

Tanne, ansgeprester Saft ber jungen frischen Radeln. 72. Taxus baccata, Beeren. 29. Terpentin. 218. Toucrium Marum, troducs Rraut. 78. Reufeldbred. 209. Thea bohea und viridis. 69. 332. Thermolampen. 283. Ehermodfen. 283. Thiertoble, f. Koble, thierische. Thlaspi bursa pastoris, Kraut 78. Ehranenwaffer der Beinreben. 221. Thribace. 191. Thuja articulata, Hars. 217. Thus. 219. Tilia europaea, Bluthen. 57. Tollfraut. 60. Rolubalfam. 218. Traganth. 218. Eraubenfirfdbluthen. 56. Eraubenfraut, meritanifces. 64. Tremella mesenterica - Nostoc. 147. Trifolium pratense, Stengel und Blatter von einer in vollet Bluthe ftebenben Pfiange. 79. besgi, von weißem. 79. Triticum monococcon, getrodnebes Mebi. 84. antivum, Mel. 34. Strob. 79. spelta, Korner und Mehl. 86, tricoccon, gertroductes Mehl. 34. Tulipa Gesneriana, Pollen. 53. Tulpenbaum, Rinde. 129. Eulpenpollen. 53. Eurbithwurgel. 91. Typha latifolia, Burgel. 332.

### u.

Ulmus campestris, im Mai gezapfter Saft. 221. Ulmenfaft. 221. Unona, Saamen. 29. Upasgifte. Unthiar. Bereitung bei den Javanesern, nach Horsefield. 230. Unalpse nach Pelletier und Caventou. 231. ztieute. Bereitung. 230. Unalpse. 231. Urari, oder ameritanisches Pfeilgift. 232.

### W.

Valeriana officinalis, die getrocnete Burgel. 113.
Vanilla aromatica, Banilleschoten. 29.
Variolaria communis. 147.
Beilchenblumen. 57.
Beilchenwurzel. 95.
Veratrum album, Burzel. 113. Sabadilla, Saamen. 29.
Bertohlung des Holzes, f. Kohle.
Bersteinerungen, pstanzliche. 233. ss.
Vicia asiatica, saba, monantha, peregrina, sativa, Früchte. 30.
narbonensis, Kraut mit Blüthen. 80. sativa, ganze Offanze aufer der Burzel. 80.
Viola ipecacuanha, Wurzel. 332. odorata, Blumen. 57.

```
Chaafgarbe, Blumen. 824.
Schellad. 215.
Schierling, Burgel. 88. gefledter, Rraut. 64 ff.
Schiffrobr, Blatter und Schaft. 59.
  Solangenholj. 132.
Schlangenwurzel, virginische. 84.
Schlangenwurzel, virginische. 84.
Schnee, rother. Ursachen — Niederschlag, ber sich aus geschmolznem rothen Alpenschnee abgelest hatte nach Peschier und be Canbol-Le. 148. Bestimmung der im rothen Schnee gefundenen Augelden
    oder Bladden - demifde Unalpfe der farbenden Materie nach
 Bollafton und andern. 149 ff. Goneerofe, fibiride, trodne Blatter. 73. Stiele. 74.
 Schollfraut, großes, Kraut. 63.
Schoten grune, von Pisum sativum. 23.
Sowamme. 136.
 Somalbenmur 3. 85.
S cilla maritima, Burgel. 107.
Scleroderma cervinum. 141.
Sclerotium clavus. 146.
Scutellaria lateriflora, Rrant 76.
Secale cereale, Frucht. 38. Mebl. 84. Stengel. 76. in einer Sole gefunden, wo es feit langer Zeit gelegen 332. cornutum. 146. Seeblume, meiße, Burgel. 97.
Se en, rothe farbende Materie ber - 3. B. des Murtener See. 153.
   Maturbiftorifde Untersuchungen. 154. demifde Untersuchungen.
   155 ff.
Seidelbastrinden. 127 ff.
Seifentraut, ausgepreßter und eingebickter Saft. 75.
                                                                                  Bur.
   zel. 107.
Selinum palustre, Burgel. 332.
Selleri, Saamen. 2. Blåtter. 59. Burgel. 84.
Semen Cinaes. Santonici. 3 ff. Phellandrii aquatici. 21.
Senegawurgel. 100 ff. 329.
Senffaamen, fcmarjer und weißer. 26 ff.
Sennesbalge ber alexandrinifcen Senna. 6.
Sennes blatter. 62. 328.
Silberweide, Rinde. 131.
Simarubatinde. 130.
Sinapis alba et nigra. 26 ff.
Sinterfohlen. 309.
Smilax Sassaparilla, Muriel. 107.
Solanum dulcamara, Stengel. 76. lycopersicum, Früchte. 27. mammosum, Früchte. 27. pseudoquina, Minde. 132. tuberosum, Kraut. 76. Burzelfnollen (vgl. Kartoffeln). 107. verbasciio-
   lium, Stengel. 77.
Son wend lume, thollige, Burgelfnollen. 94.
Spargel, Sproffen. 60. Burgel. 85. Milchfaft. 206.
Spartium scoparium, Bluthen. 57.
Speifen, Rothwerden berfelben. Urfachen. 158 ff. Speite, Rorner und Mebl. 36.
Spergula arvensis, gange Pflange außer ber Wurgel. 77.
Spigelia anthelmia, Blatter. 77. Burgel. 113. marilandica.
   Rraut wie es im Sandel vortommt. 77. Wurgel. 113.
Spilanthus oleracea, gange Pflange. 77.
Springgurte, Gaft der Pflange. 71. ausgeprester und eingedice:
   ter Saft ber Frucht (Elaterium) 20.
Stadelbeeren. 24.
```

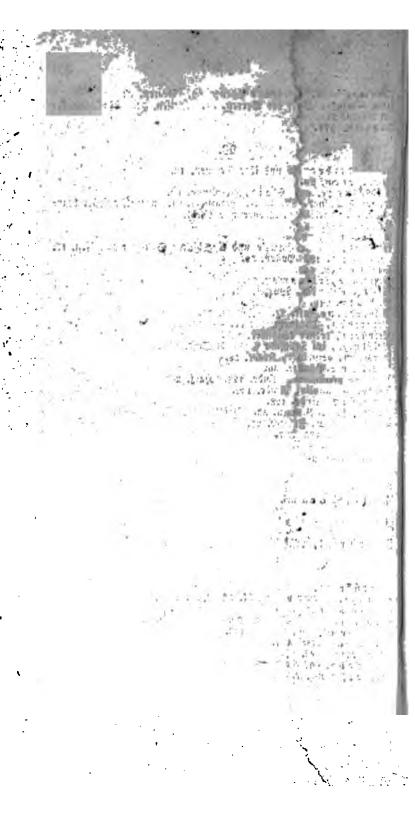

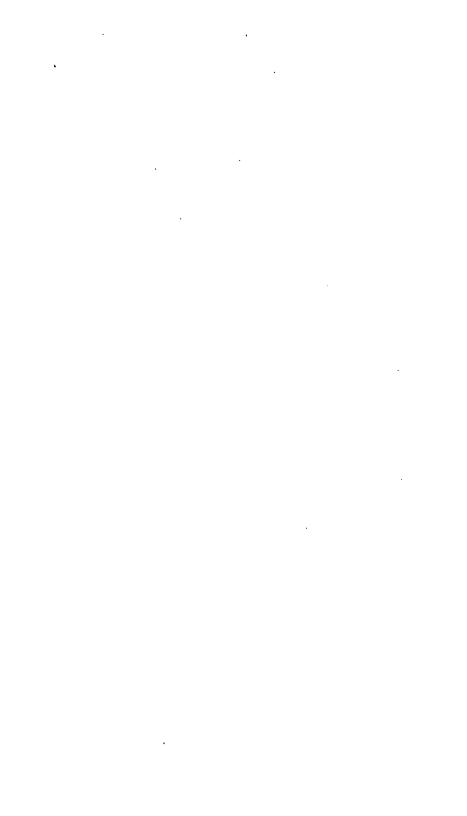

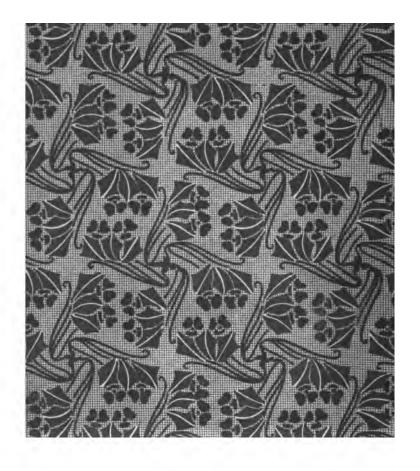

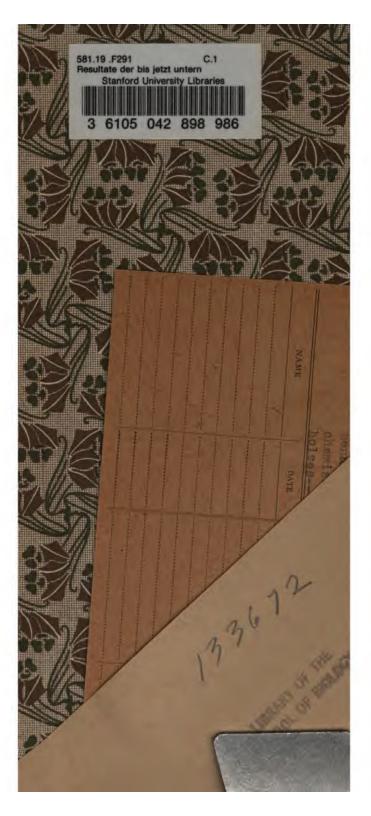

